

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







|   |  | - |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

D 1 .535 1,46

## Shulthess'

# Europäischer Beschichtskalender.

Neue folge.

Ginundzwanzigster Jahrgang 1905.

(Der ganzen Reihe XLVI. Band.)

Herausgegeben

von

Guftav Roloff.



München 1906. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

## Inhalts-Verzeichnis.

| T     | darium<br>Das Deut | iche  | 90. | .i.A | 981 | • \$ | E.i. |      | ·   | -f - | _ | <b>8</b> 1 |   |   | • |   | - | • |
|-------|--------------------|-------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|       | Die öfterr         |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Portugal           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Spanien            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| V.    | Großbrita          | nnie  | n   | •    |     | •    | •    | •    | ·   | i    | Ċ | •          | · | • | • | • |   |   |
|       | Frantreich         |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Italien            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Die Romi           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Schweiz            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| X.    | Belgien            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Rieberlan          |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Luzembur           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XIII. | Dånemark           | •     |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XIV.  | Schweben           | uni   | 9   | lori | we  | gen  |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Schweden           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Norwegen           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XV.   | Rußland            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XVI.  | Die Türke          | i u   | nb  | ihı  | te  | Ba   | iall | enfi | acı | en   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | 1. Die Ti          | irtei |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | 2. Bulgar          | ien   |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | 3. Egypter         | n     |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   | - |   |   |   |
|       | Rumanien           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| VIII. | Serbien            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Griechenla         |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XX.   | Monteneg           | TO    |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|       | Nord:Am            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XXIL  | Mittel= u1         | ıb (  | ĒŪ  | b=91 | m   | ril  | Q    |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XIII. | Auftralien         | un    | b   | Eū   | bie | ŧ    |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XIV.  | Afrika .           |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
| XXV.  | Afien .            |       |     |      |     |      |      |      |     |      |   |            |   |   |   |   |   |   |

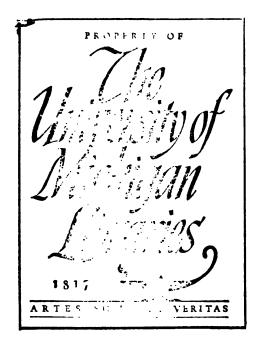

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
| , |  |   |
|   |  |   |

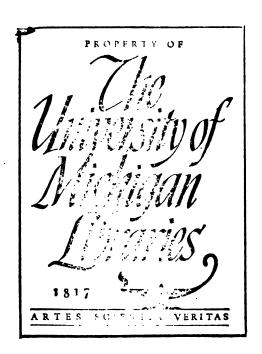

## Shulthess'

# Europäischer Beschichtskalender.

Neue folge.

Ginundzwanzigster Jahrgang 1905.

(Der ganzen Reihe XLVI. Band.)

Herausgegeben

von

Gustav Roloff.



Munchen 1906. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

## Schulthess'

# Europäischer Beschichtskalender.

Neue folge.

Ginundzwanzigster Jahrgang 1905.

(Der gangen Reihe XLVI. Band.)

Herausgegeben

nou

Guftav Roloff.



München 1906. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

C. S. Bed'iche Buchbruderei in Rorblingen.

## Inhalts-Verzeichnis.

| III. Die Kömische Kurie IX. Schweiz X. Belgien XI. Nieberlanbe XII. Lugemburg (III. Dänemark (IV. Schweben und Norwegen Schweben Rorwegen XV. Rußland (VI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Kumänien (III. Serbien (IX. Griechenland XX. Montenegro (XX. Mordenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd-Amerika                                                                                                              |     | darium<br>Das Dout    | Sába  | 90 | ·iÆ |     | 5 1 | 6111 |     | in,   | a¥#a | • | GRY:  | aha |       | •   | • | •  | • |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|---|-------|-----|-------|-----|---|----|---|
| III. Portugal IV. Spanien V. Großbritannien VI. Frankreich VII. Palien III. Die Kömische Kurie IX. Schweiz X. Belgien XI. Rieberlanbe XII. Luzemburg IIII. Dänemark IIV. Schweben und Norwegen Schweben Rorwegen XV. Rußlanb IVI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Kumänien VIII. Serbien IIX. Griechenland XX. Montenegro IXI. Nord-Umerika XII. Mittel= und Süd-Umerika III. Mittel= und Süd-Umerika                          |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| IV. Spanien  V. Großbritannien  VI. Frankreich  VII. Frankreich  VII. Atalien  III. Die Kömische Kurie  IX. Schweiz  X. Belgien  XI. Nieberlanbe  XII. Luzemburg  III. Dänemark  IIV. Schweben und Norwegen  Schweben  Korwegen  XV. Kußlanb  IVI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Kumänien  VIII. Serbien  IIX. Griechenland  XX. Montenegro  IXI. Mord-Amerika  XII. Mittel= und Süd-Amerika  III. Australien und Südsee |     | •                     |       |    |     | •   |     |      |     |       | •    |   |       |     |       |     |   |    | • |
| V. Großbritannien  VI. Frankreich  VII. Jtalien  VIII. Die Römische Kurie  IX. Schweiz  X. Belgien  XI. Nieberlanbe  XII. Luxemburg  IIII. Dänemark  IIV. Schweben und Korwegen  Schweben  Rorwegen  XV. Rußlanb  I. Die Türkei und ihre Basallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Kumänien  VIII. Serbien  IXIX. Griechenlanb  XX. Montenegro  KXI. Nord-Amerika  XII. Wittel= und Süd-Amerika  III. Australien und Südsee                              |     | , ,                   |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| VI. Frankreich VII. Italien VIII. Die Kömische Kurie IX. Schweiz X. Belgien XI. Nieberlanbe XII. Luzemburg (III. Dänemark (IV. Schweben und Korwegen Schweben Korwegen XV. Rußlanb (VI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Kumänien VIII. Serbien (IX. Griechenland XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd-Amerika (III. Australien und Südsee                                                                     |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| VII. İtalien /III. Die Kömifche Kurie IX. Schweiz X. Belgien XI. Nieberlanbe XII. Luzemburg (III. Dänemart (IV. Schweben und Korwegen Schweben Korwegen XV. Kußlanb (VI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Kumänien /III. Serbien (IX. Griechenland XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd-Amerika (III. Auftralien und Südsee                                                                                    |     | -                     |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| /III. Die Kömische Kurie IX. Schweiz X. Belgien XI. Nieberlanbe XII. Luxemburg XIII. Dänemark XIV. Schweben und Korwegen Schweben Korwegen XV. Kußlanb XVI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Kumänien VIII. Serbien XIX. Griechenlanb XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Sübfee                                                                                                                                  |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| IX. Schweiz X. Belgien XI. Nieberlande XII. Luxemburg IIII. Dänemark IIV. Schweben und Norwegen Schweben Norwegen XV. Rußland IVI. Die Türkei und ihre Bafallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Rumänien VIII. Serbien IX. Griechenland XX. Montenegro IXI. Norb-Umerika XII. Mittel= und Süb-Amerika                                                                                                                                                       |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| X. Belgien XI. Nieberlanbe XII. Luzemburg (III. Dänemarf (IV. Schweben und Norwegen Schweben Rorwegen XV. Rußland (VI. Die Türkei und ihre Bafallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Rumänien (III. Serbien (IX. Griechenland XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd-Amerika (III. Auftralien und Südfee                                                                                                                                      |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| XI. Nieberlanbe XII. Luxemburg (III. Dänemart (IV. Schweben und Norwegen Schweben Norwegen XV. Rußland (VI. Die Türkei und ihre Bafallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Rumänien (III. Serbien (IX. Griechenland XX. Montenegro XXI. Nord-Umerika XII. Mittel= und Süd-Amerika (III. Auftralien und Südfee                                                                                                                                                 |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| XII. Luzemburg  KIII. Dänemarf  KIV. Schweben und Norwegen  Schweben  Norwegen  XV. Rußland  KVI. Die Türkei und ihre Vafallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Humänien  VIII. Serbien  KIX. Griechenland  XX. Montenegro  KXI. Norb-Amerika  XII. Mittel= und Süd-Amerika  KIII. Australien und Sübsee                                                                                                                                                 | XI. | Nieberlan             | be    |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| KIII. Dänemark  KIV. Schweben und Norwegen  Schweben  Norwegen  XV. Rußland  KVI. Die Türkei und ihre Bafallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Rumänien  VIII. Serbien  KIX. Griechenland  XX. Montenegro  KXI. Norb-Umerika  XII. Mittel= und Süb-Umerika  KIII. Auftralien und Sübfee                                                                                                                                                                 |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| CIV. Schweben und Norwegen Schweben Norwegen XV. Rußland (VI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Rumänien VIII. Serbien (IX. Griechenland XX. Montenegro (XXI. NordeAmerika XII. Mittel= und Süd=Amerika (III. Australien und Südsee                                                                                                                                                                                              |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| Rorwegen  XV. Rußlanb  (VI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Rumänien  (III. Serbien  IX. Griechenland  XX. Montenegro  (XI. NordeAmerika  XII. Mittel= und Süd=Amerika  (III. Australien und Südsen                                                                                                                                                                                                                        |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| XV. Rußlanb (VI. Die Türkei und ihre Basallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Rumänien  VIII. Serbien  (IX. Griechenland  XX. Montenegro  (XX. Morte-Amerika  XII. Mittel= und Süd=Amerika  III. Australien und Sübsee                                                                                                                                                                                                                                  |     | Schweben              |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| I. Die Türkei und ihre Basallenstaaten  1. Die Türkei  2. Bulgarien  3. Egypten  VII. Rumänien  III. Serbien  IX. Griechenland  XX. Montenegro  (XI. Nord-Amerika  KIL Mittel= und Süd=Amerika  III. Australien und Südsee                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Norwegen              |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Rumänien VIII. Serbien CIX. Griechenlanb XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd-Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XV. | Rußland               |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| 1. Die Türkei 2. Bulgarien 3. Egypten VII. Rumänien VIII. Serbien CIX. Griechenlanb XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd-Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI. | Die Türk              | ei u  | nb | ihr | e S | Baf | aNe  | nft | at    | en   |   |       |     |       |     |   |    | • |
| 3. Egypten VII. Rumänien VIII. Serbien VIII. Serbien VIII. Griechenlanb XX. Wontenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süb-Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1. Die Ti             | irfei |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| VII. Rumänien //III. Serbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2. Bulgar             | ien:  |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| VIII. Serbien  KIX. Griechenland  XX. Wontenegro  XXI. Nord:Amerika  XII. Mittel= und Süd:Amerika  KIII. Australien und Sübsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 071                   |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| XIX. Griechenland XX. Montenegro XXI. Nord-Amerika XII. Mittel= und Süd=Amerika XIII. Auftralien und Sübfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| XX. Montenegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| XXI. Nord:Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    |   |
| XIL Mittel= und Süd=Amerifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| III. Auftralien und Sübsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| TTT OVE 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                       |       |    |     |     |     |      |     |       |      |   |       |     |       |     |   |    | • |
| (IV. Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. | Afrika .              |       |    |     |     |     |      |     | •     | •    | • |       |     | •     | •   | • |    | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rfi | dt der p<br>hetisches |       |    |     |     | E n | t w  | iđ  | e I 1 | ıng  | į | d e § | 3   | 1 h 1 | res | 1 | 90 | Ó |



### Chronif der wichtigften Ereignisse des Jahres 1905.

#### Januar.

2. Oftasiatischer Krieg. Fall Port Arthurs. 9. Deutsches Reich. Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" dementiert Nachrichten über Spannung zwischen England und Deutsch-

te. Deutsches Reich. Bergarbeiterausstand. Rufland. Rieberwerfung einer Demonstration in Betersburg.

Frantreich. Rabinetismechfel. Deutsches Reich und Defterreich-Ungarn. Hanbelsvertrag.

Oftafiatifcher Krieg. Angriff Ruropattins.

26. Ungarn. Reichstagswahlen.

Januar. Großbritannien. Distuffion über ben Ausbau ber beutichen Flotte.

#### Februar.

Deutsches Reich. Der Reichstangler begrundet die Sandelsvertrage. Stalien. Der Minifter bes Auswärtigen über bie auswärtige

Politik.

Italien. Begründung bes internationalen agrarischen Instituts.

14. Großbritannien. Barlamentseröffnung. 22. Deutsches Reich. Annahme ber hanbelsverträge.

Dftafiatifcher Krieg. Beginn ber Schlacht bei Mutben. Großbritannien und Rugland. Schiebsfpruch in ber Sullfrage.

#### Mära.

Darg. Deutsches Reich, Großbritannien, Frankreich. Deffentliche Distuffion ber Marottofrage.

4. Bereinigte Staaten. Beginn ber zweiten Amtsperiode Roofe-

10. Oftafiatischer Krieg. Rieberlage ber Ruffen bei Mutben. 25./27. Stalien. Bilbung bes Kabinetts Fortis.

31. Deutsches Reich. Besuch bes Raisers in Tanger.

31. Rugland. Der Bar verspricht eine Boltsvertretung.

#### April.

- 2. Schweiz und Stalien. Eröffnung bes Simplontunnels. Mitte. Italien. Gifenbahnerstreit.
- 25. Großbritannien. Erlaß einer Berfaffung für Transbaal.
- 29. Rugland. Berkundigung der Religionsfreiheit.

#### Mai.

- Großbritannien und Deutsches Reich. Pregbistuffion über bie Gefährdung Englands burch bie beutsche Flotte.
- Spanien. Feier jum Gebachtnis Cervantes'.
- 9. Deutsches Reich. Feier jum Gebachtnis Schillers.
- 10. Stalien. Senatsbebatte über Tripolis.
- 27./28. Oftafiatischer Krieg. Seefclacht bei Achusima. 30. Marotto. Der Sultan labt bie Machte zu einer Konferenz ein.

#### Juni.

- 6. Deutsches Reich. Sochzeit bes Rronpringen.
- Frantreich. Rudtritt Delcaffes.
- Schweben und Rorwegen. Norwegen fündigt die Union. Bereinigte Staaten. Roosevelt schlägt in Tokio und Betersburg Friedensverhandlungen vor.
- 13.
- Ungarn. Ernennung Fejerbarys jum Ministerprasibenten. Römische Kurie. Enzyklika über Beteiligung ber italienischen Katho-liken am öffentlichen Leben.
- 21 .- 25. Rugland. Strafentampfe in Lodg.
- 27. Rugland. Meuterei in ber Schwarzen Meer-Flotte.
- 28. Deutsches Reich. Annahme ber Berggefete in Breugen.

#### Juli.

- 6. Defterreich. Unnahme ber Sanbelsvertrage.
- Deutsches Reich und Frankreich. Bertrag über Berufung ber Marottotonferenz.
- 16./23. Italien. Erfolge ber Katholiken und Konservativen bei ben Bahlen.
- 17. Deutsches Reich. Landtagsmahlen in Bayern. 23./24. Deutsches Reich und Rugland. Monarcenzusammentunft. Ende. Großbritannien. Pregnachrichten über baltische Blane bes Deutschen Raifers.

#### Auguft.

- Anfang. Ungarn. Ankundigung bes allgemeinen Bahlrechts.
- 5. Oftasiatischer Krieg. Beginn ber Friedensverhandlungen. 12. Großbritannien und Japan. Bundnis.
- 27./31. Großbritannien und Deutsches Reich. Offeefahrt bes Ranalgeschwabers.
- 29. Oftasiatischer Krieg. Einigung über die Friedensbedingungen. Enbe. Japan. Unzufriedenheit mit ben Friedensbedingungen.

#### September.

September. Deutsches Reich. Choleragefahr.

10.

Dftafiatifcher Arieg. Unterzeichnung bes Friedens. Spanien. Cortesmahlen. Schweden und Rorwegen. Bertrag über die Löfung ber Union.

Deutsches Reich und Frantreich. Bertrag über die Marottotonferenz.

#### Oftober.

5./6. Defterreich. Debatte über allgemeines Stimmrecht. 6./13. Frankreich. Enthulungen des "Matin" über einen angeblichen englisch-französischen Kriegsplan gegen Deutschland.

12./15. Deutsches Reich. Offiziofe Rundgebungen über bie Enthullungen

bes "Matin". Mitte. Rugland. Generalstreit.

27. Schweben und Norwegen. Norwegen als unabhängiger Staat anerkannt.

30. Rufland. Erweiterung ber Bolferechte.

#### Robember.

10./11. Frantreich. Umbilbung bes Rabinetts. Witte. Deutsches Reich. Angebliche Einmischung in ruffische Berhaltniffe.

17. Japan und Korea. Bertrag. 18. Korwegen. Königswahl.

28. Deutsches Reich. Eröffnung bes Reichstags.

Enbe. Defterreich. Maffenbemonftrationen für bas allgemeine Bablrecht.

#### Dezember.

Dezember. Rugland. Aufftand ber Letten.

Grokbritannien und Deutschland. Sympathiefundgebungen.

ungen.
4. Großbritannien. Kabinettswechsel.
6./14. Deutsches Reich. Der Reichstanzler über auswärtige Politik.
15. Deutsches Reich. Genehmigung der Bahn Lüberişducht-Kubub.
16. Frankreich. Rouvier über die Maroktofrage.
16. Türkei. Annahme der makedonischen Finanzkontrolle.
19. Ungarn. Borlegung des Gesehes über das allgemeine Wahlrecht.
27. Ftalien. Umbildung des Kabinetts.



### Das Dentiche Reich und feine einzelnen Glieder.

1. Januar. (Berlin.) Der Kaiser schlägt bem amerikanisichen Botschafter vor, amerikanische Gelehrte sollten nach Deutschsland kommen und an den deutschen Universitäten Borlesungen halten, während umgekehrt deutsche Prosesson die amerikanischen Universitäten besuchen und dort deutsches Wissen verdreiten sollten. Die Aussührung dieses Planes würde dazu beitragen, daß die beiden Bölker sich besser verstehen würden.

Anf. Januar. Der Kaiser teilt bem Zaren und bem Mikado mit, daß er dem General Stöffel und dem General Rogi den Orden pour le merite verleihen wolle. Beide Monarchen stimmen bankend zu.

- 6. Januar. (Württemberg.) In der Landesversammlung der Volkspartei proklamiert Abg. Paper einen Zusammenschluß der Linken unter Ausschluß der Sozialdemokratie. Deren gehässige Taktik und einsichtslose Politik mache ein Zusammengehen unmöglich.
- 8. Januar. (Bahern.) Bereinigung der liberalen Parteien gegen das Zentrum und die Sozialdemokratie.

Eine Versammlung von Delegierten aller liberalen Parteien in Nürnberg beschließt, bei den Landtagswahlen nach einem gemeinsamen Programm vorzugehen. Der Wahlaufruf lautet: Landtagswähler! Eine schwere Gesahr bedroht die politische und kulturelle Entwicklung unseres Baterlandes. Bapern steht unter dem Drucke einer ultramontanen Kammermehrheit. Jedermann weiß, daß diese mit allen Mitteln bestrebt ist, ihre Stellung im nächsten Landtag noch zu verstärken. Das Zentrum will Gesetzgebung, Verwaltung und öffentliches Leben unter die klerikale Herrschaft zwingen. Wan will den Liberalismus in seiner Gesamtheit aus der Landesvertretung wie aus den öffentlichen Körperschaften beseitigen, Freiheit und Fortschritt aus dem Leben des Bolkes ausschalten. Wähler! Ihr alle wißt, was das zu bedeuten hat! Ihr wißt, daß der Ultramontanismus ein hemmis ist für die Entsaltung von Wissenschaft und Kunst, sür das

Europäifder Beidichtstalenber. XLVI.

Fortschreiten ber Boltsbilbung und bes Schulmefens, also für bie grundlegenden Erfordernisse des wirtschaftlichen Gedeihens und der Bolkswohlfahrt. Der Ultramontanismus verneint grundsäplich die Gleichberechtigung ber Konsessionen und die Gewissensfreiheit, welche hohen Güter sich die Deutschen erst nach schweren Leiden und Kämpfen ernungen haben. Der Ultramontanismus vermengt die Religion, welche Sache innerer Ueberzeugung jedes einzelnen fein foll, syftematisch mit politisch-kleritalen Dachtzweden. Er organisiert daber die Angehörigen einer bestimmten Konfession zu einer politischen Bartei und erweitert dadurch die religiösen Unterschiede zu einer formlichen Boltsspaltung, die fich in das gesamte tulturelle, staatliche und bürgerliche Leben überträgt und das friedliche Zusammenleben ber Bevölkerung auf bie Dauer untergraben muß. Landtagsmähler! Die größten liberalen Errungenschaften, die Einheit und der innere Friede, die Freiheit und der Fortschritt unseres Bolles und damit die glückliche Butunft bes Baterlandes fteben alfo auf bem Spiele. Ber es ernft meint mit dieser, breche mit uns die Macht bes Rudschritts! Dazu ist nötig, daß ihr Wähler alle, Mann für Mann, jeder an feinem Teil, eure gesamten Rrafte einset im tommenden Bahltampf, damit freiheitlich gefinnte Männer in das bayerische Parlament tommen. Diese sollen in erfter Linie die machtigfte Aufgabe des nachften Landtages lofen helfen, das ift die Reform des Landtagsmahlrechts. Wir find prinzipiell für das gerechteste Wahlspitem, das jeder Stimme im Lande ihren Wert sichert, nämlich für die Proportionalwahl mit allgemeinem, gleichem, geheimem und direktem Stimmrecht. Sollte jedoch das Zentrum die liberalen Anträge auf Einführung der Proportionalwahl abermals aus eigensüchtigen Beweggründen zu Fall bringen, wie das im letzen Landtage geschehen ist, so sollen unsere Bertreter mit allen Mitteln ein direktes Wahlrecht mit einer nach ber Bevölkerungszahl zu bemeffenden Bahlkreiseinteilung erftreben. Landtagswähler! Es ift also ein durchaus unberechtigter Borwurf, wenn man die Liberalen als Gequer bes biretten Bahlrechts verschreit! Unsere Abgeordneten jollen weiterhin eintreten für eine freiheitliche Entwicklung des Verfassungslebens und der Verwaltung, sie follen eine ebenfo offene wie fachliche Rritit üben, um überall ben Grundfagen ber Gerechtigkeit und Freiheit zum Durchbruch zu verhelfen. Sie sollen Einfluß üben darauf, daß die Stimme Bayerns im Reiche in diesem Sinne geltend gemacht werbe. In allen wirtschaftlichen und sozialen Fragen sollen unsere Bertreter ben Fortschritt und das Gebeihen der Gesamtheit bes Bolles als höchstes Ziel im Auge behalten. Unter biesem Gesichts-punkt sollen sie die Interessen aller Erwerbszweige, der Landwirtschaft, der Industrie, bes handwertes und Gewerbes, bes handels und Bertehrs, die berechtigten Intereffen ber felbständigen Unternehmer fowie die Bestrebungen ber Arbeiter auf Besserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage vorurteilsfrei und mit ausgleichender Gerechtigkeit berücksichtigen. Bir wollen eine Birtichaftspolitit, welche ber gesamten heimischen Produktion ebenso bienlich ift wie ber Aufwärtsentwicklung ber wirtschaftlich und sozial ichmacheren Bolisichichten, benen die Selbsthilfe durch Staatshilfe erleichtert werden muß. Bir wollen jum Rupen bes gangen Bolfes eintreten für alle Magregeln und Ginrichtungen, welche fogiale und wirtschaftliche Berflüftungen beheben konnen. Als eine hauptsächliche Grundlage hierfür forbern wir die vollftandige Umgeftaltung unferes Steuerspftems unter Bugrundelegung der allgemeinen progressiven Gintommenfteuer. Landtagsmahler! Samtliche auf liberalem und bemofratischem Boben ftebenbe Barteigruppen haben sich auf ein Programm geeinigt, bas diese eben gezeichneten Richtlinien in Anwendung auf die einzelnen Aufgaben der Gesetgebung und Berwaltung, des geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens ausführlicher darlegt. Daraus mögt ihr ersehen, welcher Geist unsere Bereinigung befeelt! So rusen wir denn in der Stunde der Gesahr alle frei gesinnten Männer auf, mit uns in den Kampf zu gehen! 1. Gesamt-vorstand der liberalen Bereinigung der bayerischen Abgeordnetenkammer, 2. Nationalliberale Landespartei in Bayern rechts des Rheins, 3. Deutschsfreisinnige Partei in Bayern, 4. Deutsche Bolkspartei in Bayern, 5. Jungliberaler Landesverdand in Bayern rechts des Rheins, 6. Sübdeutscher Berband nationalsozialer Bereine in Bayern, 7. Liberaler Kreisverdand für Schwaben und Neuburg.

- 9. Januar. (München.) Auf dem Parteitage des baherisschen Zentrums proklamiert Abg. Heim ein Zusammengehen mit den Sozialdemokraten für die Landtagswahlen, um ein befferes Wahlgesetzustande zu bringen.
- 9. Januar. (Berlin.) Gine Konferenz fämtlicher deutschen Gisenbahnberwaltungen berät über die Betriebsmittelgemeinschaft.
- 9. Januar. Die "Nordbeutsche Allg. Zig." schreibt über die Beziehungen zu England:

In den letzten Tagen sind wieder Gersichte über eine angebliche politische Spannung zwischen Deutschland und England aufgetaucht. Unter vager Berufung auf auswärtige Blätter wurde sogar behauptet, es hätte ein gewisser Notenwechsel zwischen London und Berlin stattgefunden. Wehrere deutsche Zeitungen haben sich bereits das Verdienst erworben, die Ausstreuung als jeder Begründung entbehrend zu bezeichnen. Zu einer Berwicklung mit Größbritannien sehlt jeder Anlaß. Auf publizistischem Gebiet haben allerdings gewisse aufgetaucht sind — wir denken an die Armh and Navy Gazette und Banily Fair —, bei uns Ausmerksamkeit erregt. Diese aggressib klingenden Bemerkungen waren aber doch nicht imstande, eine Spannung zwischen Deutschland und England zu erzeugen.

10. Januar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Borlegung des Etats. Finanzen seit 1903. Beziehungen zum Reich.

Die Einnahmen des Etats 1905 betragen 2713505707 Mark, die Ausgaben im Ordinarium 2514195427 Mark; im Extra-Ordinarium 199311280 Mark.

Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben wirft zunächst einen Rüdblick auf den Etat von 1903. Er sei pessimistisch ausgestellt worden, habe sich aber günstiger gestaltet. Das Rechnungsjahr 1903 schließt mit einem Ueberschuß von 63578032,89 Mark ab. Die Ueberschisse seinen hauptsächlich von der Sisenbahnverwaltung verdient und würden zunächst auch wieder ber Sisenbahnverwaltung zugute kommen. Bekanntlich sei aus dem Ueberschuß zunächst der 30-Willionen-Fonds zu ergänzen, der dem Eisenbahnminister für unvorhergesehene Ausgaben zur Verstügung stehe. Dieser Fonds habe noch 16 Willionen enthalten, so daß von den Ueberschüssen 14 Wilsionen dazu hätten genommen werden milsen. Der Rest von 49 Willionen siege in den Ausgleichssonds, der helsend einzugreisen habe, wenn er zur Valancierung des Etats notwendig sei. Der Etat 1904 sei ein Spiegelbild der aussteigenden wirtschaftlichen Entwickung, obwohl die lange Trockenheit alle Wirtschaftszweige geschädigt habe. Er werde hossentlich

einen Ueberschuft von 40 Millionen bringen. Auch bas Jahr 1905 werbe voraussichtlich eine gunftige Entwicklung bringen, und der Abichluß der Handelsverträge wurde dazu beitragen. Ueber das Berhältnis zu den Reichsfinanzen sagt er: Scheinbar im Widerspruch mit den gunftigen Aussichten, die ich eröffnet habe, steht fest, daß der Etatsentwurf niedrigere Zissern in den Einnahmen und Ausgaben ausweist als der von 1904. Während jener mit 2 Milliarden 800 Willionen Mark balanciert, sieht der Etat für 1905 für Einnahmen und Ausgaben nur 2 Milliarben 713 Millionen vor. Der niedrigere Sat ift eine Folge ber fogenannten kleinen Finanzreform. Das Digverhaltnis zwischen bem Reiche und ben Einzelftaaten, das lettere schwer bedruckt, bleibt bestehen. Wenn das Reich gang unvorhergesehene Unspruche an die Gingelftaaten ftellte, murben biefe badurch in große Schwierigkeiten kommen, die um so größer waren, je Meiner bie bavon betroffenen Lander waren, und je weniger bie Staaten in der Lage seien, aus Gisenbahnen, Domanen und Forsten sich die hilfs-mittel zu beschaffen, um die Anspruche bes Reiches zu beden. Der Reichsetat für 1905 forbert eine Zuschußanleihe von 51 Millionen. Wird sie vom Reichstage nicht bewilligt, so würden 30 Millionen sofort auf den preußischen Etat fallen. Wo soll er eine solche erhebliche Summe hernehmen? Die Folge mare, daß der Etat mit einem Defizit abichloffe, und Breugen murbe bann eine Aufgabe man mußte eine Anleihe machen. ausführen muffen, die bem Reiche gunächft gufalle, nämlich eine feste Abgrengung des Finanzberhaltniffes zwischen Reich und Ginzelftaaten. Dies Reite reine Finanz-, sondern eine hochpolitische Frage. . . . Reue Kosten würde das Bolksschulgesetz bringen. Eine Resorm des Sinkommensteuergesetz sei in Borbereitung. . . . Es wäre nicht möglich gewesen, den Etat zu balancieren, wenn nicht die Finanzverwaltung eine sehr energische Einwirfung auf einzelne Refforts ausgeübt hatte, die Forderungen auf bas Rotwendigfte zu beschränken, und wenn fie dabei nicht burch die allgemein gunftige Entwidlung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe unterftust worben ware. Ich tann baber nur mit ber Bitte fchließen, Daß zu halten in ben Ausgaben, um den preußischen Finangen badurch ihre alte, gesicherte und feste Grundlage zu geben. Ich spreche bie Erwartung aus, daß es diesmal möglich sein wird, den Etat rechtzeitig zu verabschieden. (Beifall.)

11./16. Januar. (Reichstag.) Beratung bes Reichsjustizetats. Schwurgerichte. Auslieferung.

Es wird u. a. getabelt, daß Schwurgerichtspräsibenten häufig Bahrsprücke von Geschworenen kritisieren. Staatssekretär Rieberding misbilligt diese Borkommnisse. Freisinnige Abgeordnete verlangen die Alfbeiung des Gotteslästerungsparagraphen (§ 166); Mitglieder des Zentrums erklären sich schaef dagegen. Sozialdemokratischen Behauptungen gegeniber betont Abgeordneter Lenzmann (fr. Bp.) die Unparteilichkeit der Richter; eine Klassenzische Kenzmann (fr. Bp.) wird eine Resolution angenommen, den Reichsklanzler zu ersuchen, dasür zu sorgen, daß die Gegenseitigkeit gemäß §§ 102 und 103 des Reichskrafgesehuches nur nach ordnungsmäßig verössentlichten und genehmigten Staatsverträgen und nur solchen Staaten gewährt wird, welche nach ihrer eigenen inneren Verfassung und ihren Rechtseinrichtungen eine "Verdürzung" der Gegenseitigkeit im Sinne der erwähnten Bestimmungen gewährleisten können. Ferner sollen über die Kuslieserung fremder Staatsangehöriger nur Staatsverträge gemäß Urtikel 11 der Reichsverfassanz, dwischen Deutschen Reiche und den ausenehmigung des Reichstags, dwischen dem Deutschen Reiche und den ausenehmigung des Reichstags, dwischen dem Deutschen Reiche und den ausenehmigung des Reichstags, dwischen dem Deutschen Reiche und den aus

wärtigen Regierungen abgeschloffen werben. Die bisher zwischen einzelnen Bundesftaaten und auswärtigen Regierungen abgeschloffenen Bertrage follen alsbald gefündigt werden.

- 11. Januar. (Braunschweig.) Bertreter von preußischen und braunschweigischen Behörden und Körperschaften beraten über die Anlegung von Talfperren im Barg.
- 12./13. Januar. (Reichstag.) Budgetkommiffion. Beratung über Subweftafrita. Indemnitatsfrage.

Um 12. erklärt die Kommission einstimmig, daß die beiden Nachtragsetats über bie in Subweftafrita gemachten Ausgaben nicht in Beratung genommen werben tonnen, wenn nicht ber Reichstangler vorher beim Reichstage formell dafür Indemnität nachsucht, daß diese Ausgaben gemacht worden sind, ohne vorher den Reichstag zu befragen. — Bertreter der Linken greifen die Regierung scharf an, daß der Reichstag im Sommer zur Bewilligung der Ausgaben nicht berufen sei.

Um 13. erfucht Schapfetretar Frhr. v. Stengel mit folgender Erklarung um Indemnität: "Der Nachtragsetat für Südwestafrika enthält zweierlei: einerseits die bisher entstandenen über- und außeretatsmäßigen Ausgaben, andrerseits den Boranschlag künftiger, im Rechnungsjahr 1904 noch erwachsender Ausgaben. Für die nachträgliche Genehmigung des Reichstags tommen nur erstere in Betracht. Bei der Borberatung der Geletesvorlage burch die Kolonialabteilung und das Reichsschatzamt war davon ausgegangen worben, daß die gesetgebenden Faktoren die Erteilung einer förmlichen Indemnität wegen jener Ausgaben im hinblic auf die vom Reichskanzler am 9. Mai 1904 im Plenum des Reichskags abgegebene Ertlarung nicht geboten erachten wurden. Rachdem bei der gestrigen Rommiffionsberatung ber Meinung Ausbrud gegeben worben mar, bag beguglich jener Ausgaben es ber formlichen Erteilung der Indemnitat bedurfe und biefe Auffaffung ber Rommiffion jur Renntnis bes Reichstanglers gebracht worden ist, trägt dieser kein Bebenken, dem geäußerten Berlangen stattzugeben. Der Reichskanzler würde schon in der gestrigen Sitzung der Rommiffion eine entsprechende Ertlarung haben abgeben laffen, wenn es fich nicht um eine Menderung der Gefegesborlage handelte, die ber gustimmung des Bundesrats bedürfte. Diese Zustimmung habe ich im Auftrage des Reichstanzlers in der gestrigen Sigung des Bundesrats eingeholt. Indem ich daher namens des Reichstanzlers für jene über- und außeretatsmäßigen Ausgaben um Indemnität nachsuche, erkläre ich zugleich bas Einverständnis des Bundesrats damit, daß in den Gesepentwurf folgende, bem § 6 bes Gefetes vom 25. Februar 1901, betr. Die oftafiatische Expedition, nachgebildete Bestimmung eingeschaltet werde: § 3. "Für alle Ausgaben, welche auf ben in § 1 bezeichneten Betrag zu ben angegebenen Berwenbungszweden und in ben zugehörigen Nachtragsetats bereits geleistet sind, wird dem Reichstanzler Indemnität erteilt.' Die bereits gesleisteten Ausgaben kommen auf den im § 2 bewilligten Kredit in Anrechnung."

Üeber die Stärke der Expeditionstruppe und die Kosten erklärt Direktor Stubel: Mit ben Berftarfungen, Die noch auf bem Meere ichwimmen, seien 519 Offiziere, 154 Beamte, 11068 Mann, 9987 Pferbe, 54 Geschütze und 16 Maschinengewehre auf dem Kriegsschauplay. Ende Dezember waren verausgabt 42 Millionen Mart. Sehr viel höher als bei der oftafiatischen Expedition und der englischen Expedition würden

bie Kosten pro Mann nicht werben. Was die Behandlung der Herros anlange, so sei General v. Trotha von dem Reichskanzler telegraphisch angewiesen worden, allen freiwillig sich ergebenden Herros, abgesehen von den unmittelbar Schuldigen und den Führern, Aufnahme zu gewähren. Auch die guten Dienste der Wissionen für die Unterbringung der Herros soll er annehmen.

- 12. Januar. (Reichstagswahl.) Bei ber Ersatwahl in Calbe-Aschersleben erhält Albrecht (Soz.) 19013, Placke (ntl.) 11785, Raharbt (Mittelstandspartei und Bund der Handwerker) 8147, Dr. Fleischer (Zentr.) 454 Stimmen. Bei der Stichwahl am 24. erhält Albrecht 21719, Placke 19433 Stimmen.
- 13. Januar. (Lippe-Detmold.) Fürst Alexander, 73 Jahre alt, in der Heilanstalt St. Gilgenberg bei Bayreuth †. Die Regentschafts- und Thronfolgesrage wird hierdurch nicht berührt; bis zur Entscheidung des Bundesrats führt Graf Leopold die Regentsschaft weiter (vgl. 1904 S. 149).

Januar/Februar. (Preugen.) Bergarbeiterftreit.

Seit Anfang Januar zeigt sich eine starke Gärung unter ben Bergarbeitern, besonders im Ruhrrevier, die hervorgerusen ist durch Zechenstillegungen, Arbeiterentlassungen, Lohnstreitigkeiten, Arbeitsverlängerungen. Die Arbeitszeit nicht miteinzurechnen, über das Sinken der Löhne seit 1900, über hohe Geldstrasen, rigoroses Wagennullen und schlechte Behandlung durch Borgesette. Mitte Januar bricht der Streit aus im Ruhrrevier, am 14. streiken 60000, eine Woche später 200000 Mann von 270000. — Die Regierung weist das Oberbergamt in Dortmund an, zu vermitteln; Oberberghauptmann v. Velsen reist ins Streitgebiet, sindet aber bei den Bechenbesitzern kein Entgegenkommen. Die Arbeitgeber wollen nicht eine Verhandlung mit der Gesamtheit der Arbeiter, sondern nur zwischen Bechen und einzelnen Arbeitern. — Die öffentliche Sympathie steht großenteils auf der Seite der Arbeiter infolge der Halung der Arbeitgeber. In den westfälischen Städten wird für die Ausständigen gesammelt, Erzbischof Fischer von Köln schaft den driftlichen Gewertschaften 1000 Mark, ohne alle ihre Forderungen villigen zu wollen.

Am 9. Februar beantragten die Führer der Arbeiter (eine Kommission von sieben Mitgliedern) die Wiederaufnahme der Arbeit, obgleich die Mittel noch nicht erschöpft seien. Man müsse die Sympathie der össenlichen Meinung behalten, um mit ihrer hilfe die versprochenen Regierungsmeregeln zur Besserung der Bage der Vergarbeiter durchzusehen. Der Streif wird beendet gegen den Willen einer radikal-sozialistischen Minderbeit, die die Führer des Verrats beschuldigt und einige persönlich bedroht.

— Nach dem allgemeinen Urteil hätte der Streif 1—2 Wochen später

aus Mangel an Mitteln aufhören muffen.

14./17. Januar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Erste Lesung des Etats. Eisenbahnen, Handelsverträge, Bergarbeiterstreit, Polenfrage.

Abgeordneter Graf Limburg-Stirum (fonf.) municht ben Berhandlungen über Gifenbahnbetriebsmittelgemeinschaft guten Erfolg, erklärt sich aber gegen die Reichsbetriebsmittelgemeinschaft. In der Polenpolitik fei das Berbot ber polnischen Sprache in öffentlichen Bersammlungen zu empfehlen. Die Landwirtschaft habe zwar im preußischen Staatsministerium warme Freunde, werbe aber von der Reichsregierung vernachlässigt. Durch rechtzeitige Runbigung ber bestehenden Sanbelsvertrage hatten beffere erzielt werben tonnen. Abgeordneter Gerold (Bentr.) fieht ben Eint als gunftig an. Insbesondere seien die Eisenbahneinnahmen mit 61/2 Prozent Berzinsung sachgemäß. Man solle nicht auf Ermäßigung, sondern Bereinfachung der Personentarife hinarbeiten. Das Gisenbahnnet muffe noch ichneller als bisher ausgebaut werden, um entlegene Gebiete wirtschaftlich ju erschließen. Die Landwirtschaft muffe geforbert werben, benn wie bie Bevöllerungsftatiftit zeige, liege in ihr bie Burgel unferer Rraft. Der Bergarbeiterftreit fei betrubend, burfe aber ben Arbeitern nicht allein zur Laft gelegt werben, benn Migftanbe feien vorhanden, wie bas Saus ichon 1892 anerkannt habe. Der Rampf gegen bas Bolentum entfrembe bie

Bolen ben Deutschen und starte sie innerlich. Minifterprasibent Graf Bulow fagt über die handelsvertrage: Seitbem ich jum letten Dale hier über bie Banbelsvertrage fprach, ift es uns gelungen, nicht ohne Ueberwindung größerer Schwierigkeiten mit feche auswärtigen Staaten Handelsverträge zu vereinbaren, ein Erfolg, der von mancher Seite für ausgeschloffen gehalten wurde. Mit Defterreich-Ungarn find bie Berhandlungen soweit geforbert, daß es sich in den allernächsten Tagen entscheiben muß, ob wir im allgemeinen zu bem erwünschten Ereignis tommen. Burben wir bie fechs Bertrage bem Reichstage vorlegen, fo würden unfere Berhandlungen mit Defterreich in hohem Grade erschwert. Wenn ich die Angelegenheit lediglich aus dem Grunde gefährdet hatte, um die parlamentarischen Verhandlungen um acht bis zehn Tage früher zu ermöglichen, so ware bas unverantwortlich gewesen. Die Frage wegen ber Runbigung ber Sanbelsvertrage wird, wie ich hoffe, ihre Lösung ba-burch finben, daß wir sechs Bertrage fertiggestellt haben und hoffentlich auch den fiebenten in kurzester Frift einbringen werden. Ich mochte noch eins hinzufügen: Hanbelsverträge rasch abzuschließen, ift tein biplomatisches Runftstud. Dazu braucht man nur Konzessionen zu machen. Wenn wir aber Sandelsvertrage zuftande bringen wollen, mit benen unfere Landwirtschaft und auch unsere Exportinduftrie leben tann, so mußte bas Terrain Schritt fur Schritt erobert werden. Die wirtschaftliche Politik der verbündeten Regierungen ift auch in den Handelsvertragsverhandlungen von bem Beftreben geleitet, festzuhalten an ben beiden wohlbewährten Grundfagen einerseits bes Schutes ber nationalen Arbeit, andrerseits ber Erneuerung langfriftiger Sanbelsvertrage. Die Erfahrung ber letten gehn Jahre hat bewiefen, daß Dieses Biel im wesentlichen fur hanbel und Industrie erreicht ift, nicht aber für die Landwirtschaft (Gehr richtig! rechts!), und daß für die Landwirtschaft eine Erhöhung des Schutes unbedingt notwendig ift. Dieser verstärtte Schut für die Landwirtschaft foll nach der Ansicht der königlichen Staatsregierung die Signatur der neuen Handelsvertrage bilben. Wir burften aber babei nicht bie Möglichkeit aus bem Auge berlieren, auch die Intereffen unseres Handels und unserer Industrie entsprechend wahrzunehmen. 3ch glaube, daß die Schwierigkeiten solcher Bertragsverhandlungen von manchen Stellen doch erheblich, daß fie an manchen Stellen ungeheuer unterschätt werben. Ich fann Gie verfichern, daß bie mit ben Hanbelsvertragsverhandlungen betrauten Refforts, bie daran beteiligten Männer, insbesondere die beiden Berren Staatssetretare

bes Innern und bes Auswärtigen, summam diligentiam präftieren, bag fie mit voller Dampffraft arbeiten und für ihre Arbeit Unerkennung verbienen, und beshalb mochte ich an biefes hohe Saus die Bitte richten, die ohnehin schwierigen Berhandlungen nicht noch schwieriger zu gestalten burch ein ju ichroffes Drangen ober burch Erorterung ber Gingelheiten, auf die ich in ber gegenwärtigen Lage unmöglich eingehen tann. Ich bitte Sie, gu ber koniglichen Staatsregierung und ju ben verbundeten Regierungen bas Bertrauen ju haben, daß fie in biefer für unsere Butunft so hochwichtigen Frage bie Intereffen bes Lanbes und aller Erwerbsftanbe gewiffenhaft mahrnehmen werben. . . . Ueber die Oftmartenfrage fagt er: Sobald uns die großpolnische Agitation in Rube lagt, wird ber Kampf aufhören und wird Ruhe sein in den gemischtsprachigen Provinzen. Wenn uns bewiesen wird, daß die großpolnische Agitation in dankbarer Bürdigung ber Wohltaten bes preußischen Staates und ber preußischen Berwaltung, baß fie in der Erkenntnis ber Unmöglichkeit, die letten Biele ber großpolnischen Agitation zu verwirklichen, auf den Rampf verzichtet und bie Baffen streckt, dann wird Frieden in den gemischtsprachigen Provinzen berrichen. Solange aber auf uns geschoffen wird, werden wir weiterschießen, und zwar mit um so schärferer Munition, je klarer die großpolnische Agitation ihre beutsch- und preugenfeindlichen letten Biele enthult. Der herr Abgeordnete herold hat weiter gemeint, wir mußten ber polnischen Bevölkerung gegenüber mehr Entgegenkommen zeigen. Meine Herren, eine hundertjährige Geschichte beweift, daß, sobald der preußische Staat diesen Weg ber Schwäche gegenüber ber großpolnischen Agitation eingeschlagen hat, bas immer zu seinem größten Schaden ausgeschlagen ift, und beshalb werden wir in eine folche Politit ber Nachgiebigkeit, ber Schwäche gegenüber ber großpolnischen Agitation nicht wieder verfallen. . . . Ueber ben Bergarbeiterausstand sagt er: Bei Streiks haben nach meiner Ansicht bie Behörben eine boppelte Bflicht. Sie haben bor allen Dingen bie Aufgabe, bafür einzustehen, baß unter allen Umftanben bie Orbnung und Ruhe aufrechterhalten bleibt, bafür ju forgen, daß die Gefete gleichmäßig und gerecht zur Anwendung gebracht werben. Sie haben ferner alles zu tun, was in ihren Kräften steht, um eine Einigung herbeizuführen amischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Intereffe bes sozialen Friedens, im Intereffe des Gebeihens der Induftrie und des Wohles der Arbeiter. Deshalb bin ich gern bereit gewesen, die Behörden ju einer solchen vermittelnden Tätigteit zu veranlaffen, und ich hoffe, daß alle Beamten diesen meinen Weisungen im vollen Maße und mit Gifer voller Unparteilichkeit nachkommen werben. Das fest voraus, daß sich die Arbeit-nehmer von Ausschreitungen fernhalten, daß sie sich ftreng im Rahmen ber bestehenden Gesetze halten. Ich erwarte aber auch von ben Arbeitgebern, bag fie ben Beschwerben und Bunfchen ber Arbeitnehmer gegenüber Berständnis und Entgegenkommen zeigen. Ein allgemeiner Ausstand wurde für unsere deutsche Rohlenindustrie, die für unser wirtschaftliches Leben eine fo große Bedeutung hat, eine fo große Rolle spielt, schwere Nachteile nach fich ziehen. Gin folder Ausftand murbe unfere Konturrenzfähigkeit gegenüber bem Auslande beeinträchtigen und ben nationalen Wohlstand schäbigen. Auf ber anderen Seite wird jeder wahre Freund bes Arbeiterstands die schweren Folgen beklagen, welche ein Ausstand zweifellos für die Arbeiter nach sich ziehen müßte. Bei jeder solchen Kraftprobe, moge sie nun von der einen ober anderen Seite herbeigeführt oder provoziert sein, ift in der Regel oder im besten Fall der Erfolg nur von zweifelhafter Dauer; sicher aber ber augenblickliche große Schaben, bie großen Opfer eines solchen Kampfes, hier in bem Berlust großer

Werte, dort im Familienelend und in sinkender Lebensführung. Und beshalb schließe ich mich von ganzem Herzen der Hossinung des Herrn Abgeordneten Herold an, die gewiß von diesem hohen Hause ohne Ausnahme geteilt wird, daß auf beiden Seiten die besonnene Üeberlegung die Oberhand behalten und ohne schwere Kalamitäten für beide Teile und für das

Land zu einer friedlichen Berftandigung führen moge.

Abg. Friedberg (nl.) widerspricht dem Plane des Finanzministers, die Gesellschaften mit beschänkter Hattung zur Einkommensteuer heranzuziehen. Eine Berbiligung der Gütertarise sei zu wünschen. Handelsziehen Köller sagt über die Ursachen des Bergarbeiterstreits: Die Arbeiter klagten über die niedrigen Löhne, aber dies seine seit 1902 wieder im Steigen. Auch von schlechter Behandlung könne man nicht sprechen; Außschreitungen seien Ausnahmen. Das Wagennullen werde als drückend empsunden, obgleich nie mehr als 3 Prozent genullt seien; vielleicht sasse des drückend empsunden, obgleich nie mehr als 3 Prozent genullt seien; vielleicht sasse Weschwerbepunkt, werde in Preußen wiel energischer als im Auslande bekämpst; die Krast der Krankseit sei gebrochen. Aber die unentbehrlichen Kontrollmaßregeln hätten die Arbeiter erregt. Die Beschwerden über die Berlängerung der Sechen her; auf manchen Zechen sei die Arbeiterzahl dadurch über Gebühr erhöht und so hätte die Dauer der Seissahrt nicht immer eingehalten werden können. In mehreren Fällen habe die Bergbehörde die Berlängerung verdischt halten.

Um 16. Januar teilt Handelsminister Möller über die Lage im Ruhrrevier mit: Im Anschluß an meine Worte am Schlusse ber Sigung vom Sonnabend tann ich Ihnen mitteilen, daß der Berr Dberberghauptmann bon Effen gurudgetehrt ift, und tann Ihnen Mitteilung über ein Prototoll machen, das dort über die Berhandlungen, die er mit den Intereffenten des Bergbaues geführt hat, aufgenommen worden ift. Das Brotofoll lautet: Der Oberberghauptmann b. Belfen hat im Auftrage G. Erzelleng bes Berrn Minifterprafibenten und S. Erzelleng bes Berrn Sanbelsminifters fich mit bem bortigen Herrn Geheimrat ins Benehmen gefest, um hier über die Stellung ber Bergbauinduftrie ju den jungft erhobenen Forberungen einer bergmännischen Delegiertenversammlung, welche am 12. dieses Wonats in Essen verhandelte, Rücsprache zu nehmen. Nach längerer Berhandlung erlärten die Herren vom Bergbauverein, daß es völlig ausgeschloffen fei, auf den Borichlag ber Delegierten einzugeben, wonach Berhandlungen zwischen denselben und bem Berabauverein über die Forderungen stattfinden sollen. Derartigen Verhandlungen stände einmal entgegen der unter Kontraktbruch begonnene Ausstand, sodann die völlige Unsicherheit der Erequierbarkeit etwaiger Bereinbarungen. Die Herren bom Bergbau-verein weisen darauf bin, daß trop der am 12. dieses Monats in Essen ausgegebenen ftritten Parole, weitere Belegschaften follen nicht in den Ausftand treten, geftern und heute gablreiche neue Belegschaften wiederum unter Kontraktbruch in den Ausstand getreten wären. Somit bestände nicht die geringfte Bahrscheinlichkeit, daß die Unterzeichner ber fraglichen Forderungen Autorität genug befäßen, die ausständigen Belegschaften auf den gefehlichen Boben gurudzuführen. Bugleich aber erklarten die Bertreter, bağ es im bringenden Intereffe aller bergbaulichen Rreife liege, daß vollfte Rlarheit über Die Berhaltniffe bes nieberrheinisch-westfälischen Bergbaus durch eine objektive Untersuchung geschaffen werde, um festzustellen, daß irgendwelche allgemeine Mißstande im Ruhrbezirke nicht beständen. dem Zwede ware es von hohem Werte, wenn die königliche Staatsregierung im Einverständnis mit dem Landtage eine Enquete sider die einschlägigen Berhältnisse veranstalten wollte, zu der die Witglieder des bergdaulichen Bereins Aufslärung zu geben bereit wären. M. H., ich habe daraushin zu erklären, daß der Herr Minister des Innern einverstanden mit mir ist, morgen sosort Kommissare in das Revier zu entsenden zur Einleitung einer Untersuchung, wie sie von dem Bergdauverein gewünscht wird. Ich glaube, mit dem hohen Hause im Einverständnis mich zu besinden, wenn ich auch beute darauf verzichte, nach irgend einer Seite hier Stellung zu nehmen, da dadurch die Verhandlungen nur erschwert werden durften, und ich bitte wiederholt das Haus, sich auch seinerseits dieser Aufsasung anzuschließen. (Beisall.)

Abg. Biemer (fr. Bp.) erwartet von ben Sanbelsvertragen nur einen Rugen für ben Großgrundbesits; Rleingrundbesits, Industrie und Sandel wurden barunter leiben. Die Erhöhung ber Zuschüffe für landliche gewerbliche Fortbildungsschulen sei lobenswert, ber geforberte Dispositionsfonds für Pramien für Pferderennen überfluffig. Die Regierung hatte bem Ausbruch bes Bergarbeiterstreits zeitig entgegenwirten muffen. Abg. Dr. v. Jazbzewsti (Bole) beschwert sich, daß die Danziger und Bosener Regierung den Lehrern verboten hatten, in ihrer Familie polnisch eben zufrieden mit ber Regierung, weil diese ihren berechtigten Bunfchen und Eigentumlichkeiten Rechnung trägt. Bir polnischen Abgeordneten wünschen bringend einen Ausgleich mit ber Regierung. Wenn man aber verlangt, daß wir vor Ausnahmegeseten die Waffen streden, dann taxiert man ben Berftand und die Art bes polnischen Bolfes zu gering. Minifter bes Innern Frhr. v. hammerftein: Die polnische Sprache folle nicht unterbrückt werben, aber bie Bolen mußten ben Gefegen gehorchen. Das Streben nach Unabhangigfeit fei bas Beichen ber großpolnischen Bewegung, und diefe mußte entichieden betampft werden. Die Sprachenfrage in ben Bersammlungen sei außerordentlich schwierig; der Ausschluß der polnischen Sprache, wie Abg. Graf Limburg wunsche, werbe kaum zu erreichen sein. Kultusminister Dr. Studt: Die beiden Regierungen forderten nur, daß die Lehrer durch ihre gange Haltung bas Deutschtum forberten. Gin Gingriff in die Familien liege ihnen fern.

Am folgenden Tage fritisiert Abg. Brust (g.) scharf die Haltung der Zechenbesitzer und der Regierung, die die Bergwerksbesitzer nicht genügend kontrolliert habe. Handelsminister Möller weist die Angrisse gegen die Regierung ab, verspricht aber, einzelne Beschwerden zu untersuchen. Abg. Hirsch (nl.): Die Zechenbesitzer hätten mit Recht eine Unterhandlung mit den Arbeiterdeligierten abgelehnt, denn diese hätten keine Autorität bei den Arbeitern gehabt. Der unter Kontraktbruch begonnene Streit sei

ganz ungerechtfertigt.

Der Etat wird an die Budgetkommission verwiesen.

17. Januar. (Württemberg.) Dem Landtag geht ein Bolksschulgesehentwurf zu.

Er schlägt eine Ausbesserung der Gehälter der Bolkschullehrer und -Lehrerinnen vor. Für die ständigen Lehrer und Lehrerinnen hat der Staat 710 000 Mark, für die nicht ständigen haben die Gemeinden 150 000 Mark jährlich aufzubringen. Die Gehaltsaufbefferung befteht in Berkurzung ber Borrudungsfriften und in Erhöhung ber Sage ber letten Dienftaltersftufen. Außerdem beftimmt ber Entwurf, daß bei ben Schulftellen, mit benen noch ber Mesnerbienft verbunden ift, die Trennung der beiden Dienfte jum 1. April b. J. ju erfolgen hat.

17. Januar. (Weimar.) Großherzogin Raroline, geb. Brinzeifin Reuk. 20 Rahre alt, an Influenza t.

17./20. Januar. (Reichstag.) Budgetkommiffion. Debatte über Südwestafrika.

Die Rommission bewilligt Indemnitat für mehrere burch ben Rrieg hervorgerufene Ausgaben: 62 031 000 Mart infolge ber Berftartung ber Schutztruppe, 15 Millionen Mart zur Wieberherstellung der Eisenbahn Swakopmund-Windhuk. Abgelehnt werden gegen die Stimmen der Konservativen am 19. 200 000 Mark zu Borarbeiten einer Eisenbahn von Bindhuk nach Rehoboth. Diese Borarbeiten sollten geliefert werden von ber Firma Arthur Roppel, welche zu biefem Zwede eine Studienkommission nach Subwestafrika geschickt hat. Wie aus bem mit biefer Firma geschloffenen Bertrage hervorgeht, find 130 000 Mart bereits gezahlt, welche nach bem Kommissionsbeschluß juruchgezahlt werben mussen. Die Kommission erklart, baß ber Abschluß bieses Bertrages mit ber Firma Koppel ohne vorhergebenbe Genehmigung bes Reichstages unter feinen Umftanben burch bie Berhältnisse bes Aufstandes gerechtfertigt werden könnte, weil es sich um Borarbeiten handelt für eine Bahn, beren Fertigstellung zweifellos erst jahrelang nach völliger Niederwerfung bes Aufstandes zu erwarten ist. — In ber Beratung werden scharfe Angriffe gegen die Regierung erhoben, bie bas Budgetrecht bes Reichstags schmälern wolle. Rolonialbirettor Stubel erfennt an, daß bei Abichlug bes Bertrage ein Fehler begangen fei. - Am 20. bewilligt bie Kommission 3 Millionen für die geschädigten Ansiedler anftatt ber geforberten fünf, und zwar foll die Summe nicht als Entschädigung, fondern in der Form von Notstandsgelbern gegeben werden.

19. Januar. (Reichstag.) Staatsfefretar Rratte teilt über das Rapital und die Berzinsung der Reichspost mit:

Das im Gefamtbetriebe ftedende Rapital betrage 652 Millionen Mart, bavon arbeiteten in der Boft 230, in der Telegraphie 143, im Fernsprechwefen 279 Millionen. Das in ber Boft angelegte Rapital verzinfe fich gut, die Telegraphie erfordere einen Buschuß, der Telephonbetrieb fange an, einen Ueberichuß zu liefern.

Januar. (Preugen.) Ronflitt zwischen Berliner Geiftlichen und dem Evangelischen Oberkirchenrat.

Ein liberaler Geiftlicher Fischer hatte auf dem 22. Deutschen Brotestantentag einen Bortrag gehalten, ber ben Gemeinberat veranlaßte, beim brandenburgischen Konsistorium über Fischer Beschwerde zu führen. Er hatte als seine Ueberzeugung ausgesprochen, daß Chriftus als Mensch anzusehen fei.

Das Konsistorium erläßt eine Berfügung an Fischer, worin es heißt: Sie konnten fich kaum verhehlen, daß Ihre Ausführungen in dem in Rede ftehenden Bortrage bas religiofe Gefühl aller betenntnistreuen Gemeindeglieber auf bas tieffte verlegen und ein weithin gehendes Aergernis verurlachen murben. Da bieselben aber ben Ginbruck nicht nur mangelnber Besonnenheit, sondern auch unzulänglicher driftlich-theologischer Durchbilbung, Klarheit und Reise machen, so glauben wir annehmen zu bürfen, daß Sie sich noch in einem Entwicklungs- und Uebergangsstadium besinden, aus welchem es Ihnen mit Gottes Beistande gelingen kann, sich zu einer Ersassung des wahren Wesens der christichen Religion hindurchzuarbeitert. Sollten Sie im Gegenteil sich endgültig auf dem gegenwärtigen Standpunkte besessigen, so müssen wir abwarten, daß sie die Folgerung ziehen und Ihr Amt in einer Kirche, deren Glauben und Bekenntnis Sie nicht nur nicht teilen, sondern sogar bekämpsen, freiwillig niederlegen.

Diese Berfügung wird von ben Liberalen scharf fritisiert; es wird hervorgehoben, daß Fischer 58 Jahre alt ift, 33 Jahre ohne Label im Dienst ber preußischen Landestirche fteht und von der Universität Konigsberg beim Kant-Jubilaum zum Dottor ber Theologie ernannt worden ift. Die Beschwerde sei auf eine gehässige orthodore Agitation in seiner Gemeinde zuruckzuführen. 30 Geistliche erlassen eine Erklärung für ihn: "Bir find überzeugt, daß in bem von einer unwürdigen Agitation maßlos verbächtigten Pfarrer D. Fischer weniger eine einzelne Person als bie Freiheit ber theologischen Meinungsäußerung in ber Kirche Aberhaupt getroffen werden foll, daß hier ber Berfuch vorliegt, jedem Baftor, gleichviel ob seine Theologie konservativer ober liberaler gestimmt ift, die Unabhangigteit seiner wissenschaftlichen Forschung und die Möglichkeit ihrer öffentlichen Aussprache zu nehmen. Demgegenüber muffen wir die Gelbftanbigfeit unfrer theologischen Ueberzeugungsbildung und Ueberzeugungsaussprache für uns in Anspruch nehmen. Ift doch feine Theologie, weder die fogenannte liberale, noch die fogenannte positive, etwas wert, wenn fie als befohlen erscheint. Sie muß in der Freiheit geboren und erhalten werden. Und niemals war ber Schut ber geiftigen Unabhangigfeit bes Pfarrerftandes nötiger als heutzutage. Wie ein Fluch laftet auf unserem Stande ber Borwurf ber Unwahrhaftigfeit. Gin gut Teil ber Entfrembung gegen bie Rirche ift begrundet in bem Diftrauen gegen die Ehrlichfeit ihrer Baftoren. . . . Daß die Gemeinbepredigt andere Ziele hat als ein rein lehrhafter Bortrag, ift uns dabei felbstverständlich; doch tann auch fie nur als ganz perfönliches Glaubenszeugnis aus den Tiefen einer wahrhaftigen Seele auf die Gemeinde Eindruck machen. Für uns als evangelische Christen und Geiftliche tann die Richtschnur nur fein: Wir tonnen nicht wider die Wahrheit, sondern für die Bahrheit."

20. Januar, 3. Februar. (Reichstag.) Interpellation über den Bergarbeiterstreit im Ruhrrevier. Erklärungen Bülows und Möllers.

Abgeordneter Hué (Soz.) bringt folgende Interpellation ein: Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß die Werkbesiter im Ruhrkohlenbezirk 1. spstematisch die zum Schuße der Arbeiter in der Reichsgewerbeordnung festgelegten und auch für die Bergarbeiter gültigen Bestimmungen umgehen und sogar eine förmliche Organisation behus Verrusserklärung unbequemer Arbeiter geschlossen haben; 2. die reichsgespissichen Borschriften über den Arbeitsvertrag tatsächlich außer Wirkung sesten, die Arbeitsvordnungen durchaus willtürlich anwenden und dadurch werkseitig sortgesest Kontraktbruch geübt wird; 3. durch das Rullen der Kohlenwagen den Arbeiter um einen Teil seines verdienten Lohnes betrügen; 4. durch ihre Verkaussorganisation, das Kohlenspublikat, ohne Berücksichgung der Industrie und der allgemeinen Volksbedürsnisse die Kohlenpreise spstematisch hinausschaußen und, um dieses in höherem Grade zu erreichen, alles getan haben, was den Ausbruch des Bergarbeiterstreiß zur Folge haben mußte? Belche Maßregeln gebenkt ber Herr Reichsklanzler gegenüber biesen Borgangen zum Schupe ber Arbeiter sowie ber Kohlenverbraucher zu ergreifen?

Er führt in der Begründung aus, daß 220000 Arbeiter ausständig seien und musterhafte Ordnung hielten; Belästigungen von Arbeitswilligen seien nicht erfolgt. Die Grubenbeamten hätten durch ihr rüdes Benehmen viele Erregung hervorgerufen. Leider habe die Regierung, die bisher lobenswerte Unparteilichteit gezeigt habe, diesen Beamten jest polizeiliche Qualifi-kation verliehen, und das werde die Aufrechterhaltung der Ordnung erschweren. Der Ausftand sei hervorgerufen burch die eigenmachtige Berlängerung ber Seilfahrt auf Beche Bruchstraße und durch die Berweigerung ber Hausbrandkohle. Tropbem hatte ein wenig Entgegentommen von seiten ber Rechenverwaltung ben Streif verhindert, aber anftatt beffen seien die Arbeiter schroff abgewiesen, und jede Berhandlung mit ihnen sei ab-gelehnt worden. Leiber habe das Auftreten des Ministers Wöller im breußischen Landtag am 16. ben Unternehmern ben Ruden gestärft. Der Borwurf des Kontraktbruchs sei ungerechtfertigt: auf Zeche Bruchstraße sei den Arbeitern ihr Recht kontraktwidrig genommen, da hatten die anberen Bergleute ihre Rameraden eben unterftugen muffen. Die Unternehmer, in letter Linie bas Rohlenspnditat, hatten ben Streit spftematifc Regierung und Arbeiter mußten ben Großtapitalismus geprovoziert. meinfam bekampfen, benn bas Syndikat, bas die Fusionierung ber tleinen

Bechen erftrebe, wolle bem Staat die Gefete biftieren.

Reichstanzler Graf Bulow: Meine Berren! Der preußische Berr Handelsminister wird die Interpellation der Abgeordneten Auer und Genoffen im einzelnen beantworten. Ich will aber seinen Aussührungen einige Bemerkungen vorausschiden über eine Frage, die im Bordergrunde bes öffentlichen Interesses steht, die das Land lebhaft bewegt. Ich habe bereits im preußischen Abgeordnetenhause gesagt, daß die Regierung nach meiner Ansicht bei Streiks eine doppelte Ausgabe hat: sie muß zunächst bafür forgen, bag Ordnung und Rube unter allen Umftanben aufrecht erhalten bleibt. Sie soll aber auch burch ihre Organe auf den Ausgleich ber Gegenfage hinwirten, um bamit für unfer gesamtes wirtichaftliches Leben größeres Unheil nach Möglichkeit zu verhindern. Ich nehme Att von der Erklärung des herrn Borredners, daß die Ruhe im Ruhrrevier burch die Arbeitnehmer nicht geftort werden wurde. Ich hoffe, vollen Brut bie Arbeitnichkeit litigt gehort ibetoen nates. In gopfe, bie Ereignisse werden ihm Recht geben. Ich will aber nichtsbestoweniger auch hier keinen Zweisel darüber lassen, daß die preußische Staatsregierung die vollen Machtmittel des Staates einsehen wird, wenn der im Ruhrrevier entsesselte Lohntampf in Erzesse ausarten sollte. Die bisher im allgemeinen bon bem Gros ber Bergarbeiter beobachtete ruhige Saltung überhebt mich nicht der Mahnung an die Arbeitnehmer, der einbringlichen Mahnung an bie Arbeitnehmer, fich nicht zu Gewalttaten hin-reigen zu laffen. Insbefondere ift es die Pflicht ber Behorben, die perfonliche Freiheit zu schützen. Wenn ber Mensch bas Recht zum Streit hat, so hat er boch auch bas Recht zu arbeiten (sehr richtig! rechts), und biefes Recht muß gegen jede Art von Terrorismus nachbrucklich geschützt werben. Meine herren, ich beklage es tief, bag noch keine Einigung guftanbe gekommen ift. Die zur Bermittlung berufenen Staatsorgane haben jebenfalls bas ihre getan, und sie werben in ihrer vermittelnben, in ber gleichen verföhnenden Richtung auch weiter bemüht bleiben. Bon einer Seite wird alle Schuld an bem Ausstande auf Die Arbeitgeber geschoben, und gewiß, meine herren, wenn bie von bem herrn Borrebner vorgebrachten Bormurfe, insbesondere der Inhumanität, tatfachlich begrundet maren, fo würden fie allgemeiner Berurteilung begegnen. Bon ber anderen Seite wird die Berantwortung für ben Streit ausschließlich auf die übertriebenen Forberungen der Arbeiter geschoben. Benn die Bertreter der Grubenbesiter ben Bunich ber Staatstommiffare nach gemeinsamen Berbanblungen mit ben Bertretern ber Arbeiter ignorieren follten, fo murbe ich bas gerabe jo migbilligen, wie ich trot ber nach meiner Ansicht verfehlten Rechtfertigungeversuche bes herrn Borredners bie Ginftellung der Arbeit ohne vorherige Rundigung migbillige und bedauere. Recht und Unrecht unter Aufrechterhaltung bes allgemeinwirtschaftlichen Gesamtintereffes moglichft von dem Agitatorischen und Utopischen zu scheiden, bedarf einer sehr sorg-samen Untersuchung. Um eine folche gerecht vorzunehmen, bazu muß man fich von parteipolitischen Grunden und Spekulationen freier halten, als es ber herr Borredner getan hat. (Buruf bei ben Sozialbemofraten: Da bort fich boch alles auf!) Ich bin in ben Ausführungen bes Borrebners und besonders auch in der bürgerlichen Bresse, in Reitungsausschnitten, die mir heute vorgelegt find, Rlagen begegnet über die angebliche Rat- und Machtlosigkeit des Staates. Und babei tritt bei unserer an die Achtung vor Krone, Staat und Obrigfeit gewohnten Gefellichaft ein ftartes Dif trauen hervor gegen die vereinigte Rapitalmacht ber großen Bechenbefiger und Banten, die bei ber Siberniaangelegenheit fich bemertbar gemacht hat und die der Herr Borredner zu meinem Bedauern ausgiebig herangezogen hat. Meine herren, wir ftehen vor einem fehr schwierigen Problem, bas in anderen Kulturstaaten ebenso wie bei uns noch der Lösung harrt. Ich erinnere, ich weise bin auf die Bereinigten Staaten, wo die Synditats. Rartell- und Truftbilbung am weiteften fortgeschritten ift, wo eine weise Bentralverwaltung und ein weiser Prafibent icon am Berte finb, ben Staat vor Schaben zu bewahren. Bei uns ift die Aufgabe in einer Richtung erleichtert. Ich benke babei an die vorbildlichen Werke ber beutschen Sozialpolitik, ich benke an das Gefühl ber sozialen Berpflichtung, bas bie beutschen Unternehmer die ichweren Laften, Opfer und Roften ber fozialen Gesetgebung willig tragen läßt und sich fortgesett, bas möchte ich besonders hervorheben, in großartigen freiwilligen Wohlfahrtseinrichtungen für bie Arbeiter betätigt. Aber auf ber anderen Seite — würden Sie die Gute haben, Ihre Bemerkungen vorzubringen, nachbem ich geenbet habe liegen die Berhältniffe bei uns besonders schwierig. Die Arbeiterorga Die Arbeiterorganisationen find in Deutschland nicht aus einem wirtschaftlichen Bedurfnis natürlich entstanden (lebhafte Zwischenrufe bei den Sozialdemofraten), fonbern sie find (erneute Unruhe) — laffen Sie mich, bitte, meine Gebanken ausführen - bon biefer ober jener Ausnahme abgefeben, im wefentlichen Bertzeuge ber politischen Barteien (Biberspruch bei ben Sozialbemofraten). Wenn Sie dies beftreiten, so weise ich Sie beispielsweise auf die Sirfch-Dunderschen Gewerkschaften bin, bei benen boch gewiß beftimmend bas Motiv mar, bie Arbeiter gegenüber ber Agitation, ber genialen Agitation von Ferdinand Laffalle bei der fortschrittlichen Fahne zu halten. Auch bei ben driftlichen Arbeitervereinen fpielen Parteiintereffen binein, und vollends die sozialbemotratischen Gewerkschaften, fie follten ja von Anfang an gar nichts anderes fein als Exergierplage und Manoverfelber für eine Partei des Umsturzes, als eine Schule für die Erziehung der Arbeiter. Bas die englischen Gewerkschaften Großes geleiftet haben, das haben fie geleistet auf rein wirtschaftlichem Boden ohne jedes Ansehen der Partei. Bas bei uns nottut — das betone ich besonders gegenüber dem Herrn Borrebner, obwohl er bemuht gewesen ift, in seinen Ausführungen ben Sozialisten zurudtreten zu laffen hinter ben Bergarbeiter, ber Sozialbemokrat schimmert aber boch durch —, das ist die Emanzipation der in Berufsvereinen aller Art organisierten Arbeiter von der Parteipolitik und

eigentlich von der Politik einer Partei, deren geiftiges Oberhaupt schon vor Jahren und Jahrzehnten die Führer der englischen Gewerkschaften, weil sie bie Lage der Arbeiter auf friedlichem Bege ohne Streits zu bessern bestrebt sind, für Berrater erklärte, einer Partei, die jeden wirtschaftlichen Fortschritt unter der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung für ausgeschloffen erklärt, die auch in dem Elend eines nicht glücklichen Streits nicht eine Art nationalen Notstandes sieht — und ich wurde jeben langer bauernben Streit als einen folden Notstand ansehen -, schartung des Klassensein Grüntle zur Schrung des Hasses, zur Stärkung des Klassengefühls im Parteiinteresse. Was führt die sozial-demokratische Presse für eine Sprache gegenüber diesem Streik?! Es ist möglich, daß die Führer aus taktischen und praktischen Gründen in biefem Augenblid ben Ausbruch bes Streits nicht gewollt haben. Nachbem aber ber Streit ausgebrochen mar, bringt jebe Rummer jeber fozialbemotratischen Zeitung, insbesondere der Bormarts, jeden Tag eine Bagenladung Del, die ins Feuer gegoffen wird. Der Borredner hat der Regierung jum Bormurf gemacht, baß fie einen Mangel bon Borauslicht gehabt habe gegenüber biefem Streit, und babei hieß es im erften Aufruf ber sozialbemokratischen Partei über ben Ausstand im Ruhrgebiet über bie Regierung und die Volksvertretung: "Unsere Regierungen sind kapitalistische Regierungen. Unsere Parlamente sind Kapitalistenparlamente." (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Wie Sie diese Aussührungen mit Fhrem "Sehr richtig!" unterstreichen, wenn Sie wirklich diese Ansicht hegen, bann verftebe ich nicht ben beweglichen Appell, ben ber Berr Borredner an die Mehrheit dieses Saufes und an die Ginsicht der Regierung gerichtet hat. Entweder — ober! Entweder entbehrt dies haus und die Regierung bes Berftandnisses für die Arbeiter, ober aber Sie verzichten auf berartige Angriffe hier und in Ihrer Breffe. Dann verzichten Gie auf folche Ungriffe auf bie Regierung, wie wir es lefen mußten, daß von ben Bermittlungsversuchen ber Regierung, da sie nicht im Interesse des Arbeiters, sondern des Kapitals handle, daß also deshalb die Bergarbeiter von den Bemühungen des Herrn Ministers Möller nichts zu erwarten hätten! So erleichtern Sie uns die Berftanbigung im Ruhrrevier, bon ber ber Borredner behauptet hat, daß fie ihm am Herzen liege. M. G.! Benn Sie ben Streit, wie es ber Borredner eingehend ausgeführt hat, wirklich nicht provoziert haben, wenn der Streik — Herr Hus bestätigt mir das durch fein Kopfniden! — wenn ber Streit fogar gegen Ihren Willen und Bunfc ausgebrochen ift: wo bleibt ba die hoffnung bes Abgeordneten Bebel, daß in seiner Zukunstsgesellschaft die Frage der Produktion sich spielend ibsen werbe, daß es ihm möglich sein wurde, die Massen in ihrer Bewegung auszuhalten. Der Vorredner hat den Ausbruch des Streiks auf die materialistische Art der Arbeitgeber und auf aufreizende Artikel der bürgerlichen Blatter zuruckgeführt. Meine Herren, so einfach liegt die Sache doch nicht. Alle Revolutionare, wie ichon vor hundert Jahren die Jakobiner, konnen wohl Leidenschaften entfesseln, sie gugeln aber konnen sie nicht. Die am lautesten klagen über bas Regiment der Arbeitgeber, werden wohl auch die Sauptschuldigen sein mit ihren seit Jahrzehnten betriebenen Anschuldigungen und hepereien, wenn, wie ich behaupte, gegen die hoffnung der Regierung und ber großen Mehrheit diefes Saufes der Streit fich ausdehnt und die armen fanatisierten und verführten Arbeiter und ihre Familien in Glend und Not bringt. Der Borredner hat gesagt, daß aus der Unbesonnenheit oft Gutes hervorgehe. Ich bin im Gegenteil ber Meinung, daß auf sozialem Gebiete nur burch Besonnenheit bauernde Fortschritte zu erzielen find. Deshalb hoffe ich, daß die Beratungen diefes haufes getragen sein

werben von bem Geifte ber Besonnenheit und Mäßigung, ben ich allen Teilen im Ruhrrevier nochmals ans herz lege. (Lebhafter Beifall. Un-

ruhe links.)

Breukischer Sandelsminister Moller: Die Bemühungen ber Regierung um eine Bermittlung seien an einem toten Buntt angelangt, wurben aber fortgefest werden. Rach diesem Rezept wird auch weiterhin verfahren werben. (Burufe bei ben Sozialbemofraten: Und bie Unternehmer?) Die Unternehmer haben es abgelehnt, mit ben Arbeitern kontradiktorisch zu unterhandeln. (Burufe bei ben Sozialbemofraten und Larm.) Das ift im höchften Grabe ju bedauern (Lachen bei ben Sozialdemofraten), aber zu andern ift daran nichts, und wer wie ich fich mit Streitangelegenheiten zu beschäftigen hat, ber weiß, daß, wenn man sich einmischen will in den Streit, ohne gerufen gu fein, man in der Regel von beiden Seiten Brugel betommt. Tropbem habe ich teinen Augenblid baran gezweifelt, bag wir einschreiten muffen, und ber Reichstanzler ift mit mir berfelben Meinung. Bei einem Streif in bem Saupttohlenrevier Deutschlands handelt es fich um Fragen, die unendlich viel wichtiger find als bei jedem anderen beliebigen Streik. Auf jeden Kohlenarbeiter, der streikt, kommt in kurzer Beit eine große Anzahl anderer Hände, die mitseiern mussen. Darum habe ich, tropdem ich von vornherein sest davon überzeugt war, von beiden Seiten angegriffen zu werden, einen Bersuch gemacht, schon zu Ansang den Streik beizulegen. Es ist mir vorgeworsen worden, ich hätte, obwohl ich die Bewegung habe kommen sehen, still zugesehen. Dieser Borwurf ift ganz unberechtigt. Wir haben in jedem Falle, wo Klagen an uns herangebracht murben, Die unteren Behörden gur Berichterstattung aufgeforbert. Bir haben fie aufgefordert, die notwendigen Magnahmen in die Wege zu leiten, und es ift uns tatfachlich gelungen, auf Diefem Bege effektiven Anlaffen gebracht, Bersuchen auf Berlängerung der Seilsahrtzeit mit Erfolg ent-gebracht, Bersuchen auf Berlängerung der Seilsahrtzeit mit Erfolg ent-gegenzutreten. (Zuruse bei den Sozialdemokraten: Bruchstraße!) Wir haben auch bei der Zeche Bruchstraße alles getan, was nur irgend möglich war. Als die Berwaltung zu Anfang Dezember eine Berlangerung ber Seilfahrtzeit einführen wollte, haben wir fie barauf aufmertfam gemacht, daß sie dazu nach der Arbeitsordnung nicht berechtigt sei. Daraufhin ift bamals die Anordnung sofort zurudgezogen worden. Dann hat freilich die Reche Bruchstraße am 20. Dezember angekundigt, daß sie am 1. Februar bie berlangerte Seilfahrt einführen werbe, und zwar mit dem ausbruck-lichen Zusape, daß alle biejenigen, die nicht gewillt feien, darauf einzugehen, nunmehr genügend Zeit hätten, sich nach anderer Arbeit umzusehen. Es ift richtig, daß etwa 1100 Arbeiter ihre Zustimmung zu dieser Aenderung versagt haben. Darauf kam der Versuch einer Vermittlung durch das Oberbergamt. Das Oberbergamt hat die Arbeiter in durchaus korrekter Beise an bas Berggewerbegericht verwiesen; bas war unzweifelhaft recht gehandelt, weil in ihm Bertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern fipen, das geeignetste Forum zum Ausgleich. Dann aber ist das eingetreten, was die Erfahrung in allen möglichen Ländern gelehrt hat, wo große Streiks ausgebrochen sind: es ift am anderen Morgen, ehe die Sache noch vor das Berggewerbegericht tam, ber Streit explosionsartig ausgebrochen, und jetzt fängt der Moment an, wo Sie (zu den Sozialbemotraten) Ihre Leute nicht mehr in der Hand haben. Durch diese Tatsache haben Sie felbst ber Gewerkschaftsfrage eine ichwere Rieberlage beigebracht. (Lachen und Widerspruch bei den Sozialdemokraten.) Gewiß, denn jest wird man fagen: Da fieht man ja, die Arbeiterführer haben ihre eigenen Leute nicht mehr in ber Sand. Man hat immer von feiten ber Gelehrten

behauptet, das einzige Wittel zur Berständigung sei die Schaffung von Organisationen, denn der organisierte Arbeiter sei der Bernunft zugänglich, der nichtorganisierte dagegen dem Zufall. Her haben wir in eklatanter Beise gesehen, daß der Aufall regiert hat, gleichmäßig über Organisierte und Nichtorganisierte. (Lachen bei den Sozialdemokraten.) Sie haben alle möglichen Bersuche gemacht, den Streik zu lokalisieren, denn Sie haben fich gang flug gefagt: wir wollen nur dem herrn Stinnes an ben Rragen geben, wir wollen uns bie Finger nicht mit einem großen Streit verbrennen, ber uns unendlich viel Gelb toftet, und barum find Sie nun fo enttäuscht durch den Uebereifer der Arbeiter, die Ihnen nicht gefolgt find. Sie haben zwei bis brei Tage lang fich alle mögliche Mühe gegeben, in ben Berfammlungen bie Arbeiter gur Bernunft gu bringen; bas ift Ihnen nicht gelungen, und bas ift ein trauriges Beichen für ben Einfluß, ben Ihre Organisation auf Ihre Mitglieber auszuüben im ftanbe ift. Ich tann Ihnen nur bringend empfehlen, jest, nachdem ein gewiser Stillftand eingetreten ift und wir Beit gewinnen, die einzelnen Falle gu untersuchen, ju Berhandlungen und zu Bermittlungen zu gelangen, mir bies nicht zu ichwer zu machen, indem Gie meine Berfon und Berwaltung verbächtigen. Nur baburch, daß wir uns absolut neutral verhalten, sind wir in ber Lage, nach beiben Seiten hin zu vermitteln. Der Abg. Hus hat gesagt, er wolle heute nicht als Parteimann sprechen, sondern als Gewertichaftsmann, und bas hat er auch innerhalb gewiffer Grenzen getan. Ich möchte ihn aber bitten, auch auf die Bresse seiner Partei etwas Gin-fluß auszuüben, damit diese nicht so redet, wie es geschieht. Der Minister verliest einen Artikel der "Leipziger Bolfszeitung", wo die Rede ist von gepeitschten, mit Storpionen gezüchtigten Beloten, benen die Wurmkrankheit ben Leib zerftore und die Sorge über die bevorstehenden Stillegungen ben Geift ermatte. Benn eine berartige Sprache geführt werbe, konne man fich nicht wundern, daß die maggebenden Berfonen teinen Ginflug mehr haben. Nur wenn man sich mäßige in Ausbrücken und in der Rampfesweise und anerkenne, daß die Beilegung des Streikes nicht nur Sache ber Arbeiter fondern eine große nationale Frage sei, werde man die Arbeiter wieder in die Sand betommen. Es fei anzuerkennen, daß große Unruben nicht entstanden feien. Alle Rlagen follten genau untersucht werden. Die Regierung bereite mehrere Reformen vor.

Abg. Stögel (3.) erklärt ben Streik bei der Haltung der Unternehmer für unvermeiblich. Die schlechte Behandlung habe die Arbeiter erbittert, die Stillegung habe sie ungeheuer geschädigt. Die Forberungen der Bergleute habe das Zentrum schon 1892 gebilligt. Abg. v. Rormann (kon.): Im Namen meiner politischen Freunde erkläre ich, daß wir es ablehnen müssen, in eine Prüfung der einzelnen in Betracht kommenden Womente einzutreten, solange die unter Kontraktbruch vollzogene Arbeitseinstellung fortbauert. Dieser Standpunkt entspricht unserer Aufassung von dem Grundsate des dürgerlichen Rechtes. Sobald dieser Kontraktbruch beseitigt ist, werden wir in eine Prüfung eintreten. Bis dahin erwarten wir, daß die Staatsbehörden mit aller Entschlossenheit alles tun werden, um den Arbeitswilligen Schutz zu gewähren. Es freut uns, daß

ber Reichskanzler in diesem Sinne sich ausgesprochen hat.

21. Januar. Abg. Beumer (nl.): Die Klagen ber Arbeiter seien wie 1889 stark übertrieben. Die Zeche Bruchstraße habe nicht kontrakt-widig gehandelt, vielmehr stets die gesetslichen Vorschriften besolgt, aber die Arbeiter hätten alle Angebote zurückgewiesen und auf den Streit hingearbeitet. Das Kohlenspndikat habe die Löhne bedeutend erhöht und sie vor Schwankungen bewahrt. Es sei dringend notwendig, daß die Arbeits-

willigen gegen ben Terrorismus Streikenber geschütt würben. Abg. Stöder (drfoz.): Diefer Streif ift nicht entstanden aus der sozialdemokratischen Agitation heraus, sondern aus den Berhältniffen. Bor allen Dingen herrscht eine große Erbitterung und Erregung über das Zechenstillen. Der Reichstanzler hat gestern gesagt, daß die Organisationen der Bergarbeiter auch politische Ziele verfolgen. Ich muß das für die Organisationen, die ich genauer kenne, auf das entschiedensteinen. Der christischabionale Arbeiterverband verfolgt keinerlei politische Ziele. Das verdietet sich school beshalb, weil in ihm beibe Ronfessionen in bruderlicher Beife gusammengeben. Nun fagt man, diefe Organisationen hatten Bankerott gemacht, weil sie ihre Leute nicht in der Hand gehabt hatten. Auch dieser Borwurf ist burchaus unberechtigt. Wenn ber Geist bes Knappschaftswesens nicht mehr ein fo tamerabichaftlicher ift, wie in früheren Sahren, fo tragt baran allein die Schuld die Ausbreitung des Kapitalismus, welcher Tausende von Bergarbeitern aus anderen Gegenden herbeigeholt hat. In dieser zusammengewürfelten Wasse kann ein Solidaritätsgefühl, wie es früher war, nicht wirtsam sein, gang abgesehen bavon, bag unter ben 200 000 Arbeitern augenblicklich nur etwa 100 000 organisiert find. Darum folgt aus ber Tatfache, daß bas Gros ber Arbeiter ben Führern ben Gehorfam verweigert hat, nicht, daß die Organisationen nichts taugen, sondern bag fie fich erweitern und ausbreiten, daß fie vor allem auf gesetliche Grundlage gestellt werben muffen. - Die Regierung hatte bem Streit burch Ginfuhrung bon obligatorifchen ichiebsgerichtlichen Berhandlungen entgegenwirken muffen.

Breuß Handelsminister Möller: Ich tann nur meine Genugtuung barüber aussprechen, daß die heutige Verhandlung vergleichsweise so ruhig verlaufen ift. Diese ruhige Saltung, der sich die Bertreter beider Richtungen besleißigt haben, ist wohl der Aussluß der Erkenntnis, daß wir hier einer ernsten Bewegung gegenüberstehen. Ich hoffe, daß die Tonart, die heute hier geherrscht hat, ihren Eindruck in dem unglücklichen Bezirke nicht versehlen wird. Ich hoffe, daß die geglaubt haben, sich auf einen farr ablehnenden Standpunkt stellen zu konnen, klar machen wirb, daß sie einer festgeschlossenen öffentlichen Meinung gegenüberftehen. (Lebhaftes, allfeitiges Bravo.) Sie werben gut tun, ben schweren politischen Fehler, ben fie begangen haben, möglichst balb wieber gut zu machen. (Hört, hört!) Stabile Löhne, nicht schwankende Bohne, sind für die Arbeiter einzig brauchbar. Wir auf den königlichen Zechen sind biesem Grundsatz gefolgt. Wir haben auch bei rückgangiger Konjunktur nach 1900 die Löhne nicht herabgefest, sondern fie, wenn auch langfam, fteigen laffen. Ich habe stets gepredigt, dag man vorsichtig sein muffe in sozialpolitischen Dingen; benn wenn man erst vorwärts gegangen ift, gibt es tein Rudwarts mehr. Es find von uns Magnahmen im Gebiet bes Berggefetes geforbert worben. Gefete laffen fich aber nicht ab irato machen, fie wollen wohl überlegt fein. Das darf ich aber fagen: das Gefet über die Rechtsfähigfeit der Berufsvereine ift bereits in Borbereitung, ebenso das Gefet über die Arbeitstammern. (Beifall.) Bir wollen hoffen, daß fie noch am Ende biefer Seffion vorgelegt werden tonnen. (Erneuter Beifall.) Beguglich ber Stillegung ber Bechen haben wir versucht, burch Ausbau bes § 65 bes preußischen Berggefeges einen Damm aufzurichten. Ich hoffe, bag wir mit bem Gefet balb kommen konnen. Die Rovelle zum Berggefet ift noch nicht abgeschloffen, in diefer Seffion werben wir fie nicht vor ben Landtag bringen konnen. Wir tun alles, um ben angefachten Brand zu lofchen; hoffen wir, daß es balb gelingt, und fahren Sie fort, fich an diefer Stelle gemäßigt zu äußern, bamit ber Brand nicht geschurt wird.

Um 23. Januar und 3. Februar finden weitere Diskussionen ftatt.

21. Januar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) nahme ber Siberniavorlage. Bal. 1904.

Die Borlage, wonach Aftien ber Hibernia im Nominalwerte von 27 552 800 Mark für 691/2 Millionen vom Staate erworben werden sollen. wird in zweiter Lefung angenommen. Dagegen ftimmen die freisinnige Bollspartei und einige Mitglieder der freisinnigen Bereinigung und der Nationalliberalen. Die meisten Redner der Mehrheit erklaren, daß sie eine ftaatliche Monopolisierung nicht wunschen, aber das Ziel der Borlage, bie Startung bes ftaatlichen Einfluffes auf ben Bergbau, billigen.

- 22. Januar. (Bagern.) Gine Versammlung der Pfälzer Nationalliberalen in Neuftadt a. d. H. beschließt eine Vereinigung aller liberalen Gruppen zum Wahlkampf gegen das Zentrum berbeiauführen (vgl. S. 1).
- 24. Januar. (Reichstag.) Interpellation über Ginführung einer Konstitution in Medlenburg. Regierungserklärungen.

Abg. Bufing (nl.) bringt folgenbe Interpellation ein: "Bill ber Reichstanzler nicht bem vom Bundesrate in ber Sigung vom 26. Ottober 1875 gefaßten Beschlusse: ,bie Erwartung auszusprechen, es werbe ben großberzoglich medlenburgischen Regierungen gelingen, eine Abanderung ber perzogitas mediendurgischen Vegierungen gelingen, eine Abanderung der bestehenden medlendurgischen Berfassung mit dem medlendurgischen Landag zu vereindaren, im Wege bundessereundlicher Berhandlungen eine weitere Folge geben, da die großherzoglich medlendurgischen Regierungen seit länger als 24 Jahren keinen Bersuch mehr gemacht haben, der dom Bundesrate ausgesprochenen, von ihnen ausdrücklich gebilligten Erwartung zu entsprechen?" Der Interpellant schilder die medlendurgische Bersassung zu der der der keinen Verstelland son der des Kolf von für der Keinen Ausgeschlagen. als eine veraltete Oligarchie, an der das Bolt gar teinen Anteil habe. Der Landtag weise alle Berbefferungsanträge ab; darunter leibe das politische und wirtschaftliche Leben, beshalb musse bas Reich einschreiten. Staatssetretär Graf Posadowsty: Die beutsche Reichsberfassung erkennt auf Grund bes Art. 76 Abs. 2 ein Recht ber Einwirkung bes Bundesrats auf die Berhältnisse der Einzelstaaten nur dann an, wenn ein Berfassungstonflitt vorliegt. Gine folche Meinungsverschiedenheit über die handhabung ber medlenburgischen Berfaffung liegt aber hier nicht bor. Es liegt tein Anlag vor, den zwischen dem Landesherrn und den Landständen bestehenden Ronflitt burch einen Beschluß bes Bunbesrats auszugleichen. Es wurbe wünschenswert fein, wenn, ba in ben Ginzelftaaten die Ausführungsgesete zu den Reichsgesehen beschloffen werden, auch überall in den Gingelftaaten gewählte Bertreter bes Bolles an ber Ausführung ber Reichsgesetze gesetzlich beteiligt wurden. Diese Ausfassung habe auch die mecklendurgische Regierung; man durfe also annehmen, daß sie sich um die Einführung einer modernen Berfaffung bemühe.

Medlenb. Bundesratsbevollmächtigter Geheimrat v. Dergen: 3m Auftrage ber medlenburgischen Regierung habe ich folgendes zu erklären: bie großherzoglichen Regierungen halten an ber Auffassung fest, daß eine Einmischung des Reiches in die Landesangelegenheiten eines Bundesstaates, abgesehen von dem Ausnahmesall des Artikel 76, versassungswidrig und beshalb zuruckzuweisen ift. Wenn sich die großherzoglichen Regierungen mit dem vom Bundesrate am 26. Oktober 1875 gesaßten Beschlusse einverftanden ertlart haben, fo haben fie ihre Berpflichtungen gegenüber ben verbundeten Regierungen badurch erfüllt, daß fie wiederholt ernftlich bemüht gewesen sind, mit den mecklenburgischen Ständen eine Aenderung der bestehenden Landesversassung zu vereindaren. Nachdem nun die Berhandlungen zu Ergebnissen nicht geführt haben, müssen die Regierungen sich die freie Entschließung darüber vorbehalten, welchen Zeitpunkt sie für die Wiederaufnahme der Berhandlungen für gekommen erachten. Ich kann Ihnen nur empsehlen, sich in diese Dinge nicht einzumischen. (Stürmische Heiterkeit.) Einmischungen in die Angelegenheiten der Bundesstaaten stärken nicht die Gegenliede. Sie verbittern die Stimmung in erster Linie gegen das hohe Haus, und das wäre im höchsten Grade zu beklagen. (Lachen links.)

In der Besprechung außern sich alle Parteien mit Ausnahme ber

Ronfervativen im Ginne bes Abg. Bufing.

25. Januar. (Berlin.) Der Handelsvertrag mit Öfterreich-Ungarn wird unterzeichnet.

25. Januar. (Bahern.) Das Ministerium bes kgl. Sauses und bes Mußern veröffentlicht folgendes Wirtschaftsprogramm:

An die igl. Regierungen, Kammern des Innern, bie Diftriftsverwaltungs- und Gemeinbebehörben, die Bergbehörben, bie

Handels- und Gewerbekammern und die Handwerkskammern. Nach der Allerhöchsten Berordnung vom 10. Rovember 1904 (GB.-Bl. Nr. 59) ist bem Staatsministerium bes koniglichen Sauses und bes Meußern vom 1. Januar I. J. ab die oberfte Aufsicht auf Bandel, Induftrie, Gewerbe und die Forderung aller bezüglichen Interessen, sowie die oberfte Aufficht auf bas Bergwesen überwiesen worben. Das tgl. Staatsminifterium bes foniglichen Saufes und bes Aeugern, an welches nunmehr alle einschlägigen Berichte und Antrage zu richten find, wird in Erfüllung ber ihm hiermit übertragenen wichtigen Geschäftsaufgabe barauf Bebacht nehmen, daß Handel, Industrie und Gewerbe größtmögliche Förderung ersahren, daß benselben die bisherigen Absatzebiete erhalten, neue gewonnen und hierdurch die Produktion gesteigert werde. Der Hebung des Handwerks wird das kgl. Staatsministerium des königlichen Hauses und des Aeußern in der bisher icon beachteten Beise seine besondere Sorgfalt zuwenden burch weitere Ausbilbung bes gewerblichen Genoffenichafts- und Kredit-weiens, die Fortführung und Entwidlung ber jo erfolgreich wirkenben Meisterfurse, die Unterstützung gewerblicher Fachschulen und ber tüchtigen Heranbilbung und Erziehung ber handwerkslehrlinge. Die Innungen und fonftigen gewerblichen Bereinigungen burfen bei ihren auf Forberung bes Sandwerks gerichteten Bestrebungen der tatkräftigen Unterftupung bes tgl. Staatsministeriums des königlichen Sauses und des Aeußern sicher sein. Die Pflege des Runfthandwerks, welches gerade in Bayern eine hervorragende Stellung einnimmt, wird bas tgl. Staatsminifterium bes toniglichen Saufes und bes Meugern fich befonders angelegen fein laffen. Beim Bergwefen wird neben der Sicherung eines geordneten Bergwertsbetriebes barauf Rudficht genommen werben, daß die Auffuchung und die Gewinnung ber Mineralien tunlichst unterstützt und bie Nutbarmachung ber Boben-schätze auf jebe Beise geförbert werbe. Das tgl. Staatsministerium bes töniglichen hauses und bes Aeußern muß hierbei auf bie tatträftige Unterftütung aller Behörden und Korporationen, namentlich der Handels- und Gewerbefammern, der Handwerkstammern, des Bayerischen Gewerbemuseums in Nürnberg, des Pfälzischen Gewerbemuseums in Kaiserslautern, der Polytechnischen Bereine und aller beteiligten Rreife rechnen und erwartet, daß alle seine auf Hebung von Industrie, Sandel und Gewerbe gerichteten Beftrebungen allerseits freudige, lebhafte Mitwirkung finden werden. München, ben 4. Januar 1905. Frhr. v. Bobewils.

25. Januar. Das Preußische Abgeordnetenhaus bewilligt zwei Millionen Mark für die innere Kolonisation in Ostpreußen und Bommern.

25./26. Januar. (Reichstag.) Poftetat.

In der Diskussion greisen Bolen und Zentrum die Uebersetzungstelle in Bosen an, die die Beförderung verzögern. Die Regierung und die Rationalliberalen weisen die Beschwerben ab. Eine Aufforderung des Abg. Böckler (Antis.), die Zahl der weiblichen Angestellten im Telegraphendienst zu beschränken, sehnt Staatssekretär Krätke ab. Zum Schluß werden einige Resolutionen genehmigt, die eine Ermäßigung der Fernsprechgebühren während bestimmter Stunden für die gemeinnüßigen Arbeitsnachweise, die Ausdehnung der Sonntagsruhe, die weiter Beschränkung der Warimalarbeitszeit und die Aufnahme einer Statisti über die Arbeitsverhältnisse der beutschen Kostbamten im Auslande fordern.

27. Januar. (Preußen.) Auszeichnung ber Gifenbahner.

Folgender kgl. Erlaß wird veröffentlicht: In Anerkennung der hohen Bedeutung der Staatseisenbahnverwaltung für das gesamte Staats- und Berkehrsleben und zum Ansporn fernerer treuer Pslichterfüllung will Ich den Bediensteten der Staatseisenbahnverwaltung für dorwurfsfreie 25- und 40jährige Gesamtdienstzeit ein Erinnerungszeichen nach den beiliegenden Bestimmungen verleihen. Die Abzeichen sind nach den von Mir entworfenen Handzeichnungen anzufertigen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat hiernach das weitere zu veranlassen.

30. Januar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Anfündigung einer Novelle zum Berggeset. Untersuchung im Auhrrevier.

Abg. Stögel (3.) beantragt Einsehung einer Kommission zur Untersuchung ber Arbeiterverhältnisse im Kohlenbergbau und auf schleunigste Einbringung eines Gesehentwurfes zur Beseitigung ber sestigentem Misstände. Abg. Bachmann (nl.) beantragt Bildung einer Kommission zur Untersuchung ber Arbeiterverhältnisse im gesamten preußischen Kohlenbergbau.

Handelsminister Möller: Unmittelbar nachdem der Antrag, der heute zur Beratung steht, eingebracht war, ist die Staatsregierung in der Lage gewesen, zu erklären, daß sie im Begriff steht, eine Rovelle zum Berggeset auszurdeiten, die die wesenklichen Punkte der Beschwerben der Bergkente gesesslich regeln will, nachdem sich herausgestellt hat, daß auf dem Berhandlungswege nichts zu erreichen war. Es sind das keine neuen Punkte, sondern alte, im wesenklichen bereits 1889 erörterte. Ich kann die Erklärung hinzusügen, daß wir auß äußerste bestrebt sein werden, diese Borlage schleunigk vorzulegen, und daß ich ermächtigt din, zu erklären, daß das einstimmiger Beschluß des Staatsministeriums ist. Ich bitte, nicht über das Maß der notwendigen Vorsicht hinauszudrängen, den Gesesentwurf schleuniger sestzustellen, als dis eine gründliche Erwägung über alle einzelnen Fragen stattgefunden hat. Ich hosse dern, die bestimmte Zusage Ihnen machen zu können, daß wenige Wochen genügen werden, um die Gesesevorlage einzudringen. Danach dürste es sich vielleicht erdbrigen, heute in die Verhandlung über die beiden Anträge einzutreten. Ich halte eine parlamentarische Erörterung über diese Frage, nachdem eine solche hier und im Reichstage stattgesunden hat, nicht mehr sür nützlich

und bitte, einer Burudziehung ber beiden Antrage gustimmen zu wollen. Ich will weiter berichten, daß der Oberberghauptmann in Dortmund am Sonnabend wiederholt mit den sieben Bertretern der Arbeiter verhandelt hat, daß das Resultat dieser Berhandlungen gewesen ift, daß sechs Kommiffionen eingesett werden, die mit größter Beschleunigung die vorgebrachten Beschwerden untersuchen follen, daß biefe Rommissionen entgegen ber ursprünglich beabsichtigten Form nicht nur eine Zusammensetzung durch die Revierbeamten sein werden, sondern daß für jeden der Untersuchungspläte wirkliche Kommissionen aus Witgliedern des Oberbergamts und der inneren Berwaltung gebilbet werben, damit von vornherein die Untersuchungen jeden Berdacht der Einseitigkeit unmöglich machen. Ich habe die Hoffnung, daß bei diesen Untersuchungen eine Klarstellung über die große Mehrzahl ber Beschwerben eintreten wirb, und damit im wesentlichen auch bereits erreicht werden wird, was die beiben Parteien mit ihren Antragen haben erreichen wollen. Ich habe die Hoffnung gehabt, daß die Bekanntgabe der ernften Abficht ber Regierung, die Beschwerben im Berhandlungswege abzustellen, ausreichen murbe, die Arbeiter zur Rube und zur Rudtehr gur Arbeit au bringen. Ich habe mit Bebauern erfahren muffen, daß bas nicht ber Fall war, und ich tann hieran nur die Erklarung knupfen, daß ich nicht hoffen will, daß bie Arbeiterführer und bie aufgeregten Arbeitermaffen auf die Dauer in gleicher Beife fehlerhaft verfahren werben, indem fie, tropdem fie wiffen, daß die hauptbeschwerben gehoben werden, bennoch ben Streit zu ihrem eigenen und zum allgemeinen Rachteil weiter fortfegen werben.

Infolge biefer Erklärung zieht Abg. Stögel feinen Antrag zurud, ber Antrag Bachmann wird von ber Tagesordnung abgefest.

30./31. Januar. (Reichstag.) Sübwestafrika: Indemnitäts= frage; Entschäbigung ber Unfiebler.

Staatssekretar Frhr. v. Stengel: Der zweite Nachtrag zum Reichshaushaltsetat für 1904 enthält bei verschiedenen Bunkten nicht die Forberung nach Indemnität. Sobald die Bebenken barüber in der Budget-kommission hervorgetreten und zur Kenntnis des Reichskanzlers gebracht worden waren, hat derfelbe die Zustimmung des Bundesrats zu einer entsprechenden Ergänzung des Gesesentwurss eingeholt und durch mich schon in der Kommission dieses Hauses um Erteilung der Indemnität erzuchen lassen. Sie sinden den Wortlaut meiner Erklärung in den vorliegenden Drudfachen. Der Reichstanzler ersucht nunmehr auch bas Plenum förmlich um Erteilung ber Indemnitat für biefe Ausgaben, welche auf bie Bermendungszwecke bes zweiten Nachtrags für die Schutgebiete für bas Jahr 1904 bereits erwachsen sind. Ferner habe ich auf Grund eines weiteren heute gefaßten Beschluffes bes Bunbesrats bas Einverständnis ber verbunbeten Regierung damit zu erklären, die unter Kapitel 2 Tit. 4 des Rachtragsetats für die Schutzgebiete eingebrachte Forderung von 200000 Mark für Borarbeiten zum Bau einer Gifenbahn von Windhut nach Rehoboth aus ben gegenwärtigen Borlagen auszuscheiben und biefe Forberung in einer befonderen, eingehender gu begrundenden Borlage feinerzeit bem Reichstage gur Beichlugfaffung erneut einzubringen.

Abg. Bebel (Sog.) tadelt scharf das eigenmächtige Ausgeben nichtbewilligter Gelder; der Reichstag hatte schon bei der Chinaexpedition sein Budgetrecht beffer mahren follen, um der Regierung die Wiederholung biefer Eigenmächtigkeiten zu verwehren. Die Behauptungen, Die bie Sozialbemokraten voriges Jahr über ben Ursprung bes Krieges aufgestellt hatten, seien bestätigt worden. Die Kriegführung sei grausam. Kolonialbirektor Dr. Stübel widerlegt biese Behauptungen; der Krieg werde human geführt; wer sich freiwillig ergebe, werbe angenommen.

Die Indemnitat wird gegen bie Stimmen ber Sozialbemokraten

bewilligt.

Am 31. werben 1\*/4 Millionen zur Beschleunigung bes Baues ber Otavibahn genehmigt mit der Bedingung: soweit aus dieser Summe Ausgaben bestritten worden sind, die nicht lediglich durch die Mehrkosten der Beschleunigung des Baues verursacht worden sind, sondern zu dauernden Ausgaben verwendet werden, sind dieselben zurückzuerstatten.

Ueber bie Entschädigung ber Anfiebler (vgl. S. 11) erklart Rolonialbirettor Dr. Stubel, bie Gesamtverlufte ber Anfiedler betrugen 13 Millionen. Gine ungenugende Unterftupung wurde viele Anfiedler zur Auswanderung treiben und das Schutgebiet ungeheuer schädigen. Sollte bas Haus an dem Beschlusse der Budgektommission sesthalten, dann werde die Regierung das Bewilligte als Abschlagszahlung benutzen, um Maßnahmen gur Beseitigung ber bringenbften Notftanbe zu treffen, und fich vorbehalten, in einem demnächst aufzustellenden reicheren Rachtragsetat die nötige Summe bereitzustellen, um alle Ansiedler wirklich ichadlos zu halten. Abg. Ergberger (3.): Das Zentrum ertenne ben Ansiedlern feinen Anspruch auf Entschädigung zu, welche Meinung auch Bismard 1889 vertreten habe. Die im vorigen Sahre in Neu-Guinea geschäbigten Missionen seien ja auch nicht entschäbigt worben. Wer hinausgehe, um Gelb zu verdienen, muffe auch ein Riste tragen. Wenn die Anfiedler ein Recht auf Entschädigung hätten, weil das Reich nicht genügende Schupmaßnahmen gegen den Aufftand getroffen habe, so konnte man verlangen, daß ber Staat, weil er bie Ober nicht gut tanalisiert hatte, die durch die letten großen Ueberschwemmungen geschädigten Schlesier voll entschädige. Das fei aber nicht geichehen. Also durfe man nur Notstandsgelder bewilligen, und brei Millionen seien genug. Abg. Ropsch (fr. Bp.): Drei Millionen seien viel zu viel; folle man ben Auslandern und großen Landgesellschaften Geschenke machen? Kolonialbirektor Dr. Stübel: Rach ben vom Reichskanzler erlaffenen Bestimmungen sollen ausstehende Schulden ebensowenig ersett werben wie mittelbare Berluste. Die Frage der Entschädigung von Ausländern ist bis jest noch nicht aktuell geworden. Anderseits haben wir, wenn wir von anberen Staaten verlangen, baß fie unfere Staatsangeborigen entschädigen, die Berpflichtung, auch Frembe in unferer Kolonie fo zu behandeln, wie wir unsere Staatsangehörigen in fremden Staaten behandelt wissen wollen. Bas die Entschädigung an Gesellschaften angeht, fo können nach § 4 ber Ausführungsbeftimmungen ben Gesellichaften nur Darlehen gemährt werden und zwar nur bann, wenn fie fich zur Abtretung von Befit verstehen. Das bat zur Folge gehabt, bag bie Unsiedlungsgefellschaften wohl ihren Schaben abichagen, aber noch teineswegs fich barüber ertlart haben, ob fie fich unter ber Bedingung der Abtretung von Land überhaupt auf eine Entschädigung in Gestalt eines Darlehens einlaffen wollen.

Rach Ablehnung mehrerer Amendements wird der Kommissionsantrag mit großer Mehrheit angenommen. Am 1. Februar wird der Rest

des Etats für Südwestafrika erledigt.

30./31. Januar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) In ber zweiten Beratung des Justizetats wird eine Bermehrung der Richter gefordert. Justizminister Schönstedt erklärt ein schnelleres Tempo für ausgeschlossen.

31. Januar. (Württemberg.) In der Abgeordnetenkammer erklärt Ministerpräsident v. Breitling, eine Verfassungsrevision sei ein unabweisdares Bedürfnis, und er hoffe, daß sie in diesem Jahre durchgeführt werde.

Ende Januar. Es wird für eine Kundgebung zugunften Maxim Gortis in Schriftsteller- und Gelehrtentreisen agitiert, um ben Zaren zu seiner Freilassung zu bestimmen (vgl. Rußland).

Januar, Februar. Auf den Universitäten und Hochschulen sinden lebendige Agitationen unter den Studenten gegen die konfessionellen Verbindungen statt. Da die konfessionellen Verbindungen auß den Studentenaußschüffen entfernt werden sollen, kommt es zu mehreren Konflikten zwischen der Studentenschaft und Universitätsbehörben. Auch über die Frage, ob die Hochschulaußschüsse mit einander in Verbindung treten dürfen, brechen Differenzen auß.

- 1. Februar. (Heffen.) Der Großherzog vermählt sich mit Prinzessin Cleonore zu Solms-Lich.
- 1. Februar. (Reichstag.) Reichstanzler Graf Bülow bringt bie Handelsverträge mit folgender Rede ein (Vergleichung der Zölle für Industrie und Landwirtschaft, Folgen der Zollerhöhung, Dauer ber Verträge, Erfolge und Opfer):

Weine Herren, ich habe die Ehre, diesem hohen Hause Busatübereinkommen zu den mit Italien, Belgien, Rußland, Rumänien, der Schweiz, Serbien und Desterreich-Ungarn bestehenden Handelsverträgen nebst den dazu gehörigen Denkschriften zur versassungen hossen Beschlußfassung vorzulegen. Die verbündeten Regierungen hossen, die, meine Herren, diese Ubereinkommen Ihre Zustimmung erteilen, und damit ein Berk, das sür die sinanzielle, wirtschaftliche und politische Zustunft des Reiches von sundamentaler Bedeutung ist, einem glücklichen Abschluß entgegensühren werden. Ich habe nicht die Abssicht, heute auf die Einzelheiten der Berträge einzugehen. Wenn über den einen oder anderen Bunkt nähere Auskunft gewünscht werden sollte, so werden die Herren Staatssektender und ihre Kommissare bereit sein, solche Auskunst zu erteilen. Ueber die allgemeinen wirtschaftspolitischen Ziele, die wir bei der Erneuerung unserer Handelsbeziehungen zum Auslande versolgen, habe ich mich mehr als einmal eingehend von dieser Stelle ausgesprochen, und ich möchte mich heute auf die nachstehenden Geschlächunkte beschränken. Wer auf die wirtschaftliche Entwickelung Deutschlands zurücklicht, wird sich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß Industrie und Handel während der letzten Jahrechnie an Umsang und an Bedeutung sehr erheblich zugenommen haben. Unter dem Schuße des Taris von 1879 und seiner Ergänzungen erstarkte almählich die beutsche Industrie und nahm ihre Entwickelung zum Größbetriebe. Da trat in den 80er Jahren dei den Sandelsstaaten die Tendenz hervor, sich mit hohen Zollschranken abzuschließen und des Aussland zu erschweren. Aber diese über überschließen Erzeugnissen und des Aussland zu erschweren. Aber diese über überschlie Geschusch den Abschluß der Verbervobustion wurde ansanga der 90er Jahren der Auschlußluß der

Handelsverträge im wesentlichen beschworen, und es wurde burch jene Hanbelsverträge eine feste Grundlage für den internationalen Warenaustausch auf eine langere Reihe von Jahren geschaffen. Seitdem nahmen Industrie und Sandel bei uns einen glanzenden Aufschwung, ber 1895 einsetzte und bis um die Mitte bes Jahres 1900 bauerte. Bon biesem Beitpunkte an flaute die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung allerdings ab, Handel und Wandel gerieten ins Stoden, es zeigten sich sowohl auf dem inneren Martte wie in ben auswärtigen Absatverhaltniffen gewiffe Schwierigfeiten. Immerbin vermag biefer teilweise Umschlag an bem gesamten Bilbe einer Beriobe bes Aufblühens von Handel und Wandel unter bem Regime ber handelsvertrage nichts Befentliches zu andern. Auch heute beuten bie Ginnahmen aus bem Gifenbahnvertehr barauf bin, daß biefe Geschäftsftodungen im großen Ganzen überwunden find, und handel und Industrie wieder unter gunstigeren Auspizien arbeiten. Dagegen ist die Lage unserer heimischen Landwirtschaft, welcher durch jene Handelsverträge ein großer Teil ihres Schupes genommen war, infolge bes fortgefest unbefriedigenden Standes der Getreidepreise, infolge des hinzutretens anderer ungunftiger Broduktionsbedingungen eine immer kritischere geworben. (Bewegung.) Die Ergebniffe ber letten Boltstählung laffen beutlich die Berschiebungen erkennen, welche fich innerhalb ber Bevolkerung bes Deutschen Reiches zu ungunften ber Landwirtschaft mabrend ber letten Dezennien vollzogen haben. 3m Jahre 1871 waren 64 Prozent ber Bevölkerung in länblichen Gemeinben, b. h. in Gemeinben bis zu 2000 Einwohnern, 1895 hielten Stadt und Land sich ungefähr das Gleichgewicht, während heute nur noch 46 Prozent ber Bebolkerung auf bem platten Lande wohnen gegen 54 Prozent in ben Stabten. Diese Bablen verbienen nach meiner Ueberzeugung die ernsteste Beachtung. Ich habe mehr als einmal an biefer Stelle gefagt, Deutschland ift nicht lediglich Induftrieftaat, es ift Agrar- und Industrieftaat. Beite Diftritte unseres Baterlandes im Nordoften vornehmlich, aber auch im Sudweften, sind angewiesen auf den Betrieb ber Landwirtschaft; ihnen fehlen die Borbedingungen für eine gebeihliche Entwickelung der Industrie entweder ganz oder sie sind nur in spär-lichem, beschränktem, drisichem Umsange vorhanden. Ich erkenne durchaus die hohe Bedeutung an, welche Industrie und Handel für unsere wirtschaft-lichen und kulturellen Werte, für die Stärkung des Nationalvermögens, sür unsere Machisellung in der Welt gewonnen haben. Ich greue nich über biefe Erfolge ber beutschen Handelspolitit, welche zu diefem wirtschaftlichen Aufschwunge beigetragen hat. Aber ich betrachte die Landwirtschaft als einen ben anderen Erwerbsftanden vollständig gleichberechtigten Faktor. Ich betrachte die Erhaltung eines leiftungsfähigen, fest eingesessenn Bauern-ftandes, der Grundlage unseres Rähr- und Wehrstandes, als im höchsten ftaatlichen Intereffe liegend. Wenn ein fo wichtiger Teil eines volkswirtschaftlichen Organismus, wie es die Landwirtschaft ift, trankt, dann barf man fie nicht ihrem Schickfal überlaffen, bann ift es Pflicht ber ftaatserhaltenden Politik, ihr jebe Fürsorge und Pflege angebeihen zu laffen, Die fich mit ben Interessen ber anderen Erwerbestande vereinigen läßt. Meine Herren, biefer Rudblid auf unfer wirtschaftliches Leben mahrend bes letten Jahrzehntes ließ die verbündeten Regierungen flar die Gesichtspunkte erkennen, von denen bei der Neuregelung unserer Handelsbeziehungen zum Auslande auszugehen mar, bor allem glaubten die verbundeten Regierungen an bem bisherigen Syftem unserer Sandelsbeziehungen festhalten und wiederum Handelsvertrage mit Konventionaltarifen auf eine langere Reihe von Jahren mit ben wichtigften Rulturstaaten abschließen zu sollen. Um aber die Neugestaltung unserer Handelspolitik auf einer für uns annehmbaren Grundlage zu fichern -- und nur auf einer für uns atzeptablen Basis burften wir nach meiner Auffassung und nach meiner Ueberzeugung neue Sandelsvertrage abichließen -, mußten wir gunachft in eine Revision bes bestehenben, bem gegenwärtigen wirtschaftlichen Leben in Deutschland vielfach nicht mehr entsprechenben Bolltarife eintreten. Damit tnupften wir an die Traditionen bes Fürsten Bismard an, ber in seinem bekannten Schreiben vom 20. Ottober 1878 an ben bamaligen Reichstagsabgeordneten Freiherrn v. Barnbüler, die Revision des Zolltarifes als die Borbedingung für etwaige Handelsvertrage bezeichnet hat, um Kompensationsobjekte zu schaffen für eventuelle Handelsvertragsverhandlungen. Gerade auf ben Abichluß von langfriftigen Handelsvertragen mit gebundenen Tarifen legten bie berbunbeten Regierungen ben hochsten Bert; sie wollten baburch unserem wirtschaftlichen Leben Sicherheit und Stetigkeit erhalten, unsere Aussuhrindustrie vor Ueberraschungen infolge etwaiger Billfur in ber Zollgesetgebung anderer Lander bewahren, und es unserer Exportindustrie ermög-lichen, sich auf langere Beit einzurichten und ihren Abschlüffen eine sichere Bafis zu geben. (Beifall.) Daburch wird auf Grund ber obwaltenden Berhaltniffe ben Intereffen nicht nur ber Induftrie und bes Sanbels, sondern auch ber Landwirtschaft, die boch wesentlich jum großen Teil auf die Ausfuhr der Erzeugnisse unserer Fabrikation angewiesen ist, tatsächlich wohl am beften gebient. Daneben, m. S., aber hielten bie verbundeten Regierungen es für notwendig, nunmehr auch unserer Landwirtschaft einen angemeffenen, b. b. wefentlich erhöhten Bollfat zu gemahren. 3ch habe aus meiner Ueberzeugung niemals ein Sehl gemacht, benn die Landwirt-ichaft ift es, die bei ben letten Handelsverträgen zu turz gekommen war Sehr richtig! rechts, Dho! links), und die unter der damaligen Herabsetzung der landwirtschaftlichen Bölle schwer zu leiden gehabt hat. Sollte aber ber Landwirtschaft geholfen werden, so war ein verstärkter Rollschut sowohl für ben beutschen Getreibebau wie für die heimische Biebzucht unerläglich. Denn ber Getreibebau bilbet auch heute bie hauptfächlichfte Grundlage bes landwirtschaftlichen Betriebes in Deutschland und wird es bei unserer Bobenbeschaffenheit und unseren Klimatischen Berhältniffen voraussichtlich in absehbarer Zeit bleiben. Wehr als die Hälfte der beutschen Ackerbausläche wird mit Getreide bestellt. Bei einem so umsangreichen Anbau der Getreidefrüchte ist die Hohe des Getreidepreises für die Rentabilität ber Landwirtschaft von eminenter Bebeutung. Run zeigen aber bie Getreibepreise seit ben letten 25 Jahren wenn auch unter erheblichen Schwantungen eine fallende Bewegung; bei ber machfenden Ronfurrenz bes billiger produzierenden Auslandes, bei ber Berbefferung ber Transportmittel, bei ber Billigkeit ber Bahn- und Seefahrten findet biefe finkenbe Bewegung ihre natürliche Erklärung. Das Maß für bie Erhöhung ber landwirtschaftlichen Bolle glaubten bie verbündeten Regierungen zu finben einerseits in ber gebotenen Rudfichtnahme auf die beiben anderen Erwerbsstänbe, Industrie und Handel, andererseits in ber Rücksichtnahme auf die Konsumenten. Wenn aber, m. H., die Schaffung vertragsmäßiger Bereinbarungen für den internationalen Güteraustausch den verbündeten Regierungen notwendig erschien, so burfte mit ber Erhöhung ber landwirtschaftlichen Bolle nur so weit gegangen werben, als babei ber Abschluß langfriftiger hanbelsvertrage noch möglich erschien, als babei eine Schabigung anderer Bevölkerungstreise nicht zu beforgen war. Bon diefen drei objettiven Gesichtspunkten (Lachen bei ben Gog.) find die verbundeten Regierungen auch bei ber Abmeffung ber neuen Getreibegolle ausgegangen. Für bie vier Hauptgetreibearten murben nach meinem Borichlage Minimalzolle eingestellt, um baburch bem Auslande zu zeigen, bag ein Schut bes beut-

schen Getreibebaus in bieser Höhe uns als notwendig und ein Heruntergeben unter biese Minimalfage mahrend ber Bertragsverhandlungen von vornherein als indiskutabel erschien. Die Höhe ber Getreibezölle bilbete bekanntlich während unserer Berhandlungen über den neuen Zolltarif einen ber umftrittenften Punkte. Die berbundeten Regierungen haben sich durch von rechts und links gegen fie gerichtete Angriffe nicht irre machen laffen, sondern sie haben festgehalten an den von Ihnen für angemessen erachteten Tariffagen. Ich verrate teine biplomatischen Geheimniffe, wenn ich Ihnen fage, bag es uns nur mit Muhe, mit großer Muhe gelungen ift, in ben danbelsvertragsverhandlungen, namentlich ben Berhandlungen mit Ruß-land und Oesterreich-Ungarn, die Minimalzölle in der von diesem hohen Hause beschlossenen Hohen Bobe durchzusehen. Im Interesse unserer Landwirtschaft haben wir diesen Kampf, diesen harten, langwierigen Kampf gekämpft und mit Erfolg gekämpft. Wir haben in diesen Bertragsvergandlungen Sandelsvertrage zu stande gebracht, und wir haben gleichzeitig eine wesent-liche Erhöhung der landwirtschaftlichen Bolle im Interesse unserer Landwirtschaft nach verschiedenen Richtungen bin erreicht. Run, m. S., kann ich es ja offen aussprechen, möglichstes Festhalten an dem System der Sanbelsvertrage mar für bie Mehrheit ber verbunbeten Regierungen bie conditio sine qua non bei ber Erneuerung ber Sanbelsvertrage. Dehr zu erlangen wäre allerbings unmöglich gewesen. Das werben mir alle biejenigen bestätigen, die einen Ginblid in die Handelsvertragsverhandlungen und namentlich in die Sanbelsvertragsverhandlungen mit Rugland und Defterreich-Ungarn gehabt haben. Wenn aber, m. S., von der anderen Seite geglaubt wird, bag burch bie Getreidegolle in ber bon biefem hoben Saufe beschloffenen und jest burchgesetten Sohe bie Lebenshaltung ber breiten Schichten der Bevolkerung, und namentlich der arbeitenden Rlaffen, in unerträglicher Beise belastet werben würde, so bürfte dies, wie ich glaube, eine Beforgnis fein, die durch die bisherige Entwidelung ber Tatsachen nicht gerechtfertigt ist. Durch unseren neuen Konventionaltarif werden die neuen Zollfäße für die beiden Hauptgetreibearten im wesent-lichen auf diesenigen Zollfäße erhöht, die in den Jahren 1887 bis 1892 bestanden haben. Damals aber besand sich unsere Industrie in einer Periode des Ausschwungs und sogar der Ueberproduktion. Es wird aber auch niemand leugnen konnen, bag fich mahrend ber letten Dezennien bie Lage ber breiten Schichten ber Bevolkerung in Deutschland — ich bente babei an ben kleinen städtischen Burgerftand, ich bente an bie Sandwerter und Angestellten, vor allem aber an die lohnarbeitenden Klassen — während ber letten Jahrzehnte gehoben hat, daß die ganze Lebenshaltung und Lebensführung dieser Klassen sich wesentlich gehoben hat. (Gehr richtig! rechts und in der Mitte. — Widerspruch links.) Wenn das bestritten werden sollte, dann verweise ich Sie auf die Statistik der Einkommensteuer, die wachsenden Einlagen in die Sparkassen. Ich erinnere an das Wort Schmollers, der von einer formlichen wirtschaftlichen Wiedergeburt des beutschen Arbeiters gesprochen hat. Dieser wirtschaftliche Aufschwung hat sich vollzogen in einer Periode, in der wir übergegangen sind vom Spftem bes Freihandels zum Spftem des Schutzes der nationalen Arbeit und ber Wiedereinführung und allmählichen Erhöhung ber Getreibezolle. Und, m. H., wie liegt benn die Sache in Frantreich? In Frantreich fpielt ber Beizen für die Ernährung ber arbeitenden Klassen bekanntlich eine größere Rolle als bisher bei uns. Tropbem besteht in Frankreich seit Sahren ein Beizenzoll von 5,60 Mart für ben Doppelzentner. Die Mehrbeit ber frangofischen Deputiertenkammer, die eine republikanische, radikalbemofratische Mehrheit ift, innerhalb beren die fozialiftische Gruppe eine

sehr maßgebenbe Rolle spielt, — biese Mehrheit ber frangofischen Deputiertentammer hat vor nicht langer Beit einen Antrag auf herabsehung der Getreidezolle mit großer Mehrheit abgelehnt, dagegen trop bes Widerspruchs der Regierung einen Antrag auf Erhöhung der Biehzolle mit großer Mehrheit angenommen. Die frangofischen Republitaner, Die rabi-talen Demotraten, benen boch gewiß das Schicfal ber arbeitenben Rlaffen im Herzen liegt, die glauben also nicht, daß die Lebenshaltung der arbeitenden Rlaffen durch Getreidezölle beeintrachtigt wird. Solche, wie ich glaube, ichiefen und irrigen Auffaffungen überlaffen fie, die frangofifchen Raditalen, die praktische Leute sind, ihren mehr boktrinar angelegten beutschen Gestnnungsgenossen. (Seiterkeit.) Wir haben also, m. S., die Getreibezolle nach allen Seiten erhalten, wir hoffen, daß unter ihrem Schuß ber beutsche Kornerbau sich gebeihlich entwideln wirb. Der Boll für Roggen ift um 43, ber Boll filr Beizen um 57, ber Boll fur haber um 46, ber Boll für Gerfte um 100 Prozent erhöht worben. Sehr eigentumlich hat es mich berührt, daß ich furz nach Abichlug bes Sanbelsvertrags mit Rugland in ber Preffe immer wieber zu lefen betam, ich hatte ben Minimalzoll für Gerfte fallen gelaffen. M. S., bie Differenzierung ber Gerfte durch die Normierung von Braugerfte war einer ber bebenklichsten Kunkte bes Kompromisses, das zur Annahme des Antrages v. Karborff und damit des ganzen Bolltarifs geführt hat. Ich nehme keinen Anstand, zu erklären, daß es ein Akt der Illohalität gewesen wäre, diese Winimalzolle fallen zu laffen. Die Minimalzolle waren mahrend ber gangen Ber-

handlungen für mich ein noli me tangere.

Meine Herren, sehr schwierig gestalteten sich die Berhandlungen über ben Seuchen- und Sperrichut für unfere heimischen Biebftanbe. Bon mehreren Vertragsftaaten, insbesondere von Aufland und Rumanien, waren gerabe auf veterinärpolizeilichem Gebiete wesentliche Zugeständnisse für bie Einfuhr von Bieh, Fleisch, Geslügel und tierischen Produkten nicht nur geforbert, sondern geradezu als eine Voraussetzung für die Erneuerung von Handlesverträgen bezeichnet worden. Darauf konnte ich mich selbstwerständlich nicht einlassen. Der deutsche Biehbestand repräsentiert einen Wert von über 7 Milliarden, er bildet einen bedeutenden Teil unseres Nationalbermögens. Seine Sicherstellung gegen Seuchengefahr ist mithin von der eminentesten, von der allergrößten Bedeutung. Bon dieser Ueberzeugung find wir alle burchdrungen gemesen, die wir hier auf biefer Bant figen, und ich habe mich gewundert, daß ich nach Abschluß des handelsvertrages mit Rugland zu lefen bekam, ich hatte auf veterinarem Gebiete ben Ruffen alle möglichen Ronzessionen gemacht. Un folche Ausführungen wurde der nötige Appell gefnüpft, die Bertreter ber Landwirtschaft möchten bie neuen Sandelsvertrage ablehnen. Meine Berren, wenn bie Bramiffe richtig ware, wurde ich die Schluffolgerung auch unterschreiben. Es ift mir aber niemals eingefallen, Ihnen solche Handelsverträge zuzumuten. Auf veterinärem Gebiete haben wir den Bertragsstaaten gegenüber mit Ausnahme von Defterreich-Ungarn, auf bas ich gleich zu fprechen tomme, volle Attions- und Sperrfreiheit. Gegenüber Defterreich-Ungarn lagen bie Berhaltnisse insofern schwieriger, als wir hier mit ber vertragsmäßigen Regelung bes Biehverkehrs als bem bestehenden Rechtszustand zu rechnen hatten. Das bisherige Biehseuchenübereinkommen litt bekanntlich an dem Fehler, daß wir, abgesehen von den Fällen der Rinderpest, der Lungenfeuche und ber Krate, gegen die Ginfuhr von Bieh nur erft bann bie Grenze fperren burften, wenn burch ben Biehverkehr eine anftedenbe Rrantheit ins Inland eingeschleppt worben war. Mit anberen Worten: wir durften den Brunnen erft zudeden, wenn das Rind hineingefallen war.

In der neuen Biehkonvention ift es uns gelungen, diesen Fehler gu torrigieren. Runftig foll uns bie Sperrbefugnis icon bann gufteben, wenn in Defterreich eine Tiertrantheit in bebrohlichem Umfange befteht. Wir haben an die Stelle der Repressivsperre die Praventivsperre geset und badurch einem lang gehegten Bunsch ber Landwirtschaft Folge geleiftet. Wir durfen ferner, fofern es fich um minder gefährliche Falle handelt, bie Sperre bis ju neun Monaten aufrecht erhalten nach bem Beitpunft, an welchem fie amtlich für erloschen ertlart worben ift. Gine engere Begrenjung unferes Sperrechts haben wir gegenüber ber Ginfuhr von Schlachtvieh zugelaffen, bas heißt bes Biebes, bas bei uns zur balbigen Abschlachtung in ben öffentlichen Schlachthäusern eingeführt wirb. Bir bewegen uns also burchaus in ber bisher ständigen Praxis, die wir mahrend ber gangen Dauer ber jest gultigen Biehseuchenübereintommen ohne ernftliche, ohne wesentliche Gefährbung unseres Biehstandes geübt haben. Ich habe in ber Reichstagssitzung vom 11. Dezember 1903 mahrend der Beratungen bes Rolltarife erklart, bag die verbundeten Regierungen feine Bestimmung in einen Sanbelsvertrag ober in ein Abkommen mit einem anderen Staate aufnehmen murben, die sie, die verbundeten Regierungen, verhindern murbe. alle erforderlichen Magnahmen zu treffen, um unferen Biehftand gegen bie Seuchengefahr wirffam ju fcuten. Ich bin aber überzeugt auf Grund ber Brufung ber neuen Seuchenkonvention, bag bie Seuchenkonvention mit der Braventivsperre bei richtiger Handhabung durch die Regierung — in biefer Beziehung verlaffe ich mich gang auf meinen Freund, ben herrn Landwirtschaftsminister (große Heiterkeit) — unseren Biebbestand zuverlässig schutzen wird. Es ift uns ferner gelungen, wesentliche Erhöhungen unserer Biehzolle zu erlangen. Besonderes Gewicht lege ich auf bie Erhöhung bes Rolles für Schweine, ba die Aufzucht und ber Berkauf von Schweinen gerade von den kleinen Landwirten betrieben wird. Kunftig sollen die Schweine nach dem Gewicht verzollt werden, und zwar mit 9 Mark für ben Doppelgentner Lebendgewicht. Die Erfahrung zeigt, daß bas ftatiftische Gewicht bes importierten Schweines 11/2 Doppelgentner beträgt. Der Boll pro Schwein wird also fünftig etwa 13½ bis 14 Mark betragen, b. h. viermal soviel als bisher. Bon großer Bebeutung ift die anderweitige Normierung und wesentliche Berstärfung des Zolles für warmblütige Pferde. Bahrend bisher Pferbe ohne Unterschied ber Abstammung nach Stud verzollt wurden, foll fünftig ber goll nach dem Wert erhoben werden, und awar bis jum Berte von 1200 Mart ohne Ginschräntung, wie fie vom Auslande lebhaft gewünscht wurde, ein Stückoll von 72 Mark. Diese Berftärtung unseres Pferdezolles ift von großer Bedeutung auch für unsere Behrkraft, für die Förderung der Zucht geeigneter Remonten. Unter der herrschaft bes bisherigen viel zu niedrigen Pferbezolles mar die Remontejucht gerade in dem eigentlichen Buchtgebiet, in der Proving Oftpreußen gurudgegangen. Wir hoffen, daß jest ein an Qualität und Quantität genugender Erfat von Pferden für unser heer sichergestellt werden wird. Das wurde für unsere Landesverteidigung von großem Werte sein. Bon andern landwirtschaftlichen Bollen ift der Butterzoll von 16 auf 20 Mart, der Hopfenzoll von 14 auf 20 Mark erhöht worden. Ich weiß wohl, m. S., bag ber hopfenzoll im autonomen Tarif mit 70 Mart angeset war. Satten wir an biefem Sopfenzoll festgehalten, fo murbe es gang unmöglich gewesen sein, wieber ju Sanbelsvertragen mit Rugland wie mit Defterreich-Ungarn ju tommen. Das ware in biefem Falle völlig ausgefcoloffen gewesen. Die Hopfenproduzenten werden sich also mit ber immerhin ins Gewicht fallenden Erhöhung von 6 Mark zufrieden geben muffen. M. H., wo wir für unsere Landwirtschaft fo große Borteile er-

reicht haben, ift es begreiflich, daß wir auf bemfelben Gebiete auch Bugeftanbniffe haben machen muffen. Die neuen Sanbelsvertrage waren beshalb fo ichwer zu ftande zu bringen, weil die agrarischen Intereffen gerade von Rugland, von Defterreich-Ungarn und Rumanien fo ftart tollibierten mit ben für unsere Landwirtschaft bezwecten ftarteren Agrarschutzollen. Das Mittel, einen Handelsvertrag zu ftande zu bringen, bei dem der eine Teil alles gibt, der andere Teil alles nachläßt, ist noch nicht gefunden worben, irgendwo muß ein Loch gelaffen werden. Bir haben es also bei gewissen landwirtschaftlichen Produtten, für die in unserem Generaltarif ein ftarferer Rollichut angenommen mar, bei ben bisherigen Rolliagen belaffen, und wir haben fogar an einigen Positionen Bollermäßigungen gegen bie bisherigen vertragsmäßigen Gage mit in Rauf nehmen muffen. Das ift aber nur bei folden landwirtschaftlichen Artikeln geschehen, die eine Bollermäßigung vertragen, ohne daß die großen landwirtschaftlichen Intereffen baburch geschäbigt wurden, und die gleichzeitig Rompensationsobjette boten für die Berhandlungen mit den anderen Staaten. Wir haben es alfo bei Erbfen, Linfen, Raps, Rubfen, Giern, ber Schweiz gegenüber bei Hartfase bei ben bisherigen Rollsten belaffen, und wir haben auch Abftand genommen von dem in Aussicht genommenen Studzoll von 70 Pfennig pro Gans, einerseits mit Rudficht auf ben intensiven Betrieb ber Landwirtschaft bei uns, anbererseits weil von ben Bertragsstaaten, namentlich von Rugland, auf die Zoufreiheit der Ganse besonderes Gewicht gelegt wurde. Bichtige Augestandnisse haben wir nur gemacht bei Futtergerfte und bei Holz. Gerfte ift, abgesehen von ihrer Berwendung in der Brennerei und Brauerei, ein wichtiges Material für bie Biehmaft, infolgebeffen — bas kann ich wohl sagen — waren von vornherein die Ansichten ber Landwirte über die Rüglichkeit eines hohen Bolles für Gerfte geteilt. In manchen Gegenden, wo die Biehaucht pravaliert, wird die Berbilligung ber Futtergerfte burch bie herabgesetten Bolle nicht ungern gesehen werden. Itegt. Aber hier wird der gernöften gebaut wird, die Sache anders liegt. Aber hier wird der erhöhte Zoll für Braugerste seine Wirkung ausüben. Ich glaube, daß die Ermäßigung des Zolles für die Futtergerste in Verdirbung gebracht werden muß mit der Erhöhung des Zolles für Mais, die wir trop großer entgegenstehender Hinderniffe Rumanien gegenüber burchgeseth haben. Futtermittel erzeugt bas Inland in Ueberfluß. Wir brauchen verhältnismäßig wenig Mais. Die Erhöhung bes Maiszolles wird die Nachfrage nach Futtergerfte bober gestalten und fie baburch vor einem zu ftarten Breisbruck schützen. Bas nun bas Solz anbetrifft. fo lag bie Sache ahnlich wie beim Sopfen. Wenn wir an ben autonomen Tarifen für holz festgehalten hatten, mare es völlig ausgeschlossen, Sanbelsvertrage mit Rugland und Defterreich-Ungarn zu bekommen. Deutschland ift nicht im ftande, seinen Bedarf an Holz aus eigenen Beständen zu beden. Deshalb erschien die Herabsetzung des Bolls für Holz zulässig. Dagegen bietet der erhöhte Zollarif den Borteil, daß das Bauholz nicht als Robholz, sondern als geschlagenes Holz verzollt wird und somit eine Zoll-erhöhung von 4 Pfennig erfährt. Der Zoll für Sägeholz ift wegen der Herabsehung des Zolles für Rohholz ermäßigt worden, dagegen ist die Spannung von 60 Pfennig für Robbolz und Sägeholz aufrecht erhalten, und damit ift vermieden worden eine Berringerung des Zollichupes für unfere beutsche Sageinduftrie. Dazu tommt, bag fich Rugland verpflichtet hat, mahrend ber gangen Dauer bes Bertrages weber fein Robbols noch sein geschlagenes Holz mit einem Aussuhrzoll ober Aussuhrverbot zu be-legen. Die deutschen Schneidemühlen sind also dagegen sicher gestellt, daß ihnen das aus Rufland bezogene Robholz durch Auflegung eines Ausfuhr-

solls verteuert werden tann. Ohne diefe Bindung wurde Rugland immer ein bequemes Mittel in ber Sanb gehabt haben, willfurlich die Bollfate ju verschieben. Deine herren, wir haben uns auch entschloffen, bas oberichlefische Schweinekontingent von 1260 auf 2500 zu erhöhen. Auch biefes Bugeftandnis ift an die ausbrudliche Bedingung geknupft, daß feine Guspenfion jeberzeit aus veterinärpolizeilichen Grunden erfolgen tann. Mit biefem Rugeständnis find wir nicht nur einem besonderen Wunsche ber ruffifchen Regierung entgegengetommen, fonbern auch ben befonberen Bunichen des oberschlesischen Industriebezirks. Da dieses oberschlesische Schweinetontingent nicht über bie Grenzen jenes Begirts ausgebehnt werben fann. ift bie wirtschaftliche Rudwirkung biefes Bugeftanbniffes für unfere Gesamtbroduktion an Schweinen nicht von erheblicher Bedeutung. In noch engerer Grenze halt sich bas Zugeständnis, das wir durch Zulassung des Schweinetontingents auf ofterreichisch-ungarische Schweine gur Abichlachtung in Schlachthofen an ber fachfischen und bayerischen Grenze gegenüber Defterreich gemacht haben. Da die Schlachtungen in diefen Schweineschlachthöfen sofort zu erfolgen haben, das Inland also nicht näher berühren, so ichien diefes Bugeftandnis vom veterinarpolizeilichen Standpunkt nicht be-Außerdem ift der Absat biefer Schlachtungen nur zugelaffen in denklich. einer gewiffen Anzahl von Stadten und Induftriezentren in Sachsen, in Bapern und in bem thuringischen Hochlande, wo die Bevölkerung wegen ihrer raschen Zunahme im stande sein wird, es mit Leichtigkeit aufzunehmen. Die wirtschaftliche Müdwirkung auch dieser Konzession ist nur wenig er-heblich. Sie entspricht dagegen einem lebhaften Wunsche der österreichischungarischen Unterhanbler. Db und wann Desterreich-Ungarn in der Lage sein wird, biese ihm gemachte Konzession voll auszunützen, bleibt übrigens fraglich, da Desterreich-Ungarn gegenwärtig, wie Sie wissen, zur Dedung seines Bedarfs an Schweinen genötigt ift, Schweine aus Deutschland zu beziehen.

Meine Herren, trot dieser Zugeständnisse, die wir haben machen müssen, unterliegt es doch nicht dem geringsten Zweisel, daß die neuen Handelsverträge einen Landwirtschaftlichen Charafter tragen. Sie bringen unserer Landwirtschaft eine erhebliche Berdesserung ihrer Gesamtverhältnisse, verglichen mit dem bisherigen Gesamtzustand, eine Erhöhung des Schutzes für die Landwirtschaftlichen Produkte in ihren Hauptzweigen. Mit dieser Absicht sind wir in die Handelsvertragsunterhandlungen eingetreten, auf dieser Basis haben wir auch die Berhandlungen geführt. Wir durften aber dabei nicht die Möglichseit außer Auge lassen, auch die Interessen unserer Industrie und des Handelsvertragsunterhandlungen ihre Volltarise nicht geändert. Diesen Ländern auch zusterhandlungen ihre Volltarise nicht geändert. Diesen Ländern gegenüber spielten auch unsere landwirtschaftlichen Zollerhöhungen keine erhebliche Rolle. Deshalb ist es auch gelungen, gegenüber Italien und Besgien die Aussuhrbedingungen für unsere Industrie in der Haufland, Kumänien, die Schweiz und auch Desterreich-Ungarn vor dem Eintrit in die Handanien, die Schweiz und auch Desterreich-Ungarn vor dem Eintrit in die Handanien, die Schweiz und auch Desterreich-Ungarn vor dem Eintrit in die Handanien, die Schweiz und auch Desterreich-Ungarn vor dem Eintrit in die Handanien, die Schweiz und aus Desterreich-Ungarn vor dem Eintrit in die Handanien, die Schweiz und aus Desterreich-Ungarn vor dem Eintrit in die Handelsvertragsverhandlungen mit uns neue Zolltarise mit wesentlich höheren Sähen ausgestellt. (Hört, hört! links.) Insbesondere war es vorauszusehen, daß Ausstand diese Gesegnheit benutzen würde, um seine Industriezölle für verschiedene Branchen weiter zu erhöhen. Seit 25 Jahren ist die Tussischen Branchen weiter zu erhöhen. Seit 25 Jahren ist die Tussischen Branchen weiter zu erhöhen. Seit 25 Jahren ist die Tussischen Branchen weiter zu erhöhen. Seit 25 Jahren ist die Tussischen Branchen weiter zu erhöhen. Das das die Folge der von uns in den Boer Fahren. Weine Herren, da

Fürst Bismard. Ich erinnere mich, daß Fürst Bismard — es muß im Jahre 1886 ober 1887 gewesen sein, und zwar während der damaligen Birren — als er dem damaligen russischen Winister des Aeußern Herrn v. Giers in Franzensbad einen Besuch abstattete, und dieser lebhaft klagte über die bevorstehende Erhöhung der deutschen Landwirtschaftspalle, der beutschen Agrarzölle, die nach seiner, des Ministers v. Giers, Ansicht Rußland ichwer ichabigen wurben, ihm erwiberte: Ne pleurez pas! Beinen Sie nicht, unferen Agrargollen werben Sie eine ruffiche Inbuftrie gu verdanten haben. (Seiterkeit.) Insbesonbere ift Rugland feit 25 Jahren bemuht, burch allmähliche, planmäßige, zielbewußte Erhöhung seiner Gifenzone sich eine eigene Eisenindustrie großzuziehen. Deshalb ist auch bie beutsche Aussuhr an Eisenwaren aus Oberschlesten in stetem Rückgang begriffen. Aehnlich liegen die Berhältniffe fur andere Induftriebranchen. Dit diefen Berhaltniffen mußten wir rechnen. Wir konnten uns nicht ber Musion hingeben, daß Rugland im gegenwärtigen Stadium seiner Entwidelung fich wurde bereit finden laffen, feine mit fo großen Roften ins Leben gerufenen induftriellen Unternehmungen burch Berabfepung von Bollichranten bem ausländischen Bettbewerb freizugeben. Trop biefer in ber Ratur ber Dinge begrunbeten Sinberniffe ift es uns boch gelungen, die Interessen auch unserer Industrie und unseres Handels entsprechend wahrzunehmen. (Burufe links.) Gewiß, m. S., es ift gelungen, benn eins burfen Sie nicht vergessen, das ganze von uns auch jest weiter festgehaltene System des Abschlusses langfristiger Handelsverträge wird doch in erster Linie von der Rudsicht auf die Interessen von Handel und Industrie diktiert. Um dieses System zu inaugurieren, wurden vor 12 Jahren die landwirtschaftlichen Bölle herabgesett. Wenn jett ein Ausgleich zu gunften ber Landwirtschaft geschaffen wird und die Landwirtschaft das wieder erhält, was ihr damals genommen wurde, so ist das nicht eine Bevorzugung ber Landwirtschaft, zumal für handel und Industrie im wesentlichen bie Bedingungen erhalten bleiben, beren fie zu ihrem Gedeihen bedürfen, benn der Abschluß der Handelsverträge bedeutet für Deutschland an und für fich eine wirtschaftliche Stärfung, beren segensreiche Folgen wiederum in erfter Linie bem Sandel und der Induftrie zugute tommen werben. Durch ben Abichlug bes handelsvertrages mit Rugland ift uns ber Abichlug ber anderen handelsvertrage mit Defterreich-Ungarn, Rumanien und der Schweiz nicht nur erleichtert, sondern geradezu ermöglicht worden. Durch bie Bereinbarung einer zwölfjährigen Dauer für bie Sandelsvertrage ift biejenige Stetigkeit und diejenige Stabilität ber gegenwärtigen Bebingungen in bem wirtichaftlichen Guteraustausch geschaffen worben, welche für unsere Exportindustrie geradezu eine Lebensfrage ift. Bor allem aber, m. S., haben wir Abstand genommen von der Rundigung der bestehenden Sandelsvertrage. Daburch, m. S., haben wir die Kontinuität unserer Sanbelsbeziehungen zu Rußland gewahrt und unserer Industrie und unserem Sandel biejenige Unsicherheit, diejenige Erschütterung erspart, die ihnen sonst, sehr su ihrem Rachteil, gebroht hatten. Die neuen hanbelsvertrage sollen am 15. Februar 1906 in Kraft treten, ich habe wenigstens die Absicht, sie am 15. Februar 1906 in Kraft treten zu laffen. Unfer Hanbel unb unfere Induftrie haben also ein Jahr Beit, sich in die neuen Berhaltniffe einzuleben. Gegenüber biesem Borgehen, m. H., glaube ich nicht, daß man ben verbundeten Regierungen Mangel an Rudsicht für die Interessen von Industrie und Sandel mit Recht vorwerfen tann, wenn sich auch eine Reibe von erhöhten Induftriegollen nicht haben vermeiben laffen. Dazu tommt, bağ Rugland in einigen allgemeinen wirtschaftlichen Fragen, die die Intereffen unferes Handels und unferer Induffrie fehr nahe berühren, uns Ru-

geftandniffe macht gegenüber früher, wo fie ein unüberfteigliches Sinbernis bilbeten. Ich erinnere beispielsweise an die Gleichstellung judischer und driftlicher Sandlungsreisender, an bas Pagwejen, an die Erleichterung im Kauf und Bertauf von Grundbesig. Finnland soll erst allmählich in das rufsische Bollgebiet einverleibt werden und die Einverleibungen sollen nur insoweit zulässig sein, als wir zwei Jahre vorher davon in Kenntnis gesetst werden. Das ift ein wertvolles Zugeständnis namentlich für Lübeck mit seinem lebhasten Handel nach Finnland. Rußland hat Abstand genommen von feiner Forderung nach Buichlagegollen für eingeführte Baren, die per Gifenbahn nach Sibirien gehen. Hatte es diese Forberung aufrecht erhalten, fo murbe ber neue hanbelsvertrag nur für einen Teil bes weiten ruffifchen Reiches Geltung gehabt haben. Endlich hat Rugland die Bruffeler Ruderkonvention anerkannt. Meine Herren, es kann nicht meine Absicht fein, jett auf biese Einzelheiten einzugehen. Rur por Uebertreibungen möchte ich warnen, wenn von Probibitivzöllen gesprochen wirb. Ginzelne ber neuen Positionen mogen eine folche Birtung ausüben (bort, bort! links), für bie Dehrheit berfelben trifft bas aber nicht gu. Bei einer Reihe von wichtigen Ausfuhrartiteln ift es uns gelungen, die bisherigen Bollfape aufrecht zu erhalten, wie bei Zement, Anilin und Farben, bei anderen Bositionen haben wir Bollerhöhungen atzeptieren muffen. Diese Bollerhöhungen sind aber teils geringfügiger Natur, teils nach Beschaffen-heit der Bare und ihres Aussuhrwertes ohne besondere Bedeutung für unsere Aussuhrindustrie. Bon größerer Bedeutung sind die Erhöhungen der Bolle für Maschinen und Maschinenteile und für Eisenwaren. Wir hoffen aber, daß auch bei diesen Positionen die Wirkung eine weniger schädliche sein wird, als es die Zahlen auf den ersten Blid befürchten laffen. Einzelne Maschinen bleiben wie bisher vom Boll befreit, landwirtschaftliche Mafchinen. Damit scheibet schon ein Objekt von 5 bis 6 Millionen aus. Bor allem aber bie große Position ber nicht besonders benannten eisernen Majdinen bleibt mit bem bisherigen Bollfag von 2,25 Ropeten erhalten; nach der ruffischen Rechnung fallen unter Diese Bosition Baren im Berte bon 13 bis 14 Millionen Rubel. Wenn auch in anderen Positionen etwas geandert ift, wird noch immer ein großer Teil der Aussuhr unter biese Bosition fallen. Ich gebe zu, daß die Zollerhöhungen für Lotomobilen und Dampfmaschinen erheblich find. Dafür haben wir Ermäßigungen für Dreschmaschinen u. f. w., aus benen, wie ich annehme, die deutsche Gifeninduffrie Borteil gieben wird. Bedeutende Rongessionen haben wir erlangt für unfere Ronfektionsinduftrie. Auch den anderen Bertragsftaaten haben wir bei den Industriegöllen Bugestandniffe machen muffen, über welche ber Serr Staatsfetretar Frhr. v. Richthofen bas Nabere wird mitteilen konnen. So unerwünschter Natur biese Zugeständnisse auch sind, so sind wir doch überzeugt, daß unsere Industrie es verstehen wird, sich mit den neuen Berhaltniffen abzufinden. Die deutsche Industrie steht so hoch, sie verfügt über so ausgezeichnete technische Kräfte, daß sie nicht nur ihren bisherigen Besitstand behaupten, sondern weitere Fortschritte auch unter dem Regime ber neuen Sanbelsvertrage machen wirb. Das wird die Statistif ber nachften Sahre zeigen. . .

Bum Schluß sagt er: Die Berträge können nur im ganzen angenommen ober verworsen werden. Bon den neuen Berträgen wird kein Erwerdsstand im Deutschen Keiche ganz befriedigt werden. Es liegt im Besen des Bertrages, daß nicht alle Bünsche erfüllt werden können. Die verschiedenen Erwerdsgruppen sollen aber in den Berträgen nicht nur sehen, was sie ihnen nicht bringen, sondern das Gute anerkennen, was sie für sie enthalten, und dann die Borteile gegen die Nachteile abwägen. Eine ge-

rechte Beurteilung wird nach ber festen Ueberzeugung ber verbundeten Regierungen zu ber Anerkennung führen muffen, daß die neuen Bertrage auf einer für uns annehmbaren Grundlage abgeschloffen find, auf ber Grundlage der Bahrung unferer berechtigten Intereffen und ber vollen Gegenfeitigfeit. Die neuen Bertrage bringen unserer Landwirtschaft ben Schut, beffen fie unbedingt bedarf, ohne die Intereffen der Gesamtheit in unbilliger Beise zu schädigen. Wir schaffen für unsere Industrie und unseren Handel Bedingungen, unter benen fie gebeihen und fich entwideln konnen. Wir nehmen von unferem gefamten wirtichaftlichen Leben ben Drud ber Ungewißheit und Unficherheit, ber feit Sahren auf ihm laftet und ben wir auf die Dauer nicht vertragen konnen. Wir eröffnen bem Reiche neue Einnahmequellen, beren wir bei unserer febr ungunftigen finanziellen Lage bringend bedürfen. Der Bundesrat hat gestern bie neuen Bereinbarungen einstimmig angenommen. Die verbundeten Regierungen find überzeugt, baß auch Sie ben neuen Bertragen bie Ruftimmung erteilen im Intereffe ber inneren und außeren Wohlfahrt bes Deutschen Reiches, zum Wohle unferer gesamten nationalen Arbeit. (Lebhafter Beifall.)

3./8. Februar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Zweite und dritte Beratung der wasserwirtschaftlichen Borlagen. Annahme.

Abg. am Behnhoff (8.) berichtet über bie Kommissionsbeschlusse und führt aus, daß durch die Berkurgung bei Hannover und durch das Schleppmonopol die befürchtete Konkurrenz für die Sisenbahnen beseitigt sei. So würden die erwarteten Ausställe der Eisenbahneinnahmen nur 7 Millionen Mark betragen. Minister ber öffentlichen Arbeiten v. Bubbe: Der westliche Teil ber Borlage folle ben Nordseehafen, besonbers Emben, ein neues hinterland ichaffen und fie tonturrengfahig machen. Die gewünschte Kanalisierung der Wosel, Saar und Lahn müsse verschoen werben, werde aber vorbereitet. In Zufunft werde man der Frage, ob Abgaben auf ben natürlichen Wafferstraßen zu erheben seien, näher treten muffen; allerbings feien dabei große praktische und ftaatsrechtliche Schwierigkeiten zu überwinden. Abg. Graf Limburg-Stirum (konf.) lehnt die Borlage ab, die eine große wirtschaftliche Verschiebung herbeiführen werde. Die Strecke Hannover-Magbeburg werbe später boch gebaut werden, wenn man einmal anfange, und bann wurden alle bie früher geschilberten üblen Hand einkreten. Abg. Dr. Arendt (frk.) besütchtet von dem Kanal eine Schmälerung der Finanzen, so daß kein Geld zum Ausbau des Eisenbahnnetzes bleibe. Abg. Friedberg (nl.): Die Borlage sei zwar gegen die frühere erheblich verschlechtert, aber die Rationalliberalen würden sie doch annehmen. Abg. Wie mer (fr. Bp.) will die Borlage delehnen, salls die Frage der Schiffahrtsabgaben damit verfnüpft wird. Die Berkurzung des Kanals werbe das preußische Wirtschaftsgebiet zerreißen. — Am folgenden Tage lehnt Abg. Graf Spee (g.) die Borlage ab, weil sie die Finanzen schädige und nur dem Großtapital nügen werde. Abg. Frhr. v. Zedlit (frt.): Die Borlage sei nötig zur Entlaftung ber Ruhreisenbahn. Bei ben Ueberschüffen ber Gifenbahnen und biretten Steuern tamen etwaige Musfälle der Eisenbahneinnahmen von 15 Millionen nicht in Betracht. Abg. Grabski (Pole) lehnt den Kanal ab, weil er nichts für Posen bringe und Die Bolen feine Beranlaffung hatten, Die Regierung zu unterftugen.

Am 6. Februar tabelt Abg. Ghiling (fr. Bp.), daß der masurische Kanal nicht in die Vorlage aufgenommen sei. Winister v. Bubbe: Die Borarbeiten seien noch nicht beendet und überdies dürfe man das Kanalschiff nicht überlasten. Hierauf wird der Kommissionsantrag auf Einführung des Schleppmonopols und von Schissabgaben mit folgender

Modifikation gegen die Freisinnigen und Polen genehmigt: Auf den im Interesse der Schissahrt regulierten Flüssen sind Schissahrabgaben zu erheben. Die Abgaben sind so zu bemessen, daß ihr Betrag eine angemessene Berzinsung und Tilgung derzenigen Auswendungen ermöglicht, die der Staat zur Verbesserung oder Bertiefung jedes bieser Flüsse über das natürliche Maß hinaus im Interesse der Schissahrt gemacht hat. Die Erhebung dieser Abgaben hat spätestens mit Inbetriedseyung des Khein-Weser-Kanals oder eines Teiles desselben zu beginnen.

Am 7. Februar wird ber § 1 der Kanalvorlage mit 256 gegen 132 Stimmen angenommen. Dagegen stimmen die Volen, die meisten Konservativen und Freikonservativen, einige vom Zentrum. Hieraus werden die übrigen Teile der Borlagen angenommen. In der Diskussionment es zu schaffen Kämpsen zwischen Führern des Bundes der Land-

wirte und dem Finangminifter.

Am 8. Kebruar werden die Borlagen nach turzer Beratung in britter Beratung angenommen mit 244 gegen 146 Stimmen. — Bon ben Konservativen stimmen mit ja: v. Arnim-Züsedom, Dr. Beckmann, v. Böhlendorff-Rölpin, Boffe, v. Bredom, v. Bulow-Bothkamp, v. Bulow-Homburg, v. Ditfurth, Frhr. v. Dobened, v. Gichel, Dr. Frhr. v. Erffa, Felifch, Firglaff, nammer, v. Heimburg, Henning, v. Heyden, v. Heybeing, Dr. Jrmer, v. Kölichen, Krause-Nawillen, Dr. Kropatscher, v. Leipziger, Frhr. v. Marenholg, v. Negelein, v. Neumann-Großenborau, v. Kappenheim, Frhr. zu Putlit, v. Salbow-Plattenburg, Spilgies, Strosser-Vresslau, v. Beltheim-Schönsließ, v. Baldow-Mehrenthin, Graf v. Bartensleben-Rogsser, Graf v. Bartensleben-Rogsser, Mark v. William von der Tenslaufandition. leben-Schwirfen und Frhr. v. Willifen; von ben Freitonfervativen: Brutt, v. Bülow-Boffee, v. Chriften, v. Conrad, v. Dewig-Olbenburg, Dr. v. Dirkfen, Dr. Graf Douglas, Edert, Dr. 3berhoff, Ihmer, v. Rarborff, Rlemm, Krause-Waldenburg, Kriege-Bentheim, Kröner, Löscher, Lüchoff, Pauli, Baulsen, Riesch, Rzesniget, Schmibt-Natel, Schmibt-Nawitsch, Dr. Stockmann-Segeberg, Stubbenborff, Biered, Borster, Dr. Bagner, Dr. v. Wonna, Frhr. v. Zeblig. Bon ben Freisinnigen stimmen mit nein: Aronsohn, Blell, Cassel, Fischbed, Gykling, Kopich, Rosenow, Schmidt-Halle, Schmidt-Halle, Dr. Wiemer und Dr. Zwick; von den Nationalliberalen Gleim und Krawinkel; vom Bentrum: Roren, Graf Spee, Rnie, Frigen, v. Strombed, Breuer und Reinhard; die Bolen geschloffen und die Fraktionelofen Rolle, Lattmann, Werner, Dr. Hahn, Sanssen, Nielsen. Bon ben Fraktionslosen ftimmen bafür: Schoof und v. Schubert.

4. Februar. (Reichstag.) Antrag auf freie Religions-

Das Zentrum bringt ben im Jahre 1900—1902 beratenen Toleranzantrag wieder ein. Der erste Teil (Jahrg. 1901 S. 94) ist bereits vom Reichstag angenommen. Der zweite Teil lautet: II. Religionsfreiheit ber Religionsgemeinschaften. § 5. Religionsgemeinschaften, welche in einem der Aundesstaaten vom Staate anerkannt sind (anerkannten Religionsgemeinschaften) steht innerhalb des Reichsgedietes die freie und öffentliche Ausübung ihres Kultus zu. Dieselben sind insbesondere befugt, überall im Deutschen Reiche ohne staatliche oder kommunale Genehmigung Gottesdiense abzuhalten, Kirchengebäude mit Türmen zu erbauen und auf denselben Gloden anzubringen. Ihre Religionsbiener dirsen die Allen Mitgliedern der Religionsgemeinschaft ausüben. § 6. Der Berkel der anerkannten Religionsgemeinschaften mit ihren Oberen ist ungehindert. Borschriften und Anordnungen einer anerkannten Religionsgemeinschaft, welche sich auf die Religionsübung beziehen, bedürsen zu

ihrer Gultigkeit weber einer Mitteilung an bie Staatsbehorbe, noch einer Genehmigung von seiten ber Staatsbehorbe. § 7. Anerkannte Religions-gemeinschaften konnen innerhalb bes Reichsgebietes Religionsgemeinben ober geiftliche Aemter, sofern für solche ftaatliche Mittel nicht in Anspruch genommen werden, ohne ftaatliche Genehmigung errichten ober abandern. Landesrechtliche Berbote ober Beschränkungen ber Berwendung auswärtiger Religionsdiener zu einer feelforgerlichen Tatigfeit finden feine Anwendung auf die Religionsbiener anerkannter Religionsgemeinschaften. § 8. Die Aufnahme in eine anerkannte Religionsgemeinschaft, die Bulaffung zu beren Religionshanblungen, sowie die Vornahme einer Tause, einer kirchlichen Trauung oder eines kirchlichen Begräbnisses ist von einer Mitwirkung der Behörden bes Staates ober einer anderen Religionsgemeinschaft ober einer Anzeige bei solchen Behörden unabhängig. § 9. Die Abhaltung von Mijfionen der anerkannten Religionsgemeinschaften unterliegt keinerlei gefetlicher Beschränfung noch Sinderung. § 10. Religiofe Genoffenschaften, Gefellschaften und Bereine aller Art, welche einer anerkannten Religionsgemeinschaft angehören, beburfen gu ihrer Grundung und Tatigleit innerhalb des Reichsgebietes teinerlei staatlicher ober kommunaler Genehmigung.

Abg. Bachem (3.) ertennt an, daß in ben einzelnen Bunbesftaaten mehrere Beschwerben der Katholiken abgestellt seien, aber namentlich in Braunschweig und Sachsen beskänden noch schwere Mißkände. Solche Benachteiligungen der Katholiken stammten aus der Zeit des "cuius regio eius religio", seien also mit moderner Auffassung nicht zu vereindaren. Ein Angriss auf den Protestantismus liege dem Antrag fern; der Antrag verlange nur Gleichberechtigung ber Konfessionen auf ftaatlichem Gebiete. Ueber Die religiofe Tolerang fagt ber Redner: Man verlangt Achtung bor ber religiösen Ueberzeugung bes anderen. Diese Achtung haben wir ben Undersgläubigen niemals versagt, weil wir völlig anerkennen, daß biefe Ueberzeugung aus einem ehrlichen Streben nach Bahrheit entspringt. Die subjektive Bertichanung ber Berfon bes Unbereglaubigen foll unter ben bestehenben Gegenfagen nicht leiben. Aber beswegen nun verlangen, wir sollten auch ben objektiven Inhalt bessen, was der andere glaubt, als richtig anerkennen, das mussen wir den Begriff religiöse Toleranz unmöglich Sinne wollen und können wir den Begriff religiöse Toleranz unmöglich auffaffen. Der Protestantismus hat den Begriff Religionstolerang in diefem Sinne bis zu einem gewiffen Grabe anertannt, ba er fich grundfatlich nur zu subjektiver Wahrheit bekennt. Die katholische Rirche kennt nur eine objektive Wahrheit, bie unabhangig ift von bem, was ber einzelne als Bahrheit anertennt ober nicht. Sie werben mir zugefteben, bag eine Religionsauffassung, die nur eine objektive Wahrheit kennt, aus diesem Grunde alles, was dieser Wahrheit widerspricht, als Jrrtum bezeichnen muß. Nun wendet man ein: Es gibt in Deutschland verschiedene Konfessionen, die alle für sich in Anspruch nehmen, daß sie die göttliche Bahr-heit besigen; welche von ihnen im Recht ist, das ist Sache der theologischen Erörterungen. Gut, wir ziehen aus diesem Tatbestand nur den Schluß: ba diese verschiedenen Religionsauffaffungen nun einmal besteben, so muffen wir ihnen völlige Freiheit laffen, bamit sich ber theologische Kampf auf bem Boben ber vollen Gleichberechtigung vollzieht, und wir ziehen ferner baraus ben Schluß, daß ber Staat sich in biese Frage nicht einmischen foll. Wir verlangen alfo für uns teine religiofe Toleranz, wir find zufrieden, wenn die burgerliche und ftaatsrechtliche Tolerang uns gewährleistet ift und zuerteilt wirb. ("Köln. Boltszig.") Abg. Henning (tonf.) lehnt ben Antrag ab, ber trot ber guten Absicht ben konsessionellen Haber stärken werbe. Die ungleiche Behandlung ber Evangelischen und Katholiken in einigen Staaten sei anzuerkennen, aber das Reich konne nicht eingreisen.

8. Februar. Abg. Müller-Meiningen (fr. Bp.) will nur ben ersten Teil annehmen; ber zweite schaffe ein Ausnahmerecht gegen die nicht anerkannten Religionsgesellschaften. Er polemisiert gegen das Zentrum, das zur Wahlbeeinstuffung Politik und Religion vermische.

18. Februar. Abg. Hieber (nl.): Da die Katholiken bogmatische Toleranz verweigerten, sei die Stellungnahme zum Antrag außerordentlich erschwert. Der Antrag werde die konfessionelle Klust erweitern und dem Zentrum besondere Vorteile bringen. Mit staatsbürgerlicher Dulbung solkt das Zentrum erst in Bayern beginnen, wo die Alkatholiken noch nicht die volle Gleichberechtigung hätten und dei gemischten Ehen viele Konssiste vorkämen. Der Antrag sei ein revolutionärer Einbruch in das Kirchenrecht der modernen Staaten. Abg. Stolle (Soz.) fürchtet, daß die Behörbe nach dem zweiten Teil des Antrags die Genehmigung von Religionsgeselnschaften willkürlich versagen könne. Die Gründung religiöser Vereinigungen müsse wilkürlich versagen könne. Solche Bestimmungen müsten in der Kommissionsberatung geschaffen werden.

Am 21. Februar wird ber Antrag mit 151 gegen 113 Stimmen an eine Kommission verwiesen.

6. Februar. (Reichstag.) Interpellation über die Abgaben auf Wasserstraßen.

Die Freisinnigen bringen folgende Interpellation ein: Belche Stellung nimmt ber Reichstanzler ein gegenüber ber im preußischen Abgeordnetenhause beantragten und von dem Bertreter ber Staatsregierung gebilligten Einführung von Gebühren auf den natürlichen Binnenschiffahrts-straßen? — Abg. Kämpf (fr. Bp.): Die Berhandlungen im preußischen Abgeordnetenhause hätten die Besürchtung wachgerusen, das Abgaben, die mit Artikel 54 der Reichsversassung im Widerspruch ständen, eingesührt werben follten. Wenn man die regulierten Fluffe nicht für natürliche Wasserstraßen erklären wolle, so habe Breußen nicht das Recht zu dieser Interpretation, sondern nur das Reich. Die Abgaben würden durch Berteuerung der Frachten unwirtschaftlich wirken; sie seien bestimmt, die Getreibeeinfuhr zu erichweren. Staatsfetretar Graf Pofabowsty: Nach ben früheren Regierungserklärungen tann tein Zweifel bestehen, daß ein Bunbesstaat, ber Abgaben auf natürlichen Wasserstraßen erheben will, hierzu ber besonderen Genehmigung burch ein die Reichsverfassung andernbes Gesetz bebarf. Desgleichen unterliegt es feinem Zweifel, bag, soweit internationale Bertrage einer Erhebung von Abgaben entgegenstehen, die Zuftimmung der vertragschließenden Teile die Borbedingung für die Erhebung von Abgaben ift. Wenn bie preußische Regierung die Absicht hat, eine Beseitigung ber Ungleichheit zwischen ben Kanalen und ben kanalisierten Flüssen einerseits und ben natürlichen Wasserstraßen andererseits herbeizuführen, so besteht tein Anlaß zu der Annahme, daß sie es unterlassen werde, zur Erhebung von Abgaben auf den natürlichen Bafferftragen die reichsgefetliche Genehmigung nachzusuchen, soweit dies erforderlich ift. Hierfür spricht auch der Wortlaut ber in der Kommissionssitzung des Abgeordnetenhauses namens bes Staatsministeriums abgegebenen Erklärung, nach welcher bie Regierung bereit ift, die geeigneten Schritte zu tun, um die Schwierigfeiten aus bem Wege zu raumen. Erst wenn die Regierung mit einer bestimmten Anregung an das Reich herantreten sollte, wurde für die Organe bes Reichs Beranlaffung gegeben sein, zu der allgemeinen Frage

ber Abgaben auf ben natürlichen Binnenschiffahrtöftraßen in Preußen sach-

lich Stellung zu nehmen.

In der Debatte erklären sich die Redner der Linken gegen die Abgaben aus wirtschaftlichen Rücksichen; die Masse werde die neue Last zu tragen haben. Die Rechte und das Zentrum empfehlen die Abgaben, weil regulierte Ströme keine natürlichen Wasserlaufe seien. Die Nationalliberalen erklären eine Aenderung der Reichsverfassung für nötig.

7. Februar. (Reichstag.) Debatte über die zehnstündige Arbeitszeit.

Auf eine Interpellation bes Bentrums, ob bie Regierung einen Gesetzentwurf vorbereite, ber für Arbeiter über 16 Jahre in ben Fabriken ben zehnstündigen Maximalarbeitstag festsett, erwidert Staatssekretar Graf Posabowsty: Die Frage bes Maximalarbeitstages ift innerhalb ber verbundeten Regierungen schon seit langem Gegenstand ber Erbrierungen gemelen. Die verbundeten Regierungen haben bisher ftets auf dem Standpuntte gestanden, daß eine Ausbehnung des sanitaren Maximalarbeitstages unbedingt geboten erscheine, daß aber im übrigen die weitere Berfürzung ber Arbeitszeit der freien Bereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überlaffen bleiben follte. . . . Beiter barf man nicht überfeben, baß die Verhaltnisse in den verschiedenen Industrien boch außerordentlich verschieden sind. Es gibt Industrien und Tätigkeiten von Arbeitern, wo ber größte Teil ber Arbeit nicht in einer angestrengten, ausmerksamen Bebienung von Maschinen und in gefährlichen Sandreichungen besteht, sonbern zum guten Teil in einer Art Arbeitsgemeinschaft. Bon biefem Gesichtspunkte aus waren die verbündeten Regierungen bisher stets bagegen, einen allgemeinen Maximalarbeitstag einzuführen. Als bie Intervellation angekündigt wurde, habe ich bei der ungeheuren wirtschaftlichen Tragweite ber Frage bes Maximalarbeitstages bei sämtlichen verbundeten Regierungen angefragt, wie sie sich zu ber Forberung ber Interpellation stellen. Bis heute sind erst von acht Regierungen Antworten eingegangen, und diese stehen entweder auf einem unbedingt ablehnenden Standpunkte, oder sie erklären, daß erst die eingehendsten Erhebungen notwendig seien, wenn man in einer so tief einschneibenden Frage gesetzgeberisch vorgehen wolle. Je mehr wir unsere Sozialpolitik ausdilben, desto mehr tritt aber auch die Notwendigkeit an uns heran, mit anderen Nationen in solchen Fragen möglichst Sand in Sand zu geben. Der herr Interpellant hat Bezug genommen auf die Beröffentlichungen bes Reichsarbeitsblattes. Er hat aber felbst zugeben muffen, daß es sich babei weniger um Fabritbetriebe, als um handwerksmäßige Betriebe handelt. Jedenfalls ift bas Material, bas hier vorliegt, noch nicht fo ausreichend, um zu einer endgültigen Beurteilung dieser Frage zu gelangen. Ich glaube also, ber herr Interpellant wird mir zustimmen, wenn ich sage, daß dieser Apfel noch nicht reif ist. . . Der Bundesrat wünsche bringend, die zehnstündige Maximalarbeitszeit für die Fabrifarbeiterinnen einzuführen. Da aber Schwierigteiten ber internationalen Ronfurreng entgegenftunden, habe bie Regierung bei Italien, Frankreich, ber Schweiz, Desterreich-Ungarn und Belgien anfragen lassen, ob sie gleichzeitig mit Deutschland in dieser Frage vorgehen wollten. Die Verhandlungen schwebten noch. — Abg. Fischer (Soz.): Die Regierung ziehe sich hinters Ausland zurud, um die Forberungen ber Arbeiter nicht erfüllen gu muffen. Abg. Lehmann (nl.): Die gefetliche Einführung eines Maximalarbeitstags beeintrachtige bie Freiheit bes Inbivibuums und schäbige bas Erwerbsleben. Die Festsehung bes Behn-ftunbentags wurde maffenhaft Landarbeiter in die Stadt loden und die Arbeitslofen vermehren. Abg. Schidert (tonf.) halt ben Behnftundentag für erwünscht, bat aber Bebenten wegen ber wirtschaftlichen Folgen. Für Frauen fei er notwendig. Abg. Ergberger (8.) municht den Behnftundentag für die Industrie, für die Landwirtschaft fei er unmoalich.

- 8. Februar. (Berlin.) Der beutsche Landwirtschaftsrat spricht fich einstimmig für die Handelsverträge aus.
- 9. Februar. (Württemberg.) Der Landtag wird vertagt, nachdem die Reform der Gemeindeordnung und die Grenzberichtigung mit Babern (1904 S. 175) genehmigt ift.
- 9. Februar. (Berlin.) Maler Abolf von Menzel +. Geboren 8. Dezember 1815 in Breslau. Seine Hauptwerke behandeln Friedrich den Großen und feine Reit.
- 9./14. Februar. (Reichstag.) Erste Beratung der Handels= verträge. Verweisung an die Kommission. — Industrie und Landwirtschaft, große und kleine Landwirte, Rord- und Süddeutschland.

Abg. Herolb (8.): Richt alle Bunfche, bie man ben Sanbels-verträgen entgegenbrachte, seien erfüllt. Go seien bie Aussuhrtarife Ruglands nach ben Hafenorten Danzig, Königsberg und Memel bedauerlicherweise aufrecht erhalten worden. Bedenklich sei, daß die russische Regierung auf die Gestaltung ber beutschen Gisenbahntarife baburch einen biretten äuf die Gesattung ver venigen Eizenvagntatze vavatig einen stetten Einfluß auszulben imftande ist. Die herabsetung des Zolles auf Futtergerste vis auf 1,30 Mark sei sur viele Gegenden schädlich. Die herabsetung der Holzen habe bitter enttäuscht. Bei der Industrie sei dagegen eine Verbesserung des disherigen Zustandes erreicht worden. Abg. Bernstein (Soz.): Die Erhöhung der Getreidezölle verschlechtere die wirtschaftliche Konjunktur und drücke damit die Lohnverhältnisse. Die Arbeitet murben alfo boppelt belaftet. Staatsfetretar Graf Bofabomsty: Es ift behauptet worden, als ob burch die neuen Berträge eine Umwälzung unferer gesamten Beziehungen mit bem Auslande eintritt. Aus ben fieben Bertragsftaaten beziehen wir Waren im Werte von jahrlich etwas über 2 Milliarden. Bon diefer Einfuhr find burch bie Bertrage im Boll erhöht 37 Prozent, ermäßigt  $10^{1/2}$  Prozent; bei  $52^{1/2}$  Prozent ist ber bisherige Zustand aufrecht erhalten worden. Bei den Zollerhöhungen für die landwirtschaftlichen Artikel im Werte von sast 1500 Millionen sind 750 Millionen, also rund die Hälfte, im Zoll erhöht worden. Für 831 Millionen sühren wir aus; davon sind 47 Prozent vollkommen unterändert geblieben. 7 Prozent haben eine Ermäßigung erfahren und 46 Prozent sind nur im Boll erhöht worden. (Rufe links: Rur?) Ich komme darauf zuruck bei ben Waren, die wir ausgeführt haben und die autonom geblieben sind, alfo gar nicht Gegenstand von Bertragsverhandlungen waren. Es handelt fich um einen Wert von 781 Millionen; bavon find 33 Prozent durch den autonomen Tarif mit anderen Staaten erhöht, 8 Prozent ermäßigt und 59 Prozent mit den Zollfaten unverändert geblieben. Aber diese Zahlen geben auch noch kein ganz zutreffendes Bild von der Sache, denn es sind eine ganze Anzahl von Roh- und halbfabrifaten, die entweder im Bolle gar nicht erhöht find ober nur ganz minimal, von der gesamten Aussuhr abzuziehen. Das wären 353 Millionen. Aus diesen Zahlen geht hervor, daß eine vollkommene Umwälzung unserer ganzen Produktion burch bie Bertrage an und für fich nicht eintreten fann. Abg. Rämpf (fr. Bp.)

tabelt die Berträge scharf, die Industrie und Handel schäbigen würden; anstatt Waren werde man Menschen exportieren mussen. Die Herrschaft

ber Kartelle werbe unter bem Hochschutzollipftem wachsen.

10. Februar. Abg. Gamp (RB.) begrußt ben Rollichut für bie Landwirtschaft; er werde ben Arbeitern burch Lohnerhöhungen zugute tommen, wie auch die Gifeninduftrie ju ihren hohen Löhnen nur durch ben Bollschut befähigt worden fei. Abg. Gothein (fr. Bg.): Die hohen Getreibebreife murben nur bem Grofgrundbefit nuten; in Schwebifc-Bommern und England fei ber Bauernftand mahrend einer Beriobe hober Getreidepreise ruiniert worden. Alle tierischen Erzeugniffe seien in ben letten Jahren gestiegen: wozu da noch Schutzölle? Mit der Preissteigerung ber Lebensmittel wurde sich bie Lebenshaltung verschlechtern, Die Sterblichkeit steigen: bie Brotverteuerung sei beshalb eine maffenmorberische Bolitik. Die Auswanderung werde fteigen. Staatsfekretar Graf Pofabowsty: Abg. Gothein hat von den geftiegenen Preisen der landwirtschieft zub. Gotzein hat von ven gentegenen verlegen ber untvokrischen Produkte gesprochen. Diese haben mit der vorliegenden Frage nichts zu tun. Es handelt sich stets darum, wie verhalten sich die Keinerträge zu den Bruttokosten. Das ist allein das Entscheidende. Ich habe bereits hier ausgeführt, daß die Bruttokosten der deutschen Landwirtschaft gegenüber den Preisen so unverhältnismäßig gestiegen sind, daß dadurch die Kot der Landwirtschaft erwiesen ist. Man kann sider die Agitation bezüglich ber landwirtschaftlichen Interessen benten wie man will, aber eines muß zugegeben werben: ber beutsche Landwirt ist von Natur bequem; bei einer so tiefgehenden Bewegung, wie fie in ben letten zehn Jahren in der Landwirtschaft sich entwickelt hat, muß jeder, der weiter bentt, sagen, hier liegen tiefergebende Urfachen zugrunde.

11. Februar. Abg. Graf Reventlow (wirtsch. Bg.) wünscht langsame Durchberatung ber verwickelten Berträge. Bir können uns heute noch nicht für die Annahme, aber ebensowenig für die Ablehnung der Hanahme unser Stellung von dem Ergebnisd der Kommissionsberatung abhängig. Unsere Stellung ist davon abhängig, wie zukünstig unser Berhältnis zu Argentinien, Amerika und Großbritannien sein wird, ob die Meistegünstigungen und ob die alten Berträge gekündigt werden sollen. Abg. Speck (A.): Die Berträge schädigten die süddeutsche

Landwirtschaft und murben bie Erbitterung im Guben fteigern.

18. Kebruar. Breuß. Finanzminifter Frbr. v. Rheinbaben: Die Behauptung der Linken, daß die Bertrage nur den oftelbischen Junkern zuffatten tamen, werbe widerlegt burch bie Wunsche ber sublichen und weftlichen Bauern nach erhöhtem Bollschut. Ebenso falsch sei bie Behauptung über ben brobenben Rudgang ber Lebenshaltung, gerabe mahrenb bes Bollichupes habe fich die Lebenshaltung ber Arbeiter erhöht. Abg. Rigler (fonf.): Gersten- und Hopfenbau werbe burch ben ungenügenben Boll großen Schaben leiben. Die Meiftbegunftigungsverträge mußten ichleunigst gekundigt werden. Abg. Beumer (nl.): Die Regierung unterschäpe anscheinend die Gefahren, die ber Industrie in den neuen Verträgen drohten. Es muffe eine unabhangige Behörde zur Entscheidung von Bollstreitigkeiten geschaffen werden. Abg. Heim (Z.) hat manche agrarische Bedenken, billigt aber die Schiedsgerichte. Zu bedauern sei, daß die bayerifche Regierung beim Abichluß ber Bertrage nicht zugezogen worden fei; fie fei eben zu bescheiben. Baper. Bunbesratsbevollmächtigter Graf Feilitich: Auf die Frage des Abg. heim, ob Bayern beim Abschluß des russischen Handelsvertrages gefragt worden ift, tann ich erwidern, daß die Bugiehung ber einzelnen Bundesstaaten nach den Bestimmungen des Bollvertrages von 1867 reguliert ift. Da die jetigen Bertrage nur Anschluß- ober Erganzungsverträge sind, hat kein Bunbesktaat das Recht, sich in irgendwelcher Weise zu beschweren. Aus biesem Grunde konnten wir nicht bescheiben, auch nicht unbescheiben sein. Wir wurden hinzugezogen, wo es nach den beschwerden Westimmungen unter weren

bestehenden Bestimmungen nötig war.
Am 14. Februar bestreitet Staatssekretär Graf Posadowsky die vom Abg. Gothein aufgestelte Behauptung, daß Fürst Bismarck im Jahre 1887 beabsichtigt habe, für den Fall, daß ein Handlesvertrag mit Rußland zustande kommen sollte, mit den Getreidezöllen dis auf 1 Mark herabzugehen. In den Akten aller Miniskerien sei nichts darüber zu sinden. Hierauf werden die Berträge an die Budgekkommission verwiesen.

11./12. Februar. (Berlin.) Parteitag ber Freifinnigen Ber- einigung.

Der Parteitag forbert eine allgemeine, unentgeltliche Volksschule unter Ausschluß jeder anderen öffentlichen Unterrichtsanstalt für den ersten Unterricht und lehnt die konfessionellen Schulen sowie die geistliche Schulaussische Auch heftigen Debatten wird eine Resolution gegen eine geringe Minderheit genehmigt, die neuen Handelsverträge wegen ihrer einseitigen Begünstigung des Großgrundbesitzes abzulehnen.

- 13. Februar. (Berlin.) Die Generalversammlung des Bundes der Landwirte erkennt an, daß die neuen Handelsverträge eine gewiffe Verbefferung der landwirtschaftlichen Produktion bringen, obgleich viele berechtigte Wünsche nicht berücklichtigt seien.
- 14. Februar. (Reichstagswahl.) Bei ber Ersatwahl in Hof erhalten Geißler (Soz.) 10 329, Dr. Goller (verein. Liberale) 10 254, Metger (Bb. d. Low.) 3291 Stimmen. In der Stichwahl am 23. erhält Goller 14 865, Geißler 11 182 Stimmen. Die Mehrheit der Antisozialisten ist seit 1903 um 3300 Stimmen gestiegen.
- 14. Februar. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) In der zweiten Beratung des Ministeriums des Innern wird vornehmlich bebattiert über Selbstverwaltung, Schutz der Arbeitswilligen, Dirnenund Zuhälterwesen, Korpsstudenten in der Verwaltung (1903 S. 90), Parität der Konfessionen.
- 15. Februar. (Preußisches Herrenhaus.) Annahme ber Hiberniavorlage (S. 19) und einer Resolution auf Schuldentilgung.

Professor Schmoller: Bei ber großen Entwickelung des Bankwesens hat sich die Notwendigkeit herausgestellt, daß die Regierung die eine oder andere große Bank in ihrem Besit hat, um den privaten Mächten an Börse und Markt irgendwie entgegenwirken zu können. Sin ähnliches ist auch hier in bezug auf den Kohlenbergdau notwendig. Gewiß hat das Rheinisch Beststälische Kohlenhyndikat vor allem in der Zeit von 1895—1900 segenszeich gewirkt, und seine Leitung nimmt nicht bloß auf die Steigerung der Gewinne, sondern auch auf das allgemeine Staatswohl Mücksch. . . . . Aber die Leitung könne auch einmal in die Hände von bloßen Geschäftsleuten kommen, deshalb müsse der Staat Einfluß darauf haben, um un-

staatsmännische Operationen zu verhindern. . . . Eine Gesahr allgemeiner Verstaatlichung liege in dem Gesets nicht. . . . Nach meiner Ueberzeugung liegt die Sache so, daß niemand mehr eine Aktion treibt, die auf die Verstaatlichung des ganzen Bergbaues hinzielt, als berjenige, der so kleine Vorlagen entrüstet abweist. Wenn das geschieht, dann wächst die Stimmung sür eine allgemeine Verstaatlichung. Wer das hintanhalten will, der muß diese kleine Korrektur, die dies Gesets bringt, vornehmen. Eine solche Korrektur der Uebergriffe des Syndistats ist die Vermehrung des staatlichen Besitzes im Rheinland und Westfalen. Es gibt auch andere Wittel dagegen, z. B. ein großes, beschränkendes Syndistatsgeset, aber das ist ungendlich schwer zu schaffen. Es würde jahrelang dauern, dis wir es dekommen, und wenn wir es bekommen, dann wird es uns gehen wie in Amerika, daß gewandte Geschöftsseute sagen: durch das Geset sahren wir mit vier Pferden durch alle Paragraphen hindurch. Handelsminister Wöller: Die Regierung denke nicht an allgemeine Verstaatlichung; die Brivatinitiative würde nicht zu ersehen sein und die Regierung wolle nicht die Berantwortung für die Bildung des Kohlenpreises übernehmen.

Die Borlage und folgende von der Kommission beantragte Resolution werden angenommen: Die Regierung zu ersuchen, das Mehrerträgnis aus den Dividenden der dem Staate erwordenen Aftien der Bergwerksgesellschaft Hibernia über die zur Verzinsung der entsprechend ausgegebenen Staatsschuldverschreibungen oder Schakanweisungen ersorderlichen Beträge zur Amortisation dieser Schuldverschreibungen oder Schakanweisungen zu berwenden, und zwar über das gesetliche Mindestmaß von 3/3 Prozent der

jeweiligen Staatstapitalichulb hinaus.

15. Februar. (Berlin.) Der beutsche Handelstag billigt mit großer Mehrheit die Handelsverträge.

15./17. Februar. (Reichstag.) Beratung und Annahme ber Sanbelsverträge in ber Rommiffion.

Staatssekretär bes Auswärtigen Frhr. v. Richthofen erwidert auf eine Anfrage, ob auch im Falle der Zolltrennung zwischen Desterreich und Ungarn die Annahme des Bertrages gesichert sei: Wenn die Sanktionierung in Desterreich oder Ungarn unterbleiben sollte, würden sich dieselben Konsequenzen ergeben, als wenn in einem anderen Staate für einen Bertrag nicht die parlamentarische Genehmigung erzielt würde; die Gesamtwonarchie sei das mit uns kontrahierende Rechtssubjekt. . . Sollte wider Erwarten einer der sieben Verträge die Genehmigung des Reichstages nicht sinden, so müßten für diesen Fall die verbündeten Regierungen sich ihre

Entichliegungen völlig vorbehalten.

Ueber die Biehseuchenkonvention und die Schiedsgerichte erklärt Staatssekretär Graf Bosadowsky: Die Biehseuchenkonvention könne niemals Gegenstand schiedsgerichtlicher Behandlung werden. Ueberhaupt werde man mit der Ausdehnung des schiedsgerichtlichen Berfahrens über den Areis zolltechnischer Fragen hinaus sehr vorsichtig sein und sich dabei nur von den deutschen Interessen leiten lassen. Man solle nicht fürchten, daß von österreichisch-ungarischer Seite auf dem Umwege der Resattien der Boll für Malz illusorisch gemacht werden könnte. Der Geist, in dem die Berhandlungen geführt wurden, gestatte nicht, anzunehmen, daß die österreichisch-ungarische Regierung der Malzaussuhr prämienartige Bergünstigungen zuwenden würde. In diesem nicht zu erwartenden Falle hätte übrigens Deutschland durchaus das Recht und die Freiheit, Gegenmaßregeln zu ergreisen. . . Mit der Seuchenkonvention stehe und salle der Handelsbertrag.

Am 17. Februar werben bie Hanbelsvertrage gegen bie Stimmen ber Sozialbemotraten, bes Abg. Gothein (fr. Bg.) und einiger Bentrumsmitglieber angenommen.

16. Februar. (Preußisches Herrenhaus.) Erfte Beratung ber Kanalvorlagen.

Ministerpräsibent Graf Bülow begründet die Borlage. Die Regierung habe ungern auf einen Teil des früheren Planes verzichtet, um den Wünschen der Bolksvertretung entgegenzukommen. Ferner habe der Osten in den Meliorationen wertvolle Kompensationen erhalten. Graf Mirbach: Das neue Kanalprojekt sei gegen früher bedeutend verbessert. Gemeinsam haben die beiden Borlagen nur das vollständige Ignorieren der Interessen der 1000 Duadratmeilen rechts der Weichsel. Sie dürsen sich daher nicht wundern, daß die Vertreter jener Gegenden sehr scharfüber das Fehlen des Masurischen Kanals urteilen. Zwei Vorbedingungen sür den Masurischen Kanal stereilen. Zwei Vorbedingungen sicht erheblich gesenkt wird, und 2. dürste bei der Ausführung des Kanals unter keinen Umständen auf heimische Arbeiter zurückgegriffen werden, sondern auf ausländische. Bei dem Arbeitermangel des Ostens wäre das geradezu verhängnisvoll. Als vollwertige Kompensation für die Wasserstaßen in anderen Provinzen würde der Masurische Kanal niemals angesehen werden können. Das würde nur eine große Wasserstraße von der Weichsel eitwa zum Bromberger Kanal mitten in das Seengebiet hinein sein. Eraf Stolberg-Wernigerode befürwortet einen Kanal von Insterdurg—Thorn—Bromberg—Küstin—Besürwortet einen Kanal von Insterdurg-Phorn—Bromberg-Küstrin—Besürwortet einen Kanal von Insterdie Borlage werde eine mehr oder weniger lokale Bedeutung haben. Die Borlage wird an eine Kommission verwiesen.

Mitte Februar. Die in Preußen erscheinenben polnischen Zeitungen veröffentlichen folgende Erklärung über den Aufstand in Ruffich-Bolen:

In sozialpolitischen und ihnen verwandten Kreisen, zu denen die Nachrichten aus bem Königreiche (Bolen) in falscher Beleuchtung gelangen, ift die faliche Unficht aufgetreten, als ob die legten Ereigniffe nur ben Anfang einer weiteren Bewegung, eines Aufftandes ober einer Revolution bilbeten. Diese Auffassung wird tendengios auch nach außenhin weiter verbreitet, obgleich leitende Organe ber ausländischen Preffe mit bem größten Nachdrucke behaupteten, daß die nationalen Parteien in Bolen an diefer Bewegung keinen Anteil hatten. Jegliche revolutionare Bewegung, bie weiter um fich greifen follte, mare verhangnisvoll in ihren Folgen, benn fie wurde zweifellos ber befannten ftrengen Repression ruffischerfeits begegnen, und nur eine allgemeine Mutlosigkeit und Entkräftung der polnischen Gesamtheit in dieser so wichtigen politischen Stunde nach sich ziehen. Daher halt die gesamte polnische, ihrer nationalen Berantwortlichkeit wohlbewußte öffentliche Meinung nicht nur das Streben nach einer solchen Bewegung, sondern schon den Glauben an ihre Möglichkeit für eine unreife Denkweise, die in der Unkenntnis der politischen Lage unseres Baterlandes ihren Ursprung hat. Wir halten es auch für unsere Pflicht, auf bas ausbrücklichste sestzustellen, daß die bewußte Agitation keineswegs polnischen politischen, nationalbenkenden Kreisen entspringt, daß jegliche diesbezugliche Arbeit, sofern fie bestehen follte, gegen die festgelegte und all-gemein gebilligte Tenbeng ber polnischen Politik unternommen und geführt wird. Wer anderer Ansicht ift, der befindet sich in einem für unser öffentliches Wohl febr ichablichen grrtum. Und wer heute bie Bevolkerung im

Königreich zu Unruhen aufreizt, der tritt gegen seine eigene Nation auf. Mag die Quelle einer solchen Handlungsweise Gewissenlosigkeit oder sträflicher Leichtsinn und Mangel an Berantwortlichkeitsbewußtsein sein — das strenge Urteil der ganzen maßgebenden polnischen öffentlichen Meinung bleibt in dieser Beziehung unverändert.

20. Februar. (Reichstag.) Zweite Beratung ber Handelsverträge.

Bei der Beratung des öfterreichisch-ungarischen Handelsvertrags fragt Abg. He im (8.), ob die fremden Regierungen die deutschen Zollerhöhungen für Getreide nicht durch Exportprämien und ähnliche Waßregeln illusorisch machen könnten. Staatssekretär Graf Posadowskip: Solchen Bersuchen würde Deutschland sofort begegnen können. Auf eine Beschwerde des Abg. Gothein (fr. Bg.), daß die Bürsten- und Pinselindustrie so geschädigt sei, daß sie ins Ausland gehen müsse, erwidert der Staatssekretär, gerade vom Berdand der Pinsel- und Bürstenindustriellen ei der Regierung Dank sür die Wahrnehmung seiner Interessen ausgesprochen worden. — Der Bertrag wird mit 192 gegen 53 Stimmen angenommen.

Bei Beratung bes russischen Hanbelsvertrags bemängelt Abg. Dr. Potthoff (fr. Bg.), daß das dem Reichstag unterbreitete Material nicht ausreichend sei. Abg. Dr. Eichhoff (fr. Bg.) beklagt, daß die Kleineisenindustrie geschäbigt sei. — Der Bertrag wird mit 198 gegen 61 Stimmen angenommen.

Der Bertrag mit Italien wird nach kurzer Debatte ohne namentliche Abstimmung genehmigt, ebenso der Vertrag mit Belgien, den Abg. Botthoff (fr. Bg.) für eine Berbesserung des bisherigen Zustandes erklärt. Der Vertrag mit der Schweiz wird nach kurzer, die mit Rumänien und Serbien ohne Debatte angenommen.

- 21. Februar. Der Reichstag genehmigt einen Antrag Paasche (nl.) auf Errichtung eines Reichsarbeitsamtes.
- 21. Februar/3. März. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Zweite Beratung des Kultusetats. — Chmnafiasten und Kongregationen; akademische Freiheit; polnischer Unterricht; Schulkompromiß; Bekämpfung der Sozialdemokratie.

Abg. Friedberg (nl.) tadelt, daß in Essen Symnasiasten gestattet sei, an den Uebungen der Marianischen Kongregationen teilzunehmen. Da diese Uebungen nicht vom Religionslehrer des Symnasiums vorgenommen würden, so stehe die Erlaubnis im Widerspruch mit den Erstärungen des Ministers vom vorigen Jahre. Wie stehe es um die Aufrechterhaltung der akademischen Freiheit? In Hannover scheine es zu einem Streit der Studenten zu kommen. Kultusminister Studt: Die Essener Gymnasiasten seinen nicht Mitglieder der Kongregationen, sondern nur Hospitanten bei ihren Uebungen. Die Zulassungegationen, sondern nur Hospitanten bei ihren Uebungen. Die Zulassung der Kongregationen im vorigen Jahr habe viele heimliche beseitigt und so segensteich gewirkt. (Heftiger Widerspruch links.) Ministerialdirektor Dr. Althoss wendet sich scharf gegen den Abg. Friedberg, der den Willen der Regierung, die akademische Freidert zu schülknen, mit Unrecht bezweiselt habe. — Abg. Kopschliche Freiderbert ein Schulunterhaltungsgeset und Fachausssicht, aber ohne Berquickung mit der Konsessionalität. Kultusminister Studt: Ein Geset über die Schulunterhaltung komme in der nächsten Session, auf die geistliche Ortsschalberaltung komme in der nächsten Session, auf die geistliche Ortsse

schulinspektion könne die Regierung aber noch nicht verzichten. Abg. Frmer (kons.) will den Zusammenhang zwischen Kirche und Schule nicht

ohne weiteres lofen.

22. Februar. Abg. Glattfelter (3.) fordert Freizügigkeit für bie tatholischen Orden in Breugen und polemisiert gegen die geforderte Kachaufsicht ber Bolfsschulen. Dazu gehöre gesunder Menschenverstand und Pflichttreue, also sei ein Geiftlicher ebensogut wie ein Seminardirektor bazu befähigt. Abg. Dr. Sadenberg (nl.): Die geiftliche Ortsichulaufficht sei veraltet und weder der Kirche noch der Schule forberlich; die rheiniichen Kreissynoben hatten sich sämtlich für ihre Beseitigung ausgesprochen. Kultusminister Studt: Hadenbergs Meinung sei nicht die der ebangelischen Mehrheit; eine solche Agitation wie die der rheinischen Synoben muffe das Schultompromiß (1904 S. 88) gefährben, gegen das ohnehin eine Maulwurfsarbeit mit tendenziöser Agitation im Gange sei. (Heftiger Widerspruch links.) Abg. Fund (fr. Bg.): Die Agitation sei nicht funftlich gezüchtet, sondern gang natürlich in ben Lehrerfreisen erwachsen, weil fie die Simultanschule nicht verlieren wollten. Rach weiterer Diskuffion über die Boltsichulfrage verteidigt fich Rultusminister Studt gegen ben ihm in ber Preffe gemachten Borwurf, die tatholischen Studentenverbinbungen aus Gefälligkeit gegen bas Bentrum zu begunftigen. Es kann kein Bweifel bestehen, daß an sich das Bestehen tonfessioneller Bereinigungen eine nicht erfreuliche Erscheinung vom Standpuntte gewisser einheitlicher Beftrebungen ift. Aber gegenüber ber Tatsache, daß tonfessionelle Korporationen seit ungefähr 50 Jahren schon bestehen, wurde ein von gewisser Seite gewünschter Gingriff gerabezu einer ber allerärgften Berftofe gegen die akademische Freiheit bebeuten. Ich beftreite den Zeitungen nicht das Recht, von ihrem Standpunkte aus mich Tritt aus Tritt zu verfolgen, ohne Rudficht zu nehmen auf die besonderen Schwierigkeiten meiner Stellung. Bas mich aber emport, ift die spftematische Falschung ber öffentlichen Meinung.

23. Februar. Abg. Friedberg (nl.) wendet sich schars gegen Minifterialdirektor Althoss, dem er verlegende Sprache vorwirst. Das Berlangen, die konfessionellen Studentenverdindungen zu verdieten, sei ungerechtertigt, aber im übrigen solle die Regierung den Begriff "akademische Freiheit" nicht zu eng sormalistisch auslegen. Die Bersuche, den Studenten zu verwehren, mit anderen Hochschulen in Berbindung zu treten, seien tadelnswert; man solle die Studenten nicht behandeln, als ob sie Beamte seien und unter dem Diszipkinargeset ständen. Abg. Frier v. Zedlitz (frk.) und Abg. Zwickschulen Die Freiheit würde nie angetastet werden; bei Bestimmungen über die Kompetenzen der Studentenschaft und ihrer Ausschüffe sollten stets Studenten vorher gehört werden. Abg. v. Ehnern (nl.): An sich sein die Borgänge nicht von großer Bedeutung, aber die Bewegung der Studentenschaft habe doch einen tiesen Grund. Was von diesen deutschen Studenten ausgegangen ist, ist der Ausschrei des beutschen Gewissens gegen die durch Unterströmungen im Ministerium Studt immer ersolgreicher gewordenen und auf die Jugendbildung übertragenen Bestredungen, die Bege des Ultramontanismus zu bahnen und die Nation in zwei konsessischen

die sich auch national nicht mehr verstehen, zu spalten.

24. Februar. Abg. Fisch bed (fr. Bp.) kritisiert das Urteil des brandenburgischen Konsistoriums gegen den Pastor Fischer (S. 11). Es werde nur den Unkirchlichen zugute kommen, weil es die Achtung vor der Geistlichkeit vermindern müsse. Abg. Hedenroth (kons.): Der interkonsessionelle Landtag habe kein Recht, solche interne evangelische Angelegenheiten

zu besprechen. Abg. Hadenberg (nl.) und Frhr. v. Zeblig (frt.) sehen in dem Borgehen des Konsistoriums ein verdervliches Mittel. Der Ton sei unentschuldbar. Kultusminister Studt lehnt eine Aeußerung ab, weil noch eine Beschwerde beim Obertirchenrat schwebe. Abg. Glowayti (Z.) verlangt, daß der Religionsunterricht in den gemischtsprachigen Schulen Oberschlessens in der Muttersprache erteilt werde, wie es auch in Littauen geschehe. Die oberschlessische polnische Bevöllerung sei durchaus longl und königstreu, nur durch die Sozialbemokratie seien in einigen Industriebezirken großpolnische Bestredungen erzeugt worden. Kultusminister Studt: Die Schulergebnisse seinen bestriedigend und Anlaß zu Aenderungen liege nicht vor. — Am 28. wird ein Antrag Ernst (fr. Bg.), die Ostmarkenzulage für die Lehrer mit fünssähriger Dienstzeit in den gemischtprachigen

Bezirken auf 300 Mart zu erhöhen, abgelehnt.

Am 1. März rügt Abg. v. Arnim (tons.), daß die Stadt Halle unter Leitung eines Universitätsprosessions eine Bolkslesehalle errichten und hierin auch sozialdemokratische Zeitungen auslegen wolle. Ferner sei tadelinswert, daß der Aurator der Universität Bonn, Frhr. v. Kottenburg, einen Ausruf zu Sammlungen für die streikenden Bergleute veröffentlicht habe. Das öffentliche Urteil müsse durch dies Eingreisen eines hohen Beamten verwirrt werden. Kultusminister Studt: Er habe in keinem Falle Anlaß zum Sinschreiten. In Halle habe sich der Prosesson nicht als Beamten, sondern als Privatmann beteiligt, und Herr v. Kottenburg habe nur einen Alt der Menschenfreundlichkeit unternommen, aber nicht Partei für die Sozialdemokraten ergriffen. Whg. Frhr. v. Zeblig (st.) sindet das Austreten Rottenburgs eines Beamten unwürdig; die Bertreter der übrigen Parteien nehmen für ihn das Recht der freien Meinungsäußerung in Anspruch. Abg. Heis (gl.) sindet das Vorgehen in Halle bedenklich, weil auch unreise Leute die sozialdemokratischen Blätter lesen würden. In den folgenden Tagen wird u. a. über Denkmalsschutz, Junahme der ausländischen Studenten bebattiert.

22. Februar. (Reichstag.) Annahme ber Hanbelsverträge in britter Beratung. Posadowsky über Sozialpolitik. Sübbeutschland.

Abg. Moltenbuhr (Soz.): Die Handelsverträge feien ein nationales Unglud. Die trante Landwirtschaft werbe noch mehr barunter leiben. Sogar eine vertragelofe Beit mare beffer als biefe Bertrage. Abg. Graf Limburg-Stirum (fonf.): Die Bertrage bebeuteten eine Abwendung von ber einseitigen Induftriepolitit Caprivis und fehrten au ber Bismardichen Politit gurud. Die Rlagen ber Bayern wegen Benachteiligung im Gerftenzoll seien unbegründet. Abg. Dr. Sattler (nl.) verliest folgende Erklärung: Wenn wir im hinblid auf die wirtschaftliche Entwidelung aller Erwerbestande bes Reiches unsere Buftimmung zu ben hanbelsvertragen geben, können wir boch nicht den Hinweis darauf unterdrücken, daß leider nicht alle berechtigten Interessen ber Industrie, der Landwirtschaft, bes Handels, des Gewerbes zur Geltung gebracht worden sind. Aus biesen Gründen müssen wir dem Wunsche Ausdruck geben, daß es den verbünbeten Regierungen gelingen werbe, bei Abschluß weiterer Bertrage volle Gegenseitigkeit zu erreichen, so baß Leiftung und Gegenkeistung in befriebigender Beise geregelt werden. Abg. Baper (b. Bp.): Die beutsche Bolkspartei werbe nur für ben belgischen und italienischen Sanbelsvertrag ftimmen; in den übrigen würden Industrie, Handel und die subdeutschen Bauern zu fehr benachteiligt.

Staatssekretär Graf Posabowsky: Es ift behauptet worden, Sübbeutschland wurde durch die Berträge ungünstiger behandelt als Nord-

beutschland und überhaupt als das übrige Deutschland. Das ift boch absolut unrichtig. Subbeutschland partizipiert boch an famtlichen Getreibegollen, am Gerftenzoll, Malzzoll, Biebzoll. Es ift ihm auch eine wefentliche Bevorzugung eingeräumt in bezug auf ben Grenzvertehr mit Bieb. . . . Trop der späten Stunde halte ich es doch für richtig — damit die Bertrage feine politischen Legenden bilben - zu erklaren, warum die Regierung Agrarpolitik und gleichzeitig Sozialpolitik treibt. Ich glaube, die beiden Wege kreuzen sich nicht, sondern führen zu demselben Biel. Wir haben in Deutschland das radikalste Wahlrecht der Welt, darüber kann kein Aweifel sein. Ich habe eine Zusammenstellung über alle Wahlrechte der Welt machen laffen und habe festgestellt, daß Deutschland bas unbeschränttefte und raditalite Bahlrecht bestigt, das es überhaupt in der Belt gibt, ferner, daß sich in teinem Bolt der Belt eine solche Reigung findet, seine äußere Lage zu verbeffern wie in Deutschland. Aber badurch ist in bas gange politische und öffentliche Leben eine nervose Saft, ein Drangen und Treiben gekommen, bas große politische Gefahren in fich birgt. Die politische und auch die amtliche Maschine arbeitet mit einer haft und Nervosität, die saft unter Umftanden bis zur Selbstvernichtung gehen konnte. Gewiß! Bis zur Aufreibung. Auch die geistigen Krafte muffen burch eine gewisse physische und geistige Gesundheit geschützt sein. Gegenüber diesem raftlosen Gange der politischen Maschine bedarf jeder Staat eines politischen Gegengewichts und ich glaube, auch Sie auf ber außersten Linken werben zugeben muffen, wenn bas politische Gegengewicht nicht beftanbe, wurde unfere politifche Maschine einen Gang von Schnelligfeit annehmen, baß Ihnen felbst babei ber Atem ausgehen möchte. Diefes politische Gegengewicht, beffen wir in Deutschland unter allen Umftanben bedürfen, feben wir in ber beutschen Landwirtschaft, die ber feste Anter unseres Staates ift. Deshalb haben wir ein Interesse, Agrarpolitit zu treiben. Durch tein polizeiliches Mittel und keine Gesetzebung werden wir die Bevölkerung künstlich auf dem Lande halten. Dies wird nur gelingen, wenn sie sich auf dem Lande wohl fühlt, wenn sie sieht, daß ihr Gewerbe gedeiht und infolgedeffen die Scholle lieb behalt und an ihr hangt. (Beifall rechts.) . . . Wir wollen aber auch Sozialpolitit treiben. Wir erkennen an, daß die Maffen bei ber gesteigerten Fortbilbung auch berechtigt find, höhere Lebensanspruche zu stellen. Wir wollen Sozialpolitik treiben, indem wir ben Arbeitern eine wirtschaftlich vollkommen gleichberechtigte Stellung einraumen, um ihnen bas in bem politischen und wirtschaftlichen Kampfe leider verloren gegangene Bertrauen zur burgerlichen Gefellschaft und zur Regierung wiederzugeben. In diesem Sinne freuzen sich Agrarpolitit und Sozialpolitik nicht, sondern erganzen sich, um die stetige Entwidelung für die politische Zukunft unseres Baterlandes zu gewährleisten. (Lebhafter Beifall.)

Der öfterreichisch-ungarische Hanbelsvertrag wird mit 226 gegen 79, ber russische mit 228 gegen 81 Stimmen, die übrigen werden en bloc in einsacher Abstimmung angenommen.

25. Februar. (Preußen.) Vorlegung der Lotterieverträge (vgl. 1904 S. 173).

Hiernach werben die beiden medlenburgischen Landeslotterien und die lübecische Staatslotterie mit dem Abschlusse der laufenden Lotterien eingestellt. Die drei Staaten verpslichten sich, nur die preußische Klassenslotterie zuzulassen. Schwerin erhält dafür eine jährliche Rente von 400 000 Mark, Lübeck von 200 000 Mark und Strelit von 67 0000 Mark. Die Verträge treten am 1. Juli 1905 in Kraft.

25./27. Februar. (Reichstag.) Zweite Beratung bes Marineetats. Flottenverein und kunftige Flottenvorlage.

Abg. Bebel (Gog.) fragt, ob der Flottenverein in Beziehungen gur Regierung ftande. Er habe ja die Flottenvorlage von 1899 erzwungen und agitiere jest für eine gewaltige Bergrößerung der Flotte und genöffe anscheinend die Unterstützung der Regierungen, denn viele Bundesfürsten und Pringen seien Mitglieder. Die Forderer des Flottenvereins seien als Industrielle personlich an den Borichlagen interessiert, scheuten sich aber Inolittielle persontig an ven Sorschutzen interester, sugenten sicht, die Last den ärmeren Massen durch indirekte Steuern aufzubürden. Die Flottenverstärkung ziele auf einen Krieg mit England hin, obgleich Deutschland bei der Uebermacht Englands allen Anlaß habe, gute Beziehungen zu England zu psiegen. Staatssekretär v. Tirpip: Die letzte Flottenverlage habe mit dem Flottenverein nichts zu tun, sei vielnehr burch bie Regierung nach forgfamer Erwägung aufgeftellt worben. Der Flottenverein verfolge nach feinen Satungen ben lobenswerten Bwed, bas Berftandnis für die Flotte in weite Kreise zu tragen; wenn er ein beftimmtes Programm für ben Ausbau ber Flotte aufftelle, jo ichoffe er bamit fiber bas Ziel hinaus. Das fei Sache ber Regierung und fie werbe fich natürlich burch bie Buniche bes Bereins nicht bestimmen laffen. Abg. Graf Driola (nl.): Bei neuen Flotten- und Steuerplanen mußten bie wohlhabenben Rlaffen ftarter herangezogen werden. Abg. Gröber (3.): Man wolle bem Flottenverein die Agitationsfreiheit nicht einschren, aber ber Berein durfe auch Bertretern einer abweichenden Weinung nicht ben Batriotismus absprechen und muffe fich eine Rritit feiner öffentlichen Tätigfeit gefallen laffen. Der Flottenverein versuche nicht einmal die wichtige Dedungsfrage zu lofen, behandle alfo nur eine Seite bes Problems. Seine Agitation fei beshalb gemeingefährlich, weil er bie beutiche Flotte fortwährend als minberwertig hinftelle und damit bas Anjehen Deutschlands ichmache. Bur Dedung mußten bie leiftungsfähigen und intereffierten Kreise mit besonders scharfen direkten Steuern herangezogen werden. — Eine Beschwerde der Sozialdemokraten, daß auf den Werften viele Arbeiterentlassungen stattfänden, weist Staatssetretar v. Tirpis zurud; die Arbeiterzahl sei seit 1900 von 12 000 auf 18 000 gestiegen; das Einkommen habe fich von 1200 Mart auf 1350 burchschnittlich erhöht.

- 27. Februar. (Berlin.) Der Dom wird durch den Kaifer feierlich eingeweiht.
- 27. Februar/2. März. (Reichstag.) Zweite Beratung bes Etats bes Reichsamts bes Innern.

Die Debatte breht sich vornehmlich um Fabritinspektion, Sonntagsruhe, Lage ber handwerker, Bebeutung ber Warenhäuser ber Offizier- und Beamtenvereine, Lehrlingszuchterei, Befähigungsnachweis, Krankenkassen und

Merzte, Hausinduftrie, Errichtung eines Arbeitsamts.

Am 2. Marz jagt Staatssetretär Graf Posadowsky über das Bersticherungswesen: Bekanntlich hatte man bei der großen Resorm des Invaliditätsgesetes vorgesehen, aus der Sonderlast der Einzelstaaten und
Provinzen eine Reichslast zu machen. Eine Revision führte zu dem Schlusse,
daß die jetzige Verfassung der sozialpolitischen Gestygebung nicht auf die Länge so bestehen bleiben kann. Wir haben einen Roloß ausgebaut. Die Geschäfte des Reichsversicherungsamtes haben in einer geradezu Entsehen erregenden Weise zugenommen. Wir haben mit großen Rücksünden zu kämpsen. Es kommt doch darauf an, daß die Anträge mit großer Gewissen-

haftigkeit und Kenntnis der praktischen Berhältnisse geprüft werben. tommt barauf an, daß die Rente gerecht verteilt wird und daß ein wirtfamer Rampf gegen die Simulation geführt wird. Wie fteht es mit bem ftaatlichen Syftem hinfichtlich ber Berficherung? Burbe man heute bie sozialpolitische Gesetzgebung neu aufbauen, so murbe kein vernünftiger Mensch baran benken, je eine besondere Organisation für die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und die Invaliden- und Altersversicherung zu schaffen. Krantheit, Unfall und Invalidität find Buftande, Die gang eng miteinander in ihren Birtungen gusammenhangen. Beute murbe boch nicht ber geringfte Teil bes Saufes bagegen fein, daß eine einheitliche Organisation geschaffen werben muß. 3ch glaube, es muß die Aufgabe ber Butunft fein, Diefe brei Berficherungezweige in eine einheitliche form gu bringen. Ich glaube, die Entwidelung geht babin, bag man ben Unterbau unter einer berufsmäßigen Leitung ichafft, ber alle Untrage auf bas eingehenbfte fachlich prufen fann, dem bie Gingiehung ber Beitrage übertragen werden kann, der diese und die Rentenempfänger überwacht und das Heilversahren zu ordnen hat. Ein so großes Berk würde aber die volle Kraft eines Diktators erfordern. Es ist eines der verwickeltsten Werke, bie man überhaupt ichaffen tann. Man wird es nur ichaffen tonnen, wenn fich ein Reichstag findet, ber, falls ihm bas Gefet vorgelegt wird, barauf verzichtet, in alle Ginzelheiten einzugehen, ber mit einem gewissen Bertrauen die großen Grundzuge bes Gefetes afzeptiert und ber ber beffernben hand ber Butunft ben allmählichen Ausbau ber ju schaffenben Grundlage überläßt. Ich weiß nicht, ob das Schickal mir noch die Amtsdauer, die Lebens- und die Arbeitstraft geben wird, diese Aufgabe durchzuführen. Aber wenn die Sozialpolitit auf eine wirksame sozialpolitische und finanziell geordnete Grundlage geftellt werden foll, wird nichts anderes übrig bleiben, als an eine folche große Reform heranzutreten. Es ift geftern eine Musbehnung der Rrantenversicherung auf die Beimarbeiter angeregt worben. Diefe Ausbehnung bietet gang unendliche Schwierigkeiten wegen der großen Berichiebenheit der Arbeitsweise und der Lohnverhaltniffe. Wir find mit biefer Arbeit beschäftigt. Ich hoffe, daß wir zu einem Erfolg tommen werden; ich tann aber ben Beitpuntt noch nicht ficher angeben. Die nötigste und bringenoste Frage für die Beimarbeiter ift die Krankenverficherung. Erft wenn wir bieje geloft haben, werden wir ju Erwägungen über weiteres übergeben konnen. Das Ginziehungsverfahren für bie Invalidenversicherungsbeitrage ift namentlich in Suddeutschland mit feiner bichten Bevollerung jebenfalls bem Suftem bes Martentlebens vorzugieben, aber je ichmacher Die Bevolkerung ift, besto schwieriger wird die Gingiehung sein, schon mit Rudficht auf die großen Entfernungen der einzelnen Ortschaften bes Nordens. Es ift auch richtig, daß die fogenannten "Freien Raffen" zum Teil zu fehr bedenklichen Grundungen Anlag gegeben haben. Es ift unbedingt notwendig, hier einen gesetzgeberischen Eingriff ju machen. Dann werden die, man tann faft fagen, betrügerischen Gründungen in Butunft unmöglich gemacht werden. Was die Witwen- und Waisenver-sicherung betrifft, ist ja bekanntlich der gesetzliche Zeitpunkt für deren Intrafttreten das Jahr 1910. Die Hauptsache ist die Frage, wie hoch werden sich die Einnahmen des Fonds stellen, der für die Witwen- und Baisenversicherung bestimmt ift. Bas die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die Landwirtschaft angeht, so habe ich burch Rommissare die Lanbesteile bereifen laffen, wo eine folche Berficherung eingerichtet ift. Besonders in Burttemberg haben bie Rommiffare gefeben, bag bie Bersicherung jum Teil ausgezeichnet wirkt gur allgemeinen Bufriedenheit der Bevolkerung, ber Arbeitgeber und ber Arbeitnehmer. Aber ich mochte

barauf hinweisen, daß sich die obligatorische Krankenversicherung in Burttemberg nur auf freie ärztliche Hilse und freie Arznei bezieht; weiter geht sie nicht.

28. Februar. (Berlin.) Durch eine Zusathestimmung zu bem Handelsvertrag mit Öfterreich-Ungarn wird das Intrasttreten auf den 1. März 1906 festgesett.

Februar. Auszeichnungen aus Anlaß der Handelsverträge. Der Kaiser richtet folgendes Handscheiden an den Reichskanzler: Mein lieder Graf v. Bülow! Rachdem Ich aus Ihrer Meldung ersehen habe, daß die versassungsmäßige Genehmigung des Reichstages zu den neuen Handelsverträgen erfolgt ist, drängt es Mich, Ihren an diesem deutungsvollen Abschnitte des Bertragswertes Weinen wärmsten Glüdwunsten Auszusprechen. Mit Ihren hosse Ihren vollswirtschaft und ein neues Band des friedlichen Bettstreites zwischen Bollswirtschaft und ein neues Band des friedlichen Wettsreites zwischen dem Deutschen Reiche und den uns befreundeten Ländern schassen, die sich bereit erklärt haben, auf der durch sorzsätige Abwägung der beiberseitigen Interessen gewonnenen Grundlage mit uns ihre Handelsbeziehungen zu regeln. Gern und freudig ertenne Ich an, daß es vornehmlich das Berdienst Ihrer staatsmännischen Kunst und Ihrer zielbewußten Leitung der Berhandlungen gewesen ist, daß dieser schone Erfolg troz aller entgegenstehenden Schwierigkeiten erreicht worden ist. Ihnen gebührt daher in erster Linie Wein Dank. Indem Ich Ihren densche Kiefen Weiner Angen ausspreche, ditte Bohlbesse Reichen Weiner Anerkennung und Meines Bohlwollens Weine Büsse in Marmor freundlichst anzunehmen, welche Ihnen demnächst zugehen wird. Ihrer treuen Dienste allezeit eingedent, verbleibe Ich Ihr dankere Kaiser und König gez.: Wilhelm I. R.

Biele Bundesfürsten sprechen dem Reichstanzler ihre Anerkennung und Glüdwünsche aus. — Der Kaiser verleiht dem Grasen Posadowsky den Schwarzen Ablerorden und ernennt den Staatssekretar Frhrn. v. Richt-

hofen zum preußischen Staatsminister.

28. Februar/8. März. (Reichstag.) Beratung ber Bubgetkommission über den Heeresetat und die Vorlagen über Friedensstärke und Wehrpflicht.

Aus Anlaß der geplanten Heeresverstärtung werden im Etat neu gefordert: 9 Stadsofsiziere, 14 Hauptleute, 18 Oberleutnants, 26 Leutnants, 9 Aerzte, 6 Rohäazte, 15 Beamte sür Preußen, 11 Ossiziere, 2 Aerzte, 3 Rohäazte, 3 Beamte sür Sachsen. An neuen Truppensormationen sollen gebildet werden zum 1. Oktober 1905 und 1. Oktober 1906: 4 Infanteriedataillone, 3 Ravallerie-Regimenter unter Benugung schon bestehender Estadrons Jäger zu Psierde (eins am 1. April 1905, 2 am 1. Oktober 1905), 1 Kompanie und 1 Bespannungsabteilung bei der Fußartillerieschule, 1 Versuchskompanie bei dem Berkehrstruppen (1. Oktober 1905), 1 Konierataaillon (1. Oktober 1907), 2 Fußartilleriesompanien (1. Oktober 1906) in Preußen, 1 Ravallerieregiment unter Benugung von zwei schon bestehenden Eskadrons Jäger zu Psierd in Sachsen. Diese neuen Truppen kommen in solgende Garnisonen: Insanteriedataillone 2 nach Allenstein (1. Oktober 1905) und Sensburg (1. Oktober 1906), je eins nach Goldap (1. Oktober 1906) und Sensburg (1. Oktober 1905), die Kavallerie kommt nach Langensalza (1. Oktober 1905), wobei 3 neue Eskadrons sormiert und die Potsdamer schon bestehende Eskadron hinzukommt, nach Eraudenz (1. Oktober 1906) 3 Eskadrons, und

Bosen (1. April 1905), wo die bestehenden 5 Estadrons zu einem Regiment vereiniat werden, die 2 Kompanien Fußartillerie kommen am 1. Oktober 1906 nach Mulheim, das Pionierbataillon am 1. Ottober 1907 nach Graubenz, die Bespannungsabteilung ber Fugartillerie nach Thorn am 1. Ottober 1906. Soweit die Berftartungen anläglich der Bermehrung ber Brafengftarte. Begen laufender Bedürfniffe werben mehr geforbert bei ben Truppentorpern 17 Offiziere, 5 Merzie, für bie Bezirkktommanbos 3 Offiziere, 32 Unteroffiziere, 47 Mann, für ben Generalftab 1 Generalmajor, 5 Stabsoffiziere, 5 hauptleute, 2 Beamte, für bas Kriegsministerium 1 hauptmann als Referent für Mobilmachungsangelegenheiten, weiter noch bei der Intendantur 1 Oberintendanturrat für die Korpsintendantur ber Berkehrstruppen und 9 Beamte, bann 10 Militargerichtsschreiber und 1 zweiter Divisionspfarrer für Bromberg. Infolge gefeslicher Festlegung ber zweijahrigen Dienstzeit sind neu einzurichten bei jedem Infanterieregiment ein zweiter Kammerunteroffizier = 177 Rammerunteroffiziere. Infolge Erhöhung bes Pferbeetats bei ber Felbartillerie find neu einzuftellen 438 Fahrer. Der Etat, ber an Ausgaben 463 961 397 Mart aufweist, zeigt gegen 1904 eine Mehrausgabe von 12 845 841 Mart.

Breug. Kriegeminifter v. Einem begrundet bie Reuforderungen: In ber ersten Lesung ift gesagt worden, wir seien nicht unmittelbar be-broht, Rugland habe ben japanischen Krieg am Halfe, es fei ein ungunftiger Beitpunkt für Beeresverftartung. Unfere Borlage fieht nicht fo aus, als ob eine Bedrohung vorlage. Andernfalls mußten wir gang andere Magregeln treffen und burften unfere Forderungen nicht auf funf Jahre verteilen. Bir ruften nicht auf Grund einer unmittelbaren Rotwendigfeit, sondern wegen eines dauernden Bedürfnisses. Die Frage muß so gestellt werden: Braucht Deutschland heute und auf langere Zeit noch ein ftartes, triegsbereites heer? Kann man diese Frage verneinen, so wurde ich für Abruftung fein, benn die Anspannung und Roften find dann zu groß. Muß aber die Frage bejaht werden, dann Ausbau des bestehenden Beeres berart, daß alle seine einzelnen Teile von gleicher Leistungsfähigkeit sind. Der höhere Führer muß über gleichartige Krafte in organisatorischer Beziehung verfügen. Gin Regiment stellt eine ganz bestimmte Rraft bar, baber muffen wir darauf bringen, daß die bestehenden Luden ausgefüllt werden, und zwar durch Reuformationen, um feine Rabers zu verlieren. Gin Armeeforps muß minbeftens aus 24 Bataillonen befteben. Unter dieses Maß können wir nicht gehen, da sich sonst das Verhältnis der Infanterie gur Artillerie gu ungunften ber erfteren verschiebt, worunter bie Gesechtsattion leiben mußte. Die Grenze der Stärke ift gegeben in der Fähigkeit, alle Teile des auf einer Straße angesetzen Armeekorps noch an einem Tage zum Gefecht entwickeln zu können. Auf den Flanken ftarke Korps zu haben, ist wünschenswert. Anzahl der Kaders und Präsenzzisser muffen im richtigen Berhaltnis fteben. 100 000 Menfchen find noch teine Solbaten, und hundert Taufende Solbaten find noch feine Truppen. Das Menschenmaterial eines Bolkes geht verloren, wenn die Rabers fehlen. Sie laffen fich nicht improvifieren, ihre Aufftellung ift bas Wert langjähriger Organisation. Es ift gesagt worben, Rufland tann jest keinen Krieg führen. Wie wird es aber in fünf Jahren aussehen? Nach dem Borhergesagten brauche ich auf den Punkt der Schwierigkeit der Mobilmachung und bes Grensichutes nicht zurudtommen, benn wenn biefe Berbaltniffe nicht beständen, so mußte die 37. Division boch tomplettiert werden. Bor allem aber: ber Zweibund besteht. Rommen wir in einen Rrieg mit Frantreich, fo muffen wir uns zum mindeften gegen Rugland fichern. Tun wir bas nicht, und es erfolgt ein Einbruch in unfer Gebiet, fo werden

wir uns nicht bamit entschulbigen konnen, bag im Deutschen Reichstage die Meinung ihre Bertreter gefunden habe, Rugland fei ungefährlich. Schwierigkeit ber Mobilmachung bleibt also auch bei russischer Reutralität bestehen und muß schon aus Rudficht der Schlagfertigkeit gehoben werden. Der Seeresverwaltung ift ber Borwurf gemacht, mit falichen Bahlen operiert zu haben. Die Seeresverwaltung wird boch für naiver gehalten als es erlaubt ift. Die Bahlen ftammen vom Großen Generalftab. Der Sinweis auf Frankreichs Starte foll nur flar machen, wie intenfiv bort geruftet wird. Benn wir fo wie die Franzofen vorgingen, mußten wir 900 000 Mann Prafeng haben. Ueberlegenheit ift ein gang wesentlicher Fattor jum Siege. Beispiel bietet ber japanisch-ruffische Krieg. Ru leicht tritt Ausringen ber Rrafte, Blutleere ein. Reine enbaultige Enticheibung ift gefallen. Japans Kriegführung hat bas ftrategifche Biel nicht erreicht, mas geschehen sein murbe, wenn es Japan gelungen mare, mit Ueberlegenheit bei Liaojang und am Schaho auftreten zu konnen. Ueberlegenheit ift aber baburch nicht zu erreichen, daß man auf dem Kriegstheater im ganzen eine größere Bahl Streiter hat, sondern baburch, daß die Ueber-legenheit der ftrategischen Leitung die Uebermacht an den entscheibenben Bunkt bringt. Das haben weber die Japaner noch die Ruffen verftanden. Bir muffen aber alle Maßregeln treffen, um wenigstens die Mittel für eine folche strategische Ueberlegenheit der Führung bereit zu stellen, um Situationen wie bei Liaojang und am Schaho ju vermeiben, die nur bazu angetan find, die Entscheidung hinauszuschieben und die Rriege zu verlangern, mahrend alles barauf abzielen muß, fie zu verfurgen. Bebel hat auf eine Aeugerung eines frangofischen Generals hingewiesen über ben Unwert ber Ravallerie im modernen Rriege. Er hat aber nicht erwähnt, bag fehr energischer Biberspruch aus ben Reihen ber frangofischen Armee erfolgt ift und auch nicht die Antwort der frangofischen Beeresverwaltung, die in der Bildung einer 8. Ravallerie-Division bestand und in der Unordnung ausgedehnter, großer Ravalleriellbungen, in einem Umfange, wie wir sie nicht haben. Einzelne Redner haben aus den Erfcheinungen bes japanischen Krieges den Schluß gezogen, daß die Ravallerie an Bedeutung eingebugt habe. Sie stügen sich zum Teil auf den Berichterstatter bes Berliner Tageblatt. Solche Beobachtung führt manchmal zu argen Tau-schungen. Die Defterreicher folgerten aus ben Erfahrungen von 1859, baß das Arcanum zum Siege ein frisches, frohliches Draufgeben sei, und ihre Offensive gerichellte am Schnellfeuer ber preugischen Bataillone. Die Frangofen leiteten aus 1866 bie Lehre ber Defenfive ab und erlagen überall ber beutschen Offensive. Die Ravallerie hat im fernen Often bis jest wenig geleistet; das berechtigt aber nicht, daraus den Schluß zu ziehen, sie sei überstüssige. Der richtige Schluß durfte der sein, daß sie auf russischer Seite falsch verwendet ist und auf japanischer Seite nicht in der genügenben Anzahl vorhanden mar. Welche Rolle wird nun in einem fünftigen Kriege die Kavallerie spielen? Belche Aufgaben werden ihr zufallen? Ift fie noch ein wesentlicher Bestandteil ber Beere, ein nicht zu entbehrenbes Organ ber Truppenführung und zwar ber strategischen Leitung wie ber niederen Führung? Um diese Fragen zu beantworten, muffen wir uns über die Erscheinungen eines fünftigen Rrieges flar zu werben suchen. Gewaltige Beranderungen auf allen Gebieten der Rriegstunft haben die Bedingungen bes friegerischen Sandelns umgewandelt. Ich erinnere nur an die Fortschritte in ber Waffentechnit und die ungeheure Wirtung ber jepigen Baffen, an die allgemeine Behrpflicht mit Berfürzung der Dienftzeit, an die Berabsepung des Durchschnittswertes. Diesen Beranderungen ist Infanterie und Artillerie gefolgt. Kavallerie nicht. Infanterie und

Artillerie sind zum Bolksheer geworden, Ravallerie ist eine stehende Truppe geblieben, wie es ihrem Wefen auch entspricht. Daburch hat sich bas Rahlenverhältnis verichoben:

|             |  |  |  | 1870 | 1904 |
|-------------|--|--|--|------|------|
| Bataillone. |  |  |  | 463  | 625  |
| Estabrons   |  |  |  | 460  | 482  |
| Ratterien   |  |  |  | 251  | 574  |

Die tattischen Formen muffen ber Maffenverwendung entsprechen. Belches find nun die Butunftsaufgaben der Ravallerie? Der japanisch-russische Rrieg hat bie Spannung, welche bei einem europaischen Rriege eintreten wirb, nicht zur Anschauung gebracht. In Europa werben Millionen auf bem Plane erscheinen, und alles wird hindrängen mit Naturgewalt auf große Entideibungen. Die ersten Entideibungen find von gesteigerter Bebeutung. Die ersten Rudichlage bei ber Minberwertigfeit und ber Große ber Maffe, ben gesteigerten Schwierigfeiten ihrer Bewegungen und ber Empfindlichteit ber rudwärtigen Berbindungen find viel größer, viel gewaltiger als bisher. Je wichtiger aber dusfall ber ersten Entscheibung, je schwieriger die eingeleiteten Operationen zu andern sind, besto größer ift ber Wert ber Aufflarung. Dit bem Bachsen ber Bebeutung bes operativen Elements ift ber Wert ber Auftlarung gewachsen. Dasselbe gilt für die Berschleierung. Für die Beit der Operationen ift also ber Wert ber Ravallerie gestiegen; aber auch Zeiten ber Konzentration laffen Momente erkennen, die erhöhte Erfolge in Aussicht stellen. An-mariche der Maffen aus breiter Front; jede Berzögerung des Marsches muß nachteilig werden; desto wichtiger sind Aufenthalte, die Kavallerie jehr wohl erzielen kann. Auch auf dem Schlachtselbe ist ein Eingreifen fehr wohl möglich, wenn ber Gegner erschüttert ift. Das Gesamturteil ift: Absoluter Gesechtswert der Kavallerie wird wesentlich vermindert und die Tätigkeit in jeder Richtung erschwert, andererseits aber ist die strategische Bebeutung ber Baffe wie ber Umfang ber ihr zufallenben Aufgaben erheblich gewachsen, bebeutenbe neue Chancen bes Erfolges haben fich eröffnet. Dies ift die Rudwirkung der Beranderungen des Kriegswefens auf die Ravallerie. Diefe umfaffenden Aufgaben find aber nur zu lofen burch Berwendung von ftarten Maffen, von Divifionen bezw. zusammengezogenen Divisionen. Auf alle Fälle muffen wir bamit rechnen, daß unsere Magregeln ahnlichen bes Feindes begegnen, besien Beftreben auch bahin gerichtet sein muß, sich Aufklärung für seine Operationen zu verschaffen. Diese beiberseits erstrebte, für die höhere Führung unerläßliche Aufklärung kann nur erreicht werben durch sehr ernste Kavallerieduelle. Das Streben muß bahin gerichtet fein, bie feinbliche Kavallerie aus bem Felbe gu ichlagen, um baburch freie Bahn zu gewinnen zur Beobachtung ber feinblichen Beerestolonne. Schon biefer Umftand weift barauf bin, bag es unmöglich ist, allein mit den neuen Errungenschaften: Automobil, Rad und Luftschiff aufzuklaren. Diefe Reuerungen find allerdings hervorragende hilfsmittel ber Aufklarung, namentlich um möglichst schnell die Resultateber Erfundungen nach rudwärts zu melben. Automobil und Rad find an die Straße gefeffelt, aber die Ravallerie muß in jedem Gelande operieren können. Wie ber Bert ber Ravallerie überhaupt im Gesamtorganismus der Armeen gestiegen ist, so ist es auch derjenige der Divisionskavallerie. Alle kavalleristischen Aufgaben, die sich aus diesen Berhältnissen ergeben und nicht von den Kavalleriedivisionen u. s. w. gelöst werden können, fallen der Divisionskavallerie zu, und es ift unmittelbar klar, daß bei den vergrößerten Raumverhältnissen des modernen Krieges, bei der ungeheuren Berschiebung der numerischen Berhältnisse der einzelnen Wassen zu unaunsten ber Ravallerie und bei ber vermehrten räumlichen Konzentration ber felbständigen Ravallerie, die ber moberne Krieg notig macht, diese Aufgaben febr viel umfangreicher und fehr viel schwieriger zu lofen find als in allen bisherigen Kriegen. Wir muffen baher barauf bebacht fein, biefer Kavallerie die größte Leiftungsfähigkeit zu sichern. Erfolgreich kann biefe Aufgabe nur gelöst werben durch ein vorzüglich geschultes Offizier- und Unteroffiziertorps und durch ein Pferdematerial, das rasch, ausdauernd und sicher im Gelande und über hindernisse ift. Auch die Mannichaften muffen, um ben an fie gestellten Anforderungen gerecht werben gu tonnen, geschickte und entschloffene Reiter und umfichtige Leute fein, Die im Rotfall auch den überlegenen Gegner nicht scheuen und auf die man sich unbedingt verlaffen tann. Es ergibt bemnach die Betrachtung, daß ber Divisionstavallerie eine ganze Reihe hochwichtiger Aufgaben im Rriege gu lofen obliegt, die ihr von teiner anderen Truppe abgenommen werben, die auf teine andere Beise als gerade burch fie gelöft werden konnen. Es ergibt fich, bag biefe Aufgaben ber Rriegsführung im gangen an Bebeutung zugenommen haben, daß ihre Lösung gegen früher burch die Ber-hältniffe des modernen Krieges wesentlich erschwert ift. Es ift demnach nur Logit, die Divisionstavallerie jum mindeften in der Starte ju belaffen, in der fie bisher den Divifionen zugeteilt war. Man muß für die Divisionskavallerie durchaus vollwertige Schwadronen haben, und man muß außerdem dafür forgen, daß ihnen balb nach Beginn bes Feldauges ausreichender Erfat geftellt werben tann. Das find bie Gefichtspuntte, bie bie Friedensorganisation ins Auge faffen muß. Bei Annahme ber Regierungsvorlage murben wir über 102 Ravallerieregimenter verfügen. Das, was wir jest an Ravallerie fordern, entspricht lediglich dem bom Keldmarichall Moltke bauernd als unbedingt notwendig bezeichneten Bedarf. Die Begründung für die Forderung an Bionieren bewegt fich auf ähnlichem Gebiet wie die Kavallerievermehrung. Wir haben biefe Forderungen noch vor ben Ereigniffen von Bort Arthur geftellt. Diese Ereignisse haben uns recht gegeben. Die Forderungen an Fußartillerie und Telegraphentruppen sind auf das äußerste Waß beschränkt.

Um 1. Marg fündigt Schapfefretar Frhr. v. Stengel neue Steuervorlagen an: Die Wirfung ber Sandelsvertrage auf die Reichsfinangen fei folgende: Etwa 14 Millionen Mehreinnahmen wurden noch auf bas Etatsjahr 1905 fallen, auf das Jahr 1906 im ganzen 50-60 Millionen Mark. Die lex Trimborn nehme einen erheblichen Teil ber Ginnahmen weg. Infolge der Mehreinnahmen der 14 Millionen vermindere fich die Hohe ber Buschufanleihe auf 22 Millionen. Es muffe für Erschließung neuer Einnahmequellen geforgt werben. Rleine Mittel wurden nichts helfen. Die lex Trimborn erforbere 40-50 Millionen. Der durchschnittliche Mehrertrag der Bolle werde 70-80 Millionen betragen, es bleibe alfo ein Reft von 20-30 Millionen. Es mußten große Mittel gefunden werden, um die Finanglage zu beffern. Die Borarbeiten zur Sanierung der Reichsfinanzen hoffe er in allernächster Zeit zum Abschluß zu bringen. Es handle sich dabei um tiefeinschneidende Magnahmen, die auch auf die Bundesstaaten übergreifen. Bor dem Herbst sei er aber nicht in der Lage, mit ber umfaffenben Borlage an bas haus zu tommen. Dabei hoffe er auch noch Dedung für bas Jahr 1905 zu finden. Werbe bie Regelung auf die lange Bant geschoben, so wisse er nicht, wie der Etat für 1906 geregelt werden könne. Ohne Zuschuffanleihe über die schwere Finanzlage des Augenblicks hinwegzukommen, sei bisher unmöglich gewesen. Ausgaben nicht bringender Natur mogen gurudgestellt werden, aber Aufwenbungen für die Schlagfertigkeit ber Armee moge man nicht ablehnen.

Am 7. März forbern Abg. v. Karborff (MP.) und Gröber (3.), daß die Kosten der Heeresverstärkung durch Erhöhung der Matrikularbeiträge ausgebracht würden. — Herauf wird die Vermehrung der Kavallerie auf 510 Eskadrons (Regierungsforderung) gegen die Stimmen der Konservativen und Nationalliberalen abgelehnt. Sin Antrag des Zentrums, 500 Eskadrons zu bewilligen, wird gegen die Stimmen des Zentrums abgelehnt. Die Vermehrung der Fußartillerie wird gegen die Stimmen der Sozialdemokraten bewilligt. — Am 8. werden die Forderungen für die Bioniere, Verkehrstruppen, Train und Infanterie bewilligt, nur soll auf Antrag Gröber die Friedensstärke um die Zahl der Oekonomiehandwerker vermindert werden; sie sollen durch Zwillpersonen ersest und die bisher dazu verwendeten Soldaten für den Frontbienst frei werden.

6. März. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Zweite Beratung bes Eisenbahnetats. Berkehrsfragen, Alkoholmigbrauch, Kohlenfrage, Betriebsgemeinschaft.

Minister v. Bubbe: Die preußisch-hessische Sisenbahngemeinschaft umfaßte Ende Dezember v. J. 34080 Kilometer Betriebsfläche. Die Gisen-bahngemeinschaft sieht ihre Ausgabe barin, den öffentlichen Berkehr zu bebienen mit einer Betriebssicherheit, mit einer ausreichenben und flotten Bugführung, und zwar sowohl im Bersonen- wie auch im Guterverkehr, und nach Tariffagen, bie ber erweiterten Entwidelung bes Erwerbslebens in angemeffener Beise Rechnung tragen. 1894 haben auf 100 Kilometer Betriebsstäche 8,13 Unfälle stattgefunden, 1903 5,82, 1894 auf 1 Million Lokomotivkilometer 5,19 1903 bagegen 3,23, auf 1 Million Personenkilometer 0,21, 1903 und 1904 0,11, auf 1 Million Wagenachsenkilometer aller Arten 1894 0,20 und 0,12 1903; es hat also eine Berminderung der Unfälle fast um die Salfte stattgefunden. Diese Bahlen beweisen, daß die großen Auswendungen an Geldmitteln für die Sicherheit des Betriebes gute Früchte gezeitigt haben. Auch in bem Etat für 1905 werden wieder große Summen für eine weitere Ausgestaltung des Signalwesens, des Stredenfernsprechwesens, bes schweren Dberbaues und bergleichen verlangt. Auf ber Beltausstellung in St. Louis hat die Staatseisenbahnverwaltung nicht weniger als funf große Preise für ihre ausgezeichneten Sicherheitsund Boblfahrtseinrichtungen bekommen. Selbftverftandlich gehört zur Sandhabung bieser technischen Sicherungen eine gute Organisation und ein voräugliches Bersonal. Im Personenverkehr habe ich seit meinem Amtsantritt den Fahrplan energisch weiter ausgebaut. Seit 1903 sind 30 neue Schnelljugverbindungen eingeführt, meiftens auch mit Bagen britter Rlaffe. Die britte Rlaffe muß nur bann ausgeschloffen werben, wenn es fich um große internationale Schnellzuge handelt, Die eben mehr als Luxuszuge benutt werben. Die dritte Rlaffe bei ben Schnellzugen tonnen wir uns eben erlauben, weil wir die vierte Bagenflaffe haben. Mit ber Ginführung ber britten Rlaffe in ben Schnellzugen entstehen manche Unbequemlichkeiten. Die Reifenben sollten ben Speifewagen 3. B. nur immer felbft fo benuten, wie fie wunschen, bag er von anderen Reifenben benutt werden soll. (Sehr richtig!) Ich habe ferner 90 wichtige Bersonengugverbindungen nament-lich in benjenigen Landesteilen eingeführt, die hauptsächlich mit Rebenbahnen verbunden find, und die infolgedeffen natürlich einen nicht zu flotten Betrieb haben tonnen. Es wird aber auch in biefer Sinficht beffer werben, wenn vom 1. Mai ab die neue Gifenbahnbetriebsordnung eingeführt worben ift, wonach auch auf Rebenbahnen eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern eingeführt wird. Auf bem Lanbe hat man zwar gewisse Besorgniffe wegen dieses schnelleren Tempos. Man glaubt, daß Unglucksfälle bei

Fuhrwerten vorkommen, daß die Pferde scheuen und mit den Fuhrwerten durchgehen. Ich glaube, wenn die Führer der Fuhrwerte Witglieder eines ftrengen Antialtoholvereins waren, wurde manches Unglud vermieben werben. (Zuftimmung.) Der Automobilvertehr tann ba unter Umftanben viel gefährlicher werden, als der Nebenbahnenverkehr. (Sehr richtig.) Es follen ferner tleine Buchlein toftenlos auf größeren Stationen und von ber Hamburg-Amerika-Linie und bem Nordbeutschen Lloyd verteilt werben. In Diefen Buchlein wird ber Auslander Die einzelnen Linien verzeichnet finden, er wirb auf die Sehenswürdigkeiten aufmerksam gemacht und daburch zum Reisen angeregt. Dieses heftichen möchte ich aber nicht als Reklameheft bezeichnen, sondern als ein Orientierungsheft. Lose Fahrplane sollen diesem Büchlein beigegeben werden. Auch im Güterverkehr haben sich im großen Ganzen die Zustände in den letzten Jahren gebeffert. Unser neues Absertigungsversahren hat sich außerorbentlich bewährt. Wir ersparen baburch viel Personal. Die Wagengestellung hat allerdings noch eine größere Anzahl berechtigter Klagen laut werden lassen. Die Schwierigkeit lag zunächst in der Einstellung der Schissahrt auf den östlichen Stromen in biefem Sommer, wodurch die Gifenbahnen außerorbentlich in Anspruch genommen wurden, und fernerhin in der Bergögerung der Kaliausführung. Im Ruhrhafen sind oft Bagen zurudgehalten worden. Ich habe mich gestern mit dem Kohlenspndikat in Verbindung gesetzt und hoffe, daß nun die Zufuhr genau nach der Abfuhr geregelt wird. Zwei große Rrifen hatte die Eisenbahnverwaltung im vorigen Jahre zu überfiehen, einmal die große Durre, welche die Einstellung der Schiffahrt herbeiführte und durch die mir zu Tarifermäßigungen schreiten mußten. Die andere schwere Rrifis bereitete ber Streit ber Bergarbeiter. Der Streit hatte gur Folge, daß, während im Ruhrrevier sonst täglich 18 000 bis 20 000 Wagen verlangt werben, ploglich ber Bedarf auf 3000 bis 4000 gurudging. Das hatte zur weiteren Folge, daß bis zu 14 Güterzügen täglich eingestellt werben mußten. Die Lokomotiven mußten brachstehen und die Arbeiter auf ben Bertehrsbahnen hatten nichts zu tun. Meine erfte Fürforge mar, bas Berfonal möglichft in Werkstätten arbeiten zu laffen oder zu Aufräumungsarbeiten auf ben Streden heranzuziehen. Unfer Fahrpersonal sollte durch die Ginstellung der Güterzüge in seinem Ginkommen nach Möglichkeit nicht geschädigt werden und es erhielt daher zwei Drittel ber Fahrgelber. (Lebhafter Beifall.) Es wurde auch dafür gesorgt, daß kein Arbeiter der Eisenbahnverwaltung entlassen wurde. (Beifall.) Die Eisenbahn wurde von Oberschlessen her sehr durch den Kohlentransport in Anfpruch genommen, ein großer Rohlenstrom ergoß fich außerbem aus bem Auslande, aus Belgien und von der Rufte her tam die englische Roble. Da war es notwendig, diesen Berkehr sofort zu bewältigen. Ich habe im Monat Januar fünfzig Lokomotiven und 452 Röpfe an Lokomotivpersonal in andere Gebiete geschickt, bis nach Oberschlesien bin. Das find Leiftungen, bie ein tuchtiges Berfonal verlangen. Singu tamen noch bie Gefahren, bag bie Gifenbahnverwaltung felbft mit ihren Rohlen in Berlegenheit geraten tonnte. Run hat aber bie Gifenbahnverwaltung aus früheren Jahren gelernt, daß fie Borrate bereit halten muß, und diese waren fo reichlich, daß die Eisenbahnverwaltung bis zum Schluß bes Streiks in teine Gefahr tam. In den erften zwei bis drei Wochen bes Streits habe ich teine Rohlen angeschafft außer ber Menge, Die vertragsmäßig zu liefern war. Ich hielt es fur meine Pflicht, die Rohlen, die zu haben waren, der Induftrie zu überlaffen, damit nicht noch mehr Arbeiter brotlos wurden. (Lebhafter Beifall.) Als jedoch der Streit einen langeren Berlauf angunehmen ichien, da mußte ich mich entschließen, ausländische, und zwar

150 000 Tonnen englische Rohle, anzuschaffen, die an der Rufte zu haben waren. Besonders anertennen muß ich, daß Oberschlesten mir im Intereffe bes öffentlichen Berkehrs alles jur Berfügung gestellt hat, was ich haben wollte, jo bag ich bis Sannover hin alles mit oberschlesischer Roble verforgen fonnte, mahrend fonft biefe Gegend von rheinisch-westfälischer Kohle versorgt wird. Bis zum Schluß des Streits brauchte also die Eisenbahnverwaltung keine Sorge zu hegen. Leider sind wir durch den Streik zu Mehrkosten für die Kohle dadurch gekommen, daß ich sie vom Auslande beschaffen mußte. Wir mußten rund 1 Million mehr fur Roble aufwenden. Bahrend ber Durre haben wir auch badurch Schaben erlitten, bag große Balbbranbe vorgetommen find. Bahrend fonft bie Entichabigungen für Balbbrande bei ber Staatseifenbahnverwaltung fich auf 285 000 Mart beliefen, werben wir voraussichtlich im Etatsjahre 1904 ungefahr 3 bis 4 Millionen Mart bafur bezahlen muffen. (bort, bort!) Das ift namentlich auf einen großen Waldbrand von 20 000 Morgen bei Primtenau gurudzuführen. Die Gifenbahnverwaltung ift aber nicht unporsichtig gewesen, fie hat überall an ben Streden Bachtpoften aufgestellt. Aber bei Brimtenau war es ben Bachtpoften nicht möglich, bas Flugfeuer aufzuhalten. Es werden wieder viele Buniche auf billige Tarife laut werben. Heute liegen ichon berschiebene Antrage dazu vor. Die Eisen-bahnverwaltung hat sich im verstoffenen Jahre diesen Wunschen nicht ver-ichlossen. Sie hat in der Dürre Notstandstarife für weite Gebiete gewährt. In der Presse ist falschlich dargestellt worden, es sei geschehen, um speziell ben Landwirten entgegenzukommen. Das ist im Interesse jedes einzelnen Bewohners dieser Gegenden. Wenn von einem Geschenk gesprochen wird, so ift das Geschenk an die ganze Gegend gemacht worden, denn jeder braucht Butter, Milch, Fleisch und sonftige Lebensmittel. Ich werde noch zu hören bekommen, daß ich bem handel biefen Tarif verwehrt habe. Das liegt auf einem anderen Gebiete, und ich mare auf eine fehr schiefe Ebene geraten, wenn ich biefe Rotftandstarife nicht auf biefe Gebiete beschränkt hätte. Ferner mußten Rotstandstarife gewährt werben aus Anlag bes Streiks und zwar nach zwei Richtungen hin. So wurde ber Rohstofftarif für bas ganze Land eingeführt, jo bag bie Industrie in Rheinland-Beftfalen Roblen aus Oberichlesien beziehen tonnte. Ferner wurde ein Rotftandstarif eingeführt, ber jest aber verfallen ift, zur Ginfuhr von ausländischer Rohle, namentlich aus Belgien, um unsere Industrie am Leben zu erhalten und zu vermeiden, daß noch mehr Arbeiter brotlos werden. Der Bergarbeiterstreit hat uns gezeigt, daß die Gisenbahnverwaltung doch imftande ift, eine fo gewaltige Rrife mit Leichtigkeit und Schnelligkeit gu überwinden. Ich glaube nicht, daß, wenn unser Bahnnet noch gerriffen ware und vielen Privatgesellschaften angehörte, wir dazu imftande gewefen waren. Denn bas ift nur möglich burch ein einheitliches Bahnnen, großartige Betriebseinrichtungen, einen außerorbentlichen Betriebsmittelpart an Lotomotiven und Bagen, ein ausgezeichnetes Berfonal, bem ber richtige Geift innewohnt. Um bem Bersonal biesen Geift zu erhalten, bazu ift es notwendig, bag bie Gisenbahnverwaltung ihm eine entsprechenbe Fürsorge zu teil werden läßt. Sie werden daher auch in diesem Etat große Aufwendungen für Personal finden. (Beifall.) Die Kopfzahl bes Personals der Eisenbahnverwaltung ist jetzt auf 389 000 Köpfe angewachsen (Bort, bort!), und zwar in ben letten beiden Jahren um 10 000 Ropfe. Für dieses Personal wird jährlich eine halbe Milliarde ausgegeben, oder 56 Prozent aller Betriebsausgaben. Die Kopfzahlvergrößerung entfällt hauptsächlich auf ben äußeren Dienst. Bei ben Gehaltsaufbesserungen sind wir natürlich an die Grundfate gebunden, die von der Regierung für alle

Beamtentategorien aufgestellt find. Ich freue mich aber, bag trot biefer Grundfate erhebliche Gehaltsverbefferungen eingeführt find. Bunachft foll für die Bahnmeisterstellen ebenso wie im Abfertigungsbienft eine Dreiteilung ftattfinden. Bon folchen Stellen find 150 im neuen Gtat borgesehen. Die Rangiermeister und Weichensteller I. Rlasse sowie bie Salte-stellenaufseher sollen das Hochstagehalt jest nach 15jähriger Tätigkeit er-halten. Für die Stationsvorsteher II. Rlasse konnte eine Gehaltsausbesserung nicht stattfinden, für diese Beamten ift aber eine Aufbefferung in ben Stellenzulagen eingetreten. Zwei neue Stellen find außerbem eingeset, auf die ich besonderen Wert lege, das sind die Rottenführer und Schirrmanner, um dadurch einen ftandigen Stamm von Arbeitern herangubilben, baf wir ihnen die Borteile bes Beamtentums geben. Ferner ift borgesehen die Schaffung von 779 Stellen für Lotomotivführer und Majchiniften, 569 Bugführerftellen, 1650 Stellen für Schaffner und Bremfer, 766 Lotomotivheizer, also eine Bermehrung, wie sie vom Personal nicht größer verlangt werben tann. Much bas Bohnungswesen ift geforbert worben. Gegenwärtig verfügt bie Staatseisenbahnverwaltung über 39 000 eigene Bohnungsgebäube, 2700 mehr als im Borjahre. Unsere Unterstützungssonds sind auch wieder verbessert worden. Gegenwärtig stehen uns 5723000 Mart zur Versügung. Die neugegründete Krankenkasse hat sich schnell entwickelt. Im ganzen sind an Ausgaben für die Beamten 101/3 Millionen Mark mehr vorgesehen als im Borjahre. Natürlich würde es unmöglich sein, bei einem so großen Beamtenheer jeden einzelnen zufrieden zu stellen. Allen Beamten und Arbeitern muß ich bas Reugnis ausstellen, daß fie mit außerorbentlicher Pflichterfüllung ihr Amt berfeben haben, daß sie allen Ansprüchen, die an sie gestellt worden sind, in noch fo ichwieriger Beit genugt haben. Es ift unbebingt notig, bag wir uns alle als ein einheitliches Korps fühlen, um die Fühlung mit unseren Beamten und Arbeitern zu behalten. (Bravo!) Die zweite Ausgabe der Eisenbahn ist, gute Einnahmen zu erzielen. Die Einnahmen aus den Eisenbahnen betragen ungefähr 20 Millionen Mark mehr als die gesamte Einkommenfteuer beträgt. (bort, hort!) Diefe glanzende Geftaltung ber Gifenbahnverwaltung ift zweifellos im wefentlichen auf eine Steigerung bes Erwerbslebens gurudzuführen, aber auch eine Folge ber ausgezeichneten Organisation, die mein Amtsvorganger bor gehn Jahren eingeführt hat. Wenn heute in unserem Betriebe weniger Beamte beschäftigt find als damals, fo find diefe nicht bem außeren, bem Betriebebienft entzogen, fondern ben Schreibereien und ben Bureaus. Minbeftens 60 Millionen find an Berwaltungstoften erspart durch Berminderung dieser Berwaltungsbeamten. Tropbem ist ber Geschäftsgang ein flotter geblieben. Je weniger Schreiber an einer Sache sipen, besto schneller geht sie. (Sehr richtig!) Die Berwaltung hat natürlich die Pflicht, alle Fortschritte auf technischem Gebiet fich angelegen sein zu laffen. Drei große Bertehrsfragen beschäftigen uns jest: bie Umleitung im Gutervertehr, die Bildung einer Betriebsmittelgemeinschaft und die Bersonentarifreform. Die Berhandlungen über bie Umleitung im Gutervertehr find abgeschloffen. Breugen ift zugeftanben, baß es sich in loyaler Beise in dieser Angelegenheit benommen hat und feine Sauptstellung in teiner Beife ausgenutt hat, um feine Rachbarn gu schädigen. Was die Betriebsmittelgemeinschaft angeht, so werde ich bei der Spezialdiskulsion darüber Rebe stehen. Die Bersonentarifresorm besichäftigt mich besonders. Ich bin der Ansicht, daß es unmöglich ift, das jehige System beizubehalten. Ich muß aber wiederholen, daß ich nur für meine Person und nicht für das Staatsministerium spreche. Ich halte das jehige System für sehlerhast, veraltet und ungerecht. Es ist eine Qual

für das Bublitum und für die Berwaltung, die Berechnung ift viel zu für das Publikum und für die Berwaltung, die Berechnung ist viel zu teuer, und infolgedessen ist es die höchste Zeit, nachdem das auch schon zwei meiner Amtsvorgänger versprochen haben, daß hier auch wirklich Wandel geschafft werde. (Sehr richtig!) Das jetzige System verleitet auch zum Vetrug. Ich halte es deshalb für unmoralisch. Ich halte eine allegemeine Berbilligung auf der Basis der halben Rücksahrkarte für richtig. Ihre Kritik wird mir von einem außerordentlichen Wert sein. Solange ich an der Spize der Eisenbahnverwaltung stehe, soll für mich das Wort gelten: Rast ich, dann rost ich. (Lebhaster Beisall. ("Werl. N. Nachr.") Die Redner aller Parteien sprechen sich grundsählich zustimmend zur Petriehämittelaemeinschaft aus.

gur Betriebsmittelgemeinichaft aus.

- 8. März. (Baben.) Minifterpräfident v. Brauer nimmt aus Gefundheitsrückfichten ben Abschied. An feiner Stelle übernimmt Juftizminister Frhr. v. Dusch das Prafidium. Zum Dinister ber auswärtigen Angelegenheiten und bes großbergoglichen Saufes wird Ministerialdirektor Arbr. v. Marichall ernannt.
- 8. März. Der Reichstag lehnt gegen die Stimmen der Freifinnigen, Bolen und Sozialbemokraten einen Antrag Robich (fr. Bp.) auf Reueinteilung ber Bahlfreife ab.
- 8. März. (Preußen.) Dem Landtag geht ein Entwurf über Abanderung des Berggefetes au.

Ueber bas Nullen wird beftimmt (Art. I): Genügend und vorschriftsmäßig beladene Fordergefäße bei ber Lohnberechnung in Abzug zu bringen, ift verboten. Ungenugend ober vorschriftswidrig beladene Forbergefaße muffen insoweit angerechnet werden, als ihr Inhalt vorschriftsmäßig ift. Der Bergwerksbesitzer ist verpslichtet zu gestatten, daß die Arbeiter auf ihre Kosten durch einen aus ihrer Witte von dem ständigen Arbeiterausschuffe ober, wo ein solcher nicht besteht, von einem von ihnen gewählten Bertrauensmann das Versahren bei Feststellung der ungenügenden oder vorschriftswidrigen Beladung und des bei der Lohnberechnung anzurechnenden Teiles der Beladung überwachen lassen; durch die Ueberwachung darf eine Störung des Verriebes nicht herbeigessührt werden. Der Lohn bes Bertrauensmannes ift auf Antrag vorschuftweise ju gablen; biefen Lohn tann ber Bergwerksbesitzer ben beteiligten Arbeitern bei ber Lohnzahlung in Abzug bringen. Auf die Strafen beziehen fich folgende Bufate: Die im Laufe eines Kalenbermonats gegen einen Arbeiter verhängten Geldftrafen burfen in ihrem Gesamtbetrage ben doppelten Betrag biefes burchfcmittlichen Tagesarbeitsverbienftes nicht überfteigen. . . . Alle Strafgelber muffen jum Beften ber Arbeiter bes Bergwerts verwendet werden. Benn für das Bergwert ein ständiger Arbeiterausschuß vorgeschrieben ist, müssen die Strasgelder einer Unterstützungskasse zu gunsten der Arbeiter überwiesen werben, an deren Berwaltung der ständige Arbeiterausschuß durch minbestens ein aus seiner Mitte gewähltes Mitglied beteiligt sein nuß. Ueber die Arbeiterausschüffe wird bestimmt: Auf benjenigen Bergwerken, auf welchen in ber Regel minbestens einhundert Arbeiter beschäftigt werben, muß ein ftanbiger Arbeiterausschuß vorhanden fein. (Es folgen Beftimmungen über die Befugniffe des Ausschuffes, Antrage, Buniche, Beschwerben ber Belegichaft zu Ohren bes Besiters zu bringen.) Als stan-bige Arbeiterausschuffe im Sinne bieses Gesess gelten nur: bie Borftanbe ber für die Arbeiter eines Bergwerts bestehenden Krantentaffen ober anderer

für die Arbeiter eines Berawerks bestehenden Kaffeneinrichtungen, beren Mitglieder in ihrer Mehrheit von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu mahlen find, sofern fie als ständige Arbeiterausschuffe bestellt werden; die Rnapp-ichaftsältesten von Anappschaftsvereinen, welche nur die Betriebe eines Bergwerksbesigers umfassen; die vor dem 1. Januar 1892 errichteten ständigen Arbeiterausschuffe, solche Bertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den volljährigen Arbeitern des Bergwerks, der betreffenden Betriebsabteilung ober ber mit bem Bergwerte verbundenen Betriebsanlagen aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Bahl gewählt werben. Bor bem Erlag ber Arbeitsordnung ift auf benjenigen Bergwerten, für welche ein ftanbiger Arbeiterausschuß besteht, biefer über ben Inhalt ber Arbeitsordnung ober bes Nachtrages zu hören. Die Arbeits-ordnung und die von den Arbeitern erhobenen Bedenken find der Bergbehörde einzureichen. Die Arbeitszeit soll folgendermaßen geregelt werden (Art. II): In Gruben oder Grubenabteilungen, in denen mehr als 22 Grad Celsius Temperatur herrscht, darf die Arbeitszeit vom 1. Oktober 1905 ab 81/2 Stunden, vom 1. Oktober 1908 ab 8 Stunden nicht übersteigen. Als Arbeitszeit gilt die Zeit von Beginn ber Seilfahrt bis zu ihrem Wiederbeginn. Bei mehr als 28 Grad Celfius dauert die Arbeitszeit 6 Stunden. Benn Gefahr für das Leben ober die Gefundheit ber Arbeiter ober für bie Sicherheit ber Baue besteht, so ift auf Berlangen ber Betriebsleitung bie Arbeit über bie regelmäßige Beit hinaus fortzusetzen. Zum Ausgleich von Betriebs- oder Abjatftorungen durfen Ueber- und Rebenschichten gefahren werben. Bor Ginlegung berfelben muß ber Arbeiterausichuß gebort werben. Die Arbeiter brauchen indes nicht Ueber- und Rebenschichten zu fahren bei mehr als 28 Grab Celfius und in Gruben, welche wochentlich mehr als eine achtftundige Rebenschicht bis zu vier Stunden verfahren. Bor bem Beginne sowohl einer regelmäßigen Schicht als einer Rebenschicht muß für ben einzelnen Arbeiter eine minbeftens achtftunbige Rubezeit liegen. Ausnahmen zu obigen Bestimmungen konnen bie Oberbergamter erlassen. Auf jedem Bergwerte muffen Einrichtungen vorhanden fein, welche die Feststellung ber Bahl und Dauer ber von ben einzelnen Arbeitern in ben letten 12 Monaten verfahrenen Ueber- und Rebenschichten ermöglichen. In Artifel III werden die Gelbstrafen erlautert. Rach Artitel IV muffen die durch die Novelle erforderlich werdenden Abanderungen ber Arbeitsordnungen spätestens brei Monate und bie Einrichtung ber ftanbigen Arbeiterausschuffe fpateftens vier Monate nach bem Infrafttreten erfolgt fein.

März. Diskuffion über die Parität.

Die "Kölnische Volkszeitung" schreibt: "Die Ernennung bes neuen Oberlandesgerichtspräsidenten für Köln hat unter den obwaltenden Berhältnissen eine gewisse politische Bedeutung. Der neue Oberlandesgerichtspräsident, herr Katzen, ist Protestant, sein Vorgänger Herr Dr. Hamm war Katholik. Auch die beiden Vorgänger des Herrn hamm, die herren Dr. Heimsoeth und Dr. Broicher waren Katholiken." Nach Ausführungen, das geeignete katholische Bewerder für den Posten des Oberlandesgerichtspräsidenten für Köln in ausreichender Zahl vorhanden gewesen seien, heißt es: "Alles dies geschieht in einem Augenblick, wo die Zentrumsfraktion im Reichstage und im Landtage an dem Zustandesommen der wichtigsten Gestgedungswerke in ausschlaggebender Weise mitgewirft hat: im Reichstage der Handelsverträge, im preußischen Landtage der Kanalvorlage. In einem solchen Augenblick wirken Dinge wie die Verusung eines Protestanten auf die Stelle des Oberlandesgerichtspräsibenten in derjenigen preußischen

Provinz, wo die katholische Bevölkerung ziffernmäßig am meisten überwiegt und wo ihr Selbstbewußtsein am lebendigsten ist, wie eine Brustierung. Man muß auch diesen Borgang unter den Zeichen der Zeit verzeichnen."

Die Münchener "Allgemeine Zeitung" erwidert: "Ungenierter hat wohl noch nie ein führendes Zentrumsblatt die do ut des-Politit, die man auch "Ruhhandel" nennt, als Prinzip der Zentrumspolitit proklamiert. Die Anschauung, die hier von der "Kolinischen Volkszeitung" vertreten wird, tönnte man auch so umschreiben: "Wenn das Zentrum vorher gewußt hätte, daß Köln einen protestantischen Oberlandesgerichtspräsidenten erhalten würde, so hätte es unter Umständen die Handelsverträge und die Kanalvorlage zu Kall gebracht"."

11./15. Marg. (Eifenach.) Erfter beutscher Studententag. Eine Bersammlung von 120 Delegierten ber beutschen Sochschulen außer Greifsmald, Erlangen und Breslau faßt folgenbe Beichluffe: Gegenüber ben in letter Zeit mehrfach gemachten Bersuchen, bie altüberlieferten Rechte ber Studentenschaft zu besprechen, fieht fich ber B. b. B. veranlagt, bie hauptfächlich umftrittenen Forberungen, an benen bie Studentenschaft jeder Hochschule unter allen Umftanden festhält, einmal zu betonen. Diese find das Anrecht auf Studentenversammlungen in allen studentischen und nationalen Fragen, freier Berkehr ber reichsbeutschen Studentenschaften untereinander und Aufrechterhaltung ftudentischfreundichaftlicher Beziehungen zu nicht reichsbeutschen Universitäten beutschen Sprachgebiets, Bildung von Bertretungen der Studentenschaft oder eines Teiles derselben auf Grund selbständiger Satungen. . . Der B. d. H. richtet an die gebildete Jugend Deutschlands bie Aufforberung, im Interesse ber Erhaltung bes tonfessionellen Friedens und damit ber gebeihlichen Fortentwicklung unferes Baterlandes, tonfessionellen Berbindungen, burch die er beibes gefahrbet erachtet, nicht beigutreten. Insbesonbere wendet sich ber Berband an Diejenigen jungen Leute, welche bemnachft beutsche Sochschulen beziehen werden. In diesem Sinne auf ihre Sohne zu wirken, fordert auch ber Berband alle nationalbentenden beutschen Eltern auf.

Ueber die konfessionellen Berbindungen wird weiter erklart: Der Berband beutscher Bochschulen ift ber Ansicht, daß die Freiheit eines jeben Studenten weber bon ben Behörden noch von ber Studentenichaft angetaftet werden barf. Daber ift es auch berechtigt, baß fich Studenten gur Kflege von Sonderbestrebungen zusammenschließen. Der Verband ist aber ber Ansicht, daß die Konfessionalität nicht Grund für die Absonderung auf studentischer Grundlage sein barf. Die Zeit bes Studiums ift vielmehr außer für wiffenschaftliche Bilbung auch besonders für die Bilbung bes Charafters ba. Diefe ift ein besonders wertvolles erzieherisches Moment ber universitas litterarum, das der Jugend Gelegenheit gibt, mit Kommilitonen der verschiedensten Anschauungen und Rreise zusammenzukommen und auch fo die Anschauungen der Gegner kennen zu lernen. Dieses Moment wird aber schwer untergraben burch tonfessionelle Absonderung im ftubentischen Leben. Diese trägt baburch wesentlich bazu bei, bag bie Spaltung unferes beutschen Bolfes in zwei feindliche Barteien vergrößert wird und bedeutet bamit eine ernfte nationale Gefahr. Siergegen muß fich bie deutsche Studentenschaft um fo icharfer wenden, als gerade das Wohl des Baterlandes ihr hochites 3beal ift. Aus allen diefen Grunden tann ber Berband beutscher Sochschulen die tonfessionelle Absonderung als ftubentifche Rorpericaften nicht anertennen und halt baber ihre Auflösung für bringend ermunicht, wie er andererfeits eine Ginigung ber beutichen Stubentenschaft mit Ausschluß ber tonfessionellen Berbindungen erftrebt.

Auf eine Depesche an ben Raiser erfolgt die Antwort: 3ch habe ben Hulbigungsgruß aus Eisenach gerne entgegengenommen im Bertrauen, daß unsere Studenten stets bestrebt sein werden, die deutsche Geistesfreiheit auch durch Achtung vor der Ueberzeugung Andersdenkenber hochzuhalten. I. R. Bilhelm.

14. März. (Reichstag.) Beschlüffe ber Budgetkommission über bie Heeresverstärkung.

Die Kommission bewilligt die geforderte Erhöhung der Friedenspräsenz um 10 339 Mann auf 505 839 Gemeine, Gefreite und Obergefreite. Diese Zahl soll im Lause des Rechnungsjahres 1909 erreicht werden und dis 31. März 1910 bestehen bleiben. Aenderung zur Regierungsvorlage: Bon der Friedenspräsenzstärte gehen 2000 Dekonomiehandwerter ab, sür deren Ersah durch Zivilhandwerker die Bordereitungen spätestens dis zum 31. März 1910 im Etat zu tressen sind. Die Berminderung der Zahl tritt mit dem Ersah ein. Die Zahl der vorhandenen Formationen sollen dis zum Schluß des Rechnungsjahres 1909 erhöht werden, nur dei der Kavallerie sollen von den 28 neu zu sormierenden Eskadrons 10 erst nach dem 1. April 1910 dis zum Schluß des Rechnungsjahres gebildet werden.

Mitte März. (Reichslande.) Dem Landesausschuffe wird ein Gesehentwurf über die Reform des Bereins- und Versammlungsrechts vorgelegt.

Der Hauptpunkt ist, daß die polizeiliche Genehmigung bei Bereinen und politischen Bersammlungen beseitigt ift und die Genehmigungspflicht lediglich burch bie Anzeigepflicht erfest wirb. Bisher mar gur Grundung jebes Bereins die polizeiliche Genehmigung erforderlich, wie zur Abhaltung von öffentlichen Bersammlungen, in benen politische Angelegenheiten verhandelt werben sollen. Fernerhin soll sich die Besugnis der Berwaltung Bereinen und Bersammlungen gegenüber ausschließlich auf unterdrudende (repressive) Magregeln beschranten, welche erforberlich find, um eine Gefährbung ber öffentlichen Sicherheit ober bes öffentlichen Friebens hintanzuhalten. Dabei muß eine durch Beichluß bes Bezirtsprafibenten verffigte Auflösung eines Bereins mit Grunden verfehen fein und es fteht gegen ben Beichluß die Berufung an ben Raiferlichen Rat, ben Stragburger Berwaltungsgerichtshof, zu. Gegenwärtig ift in solchem Falle nur die Beschwerde an das Ministerium gegeben. Sodann soll die Beschungs, Versammlungen wegen Gefährdung des öffentlichen Friedens zu verbieten, zufünftig dem Ministerium vorbehalten bleiben. Im übrigen hat der neue Gesehntmurf das polizeiliche Vereinsrecht mit den Voraussetzungen und Borichriften in Einklang gebracht, nach benen bas Bürgerliche Gefesbuch in §§ 21 ff. die Rechtsfähigkeit der Bereine, sowie in §§ 56 ff. ihre Eintragung regelt. Die Bereine haben fich ber beutschen Sprache als Geschäftssprache zu bedienen. Für bas frangofische und für bas gemischte Sprachgebiet, sowie für besondere Falle sollen Ausnahmen zugelaffen werben konnen. Frauen steht der Eintritt in politische, sozialpolitische und religible Bereine frei; boch burfen auch fie wiederum nicht in politische Bahlvereine aufgenommen werben. ("AUg. Ztg.")

15. März. (Lippe-Detmold.) Genehmigung der Thron-folgeordnung.

Der Landtag genehmigt bas Thronfolgegefet. hiernach ift ber nach

bem Schiebsvertrag vom 5. November 1904 zwischen bem Fürsten Georg au Schaumburg-Lippe und bem Grafen Leopold zur Lippe-Biefterfeld, bem Regenten des Fürstentums Lippe, ergehende Schiedsspruch für die Thronfolge im Fürstentum Lippe maßgebend. Auf Die Ginfepung und Führung der bis zur endgültigen Erledigung bes zur Beit schwebenden Thronfolgestreites etwa noch weiterhin notwendig werdenden Regentschaft finden die Bestimmungen des Regentschaftsgesetes vom 24. April 1895 die entspredende Anwendung.

15. Marg. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Miniftergehalt und Anderung der Penfionsordnung.

Das haus genehmigt einen Gefetentwurf, ber eine nichtpenfionsfähige Stellenzulage von 14 000 Mart fur bie Minister gewährt. Ferner wird ein Antrag der Budgetkommission angenommen, daß das Gehalt der Minister (36 000 Mark) anstatt wie bisher mit 24 000 fortan mit 36 000 Mark pensionsfähig sein soll. Endlich wird ein Antrag Korsch (3.) -Friedberg (nl.) angenommen, ben Teil bes § 10 bes Penfionsgesetes, wonach von dem Ginkommen ber Beamten mit mehr als 12 000 Mark ber biefe Summe überschreitenbe Betrag nur mit der Salfte ber Berechnung ber Benfion zugrunde gelegt werden foll, für alle Beamten aufzuheben.

März. (Breufen.) Debatte über die Reichsfinanzreform, Reichserbichaftsfteuer und Reichseinkommenfteuer.

Im Abgeordnetenhause erklärt am 13. März Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben über die Reichsfinangreform und die preugischen Steuern: Dag ber Mifere ber Reichsfinangen abgeholfen werden muß, ich glaube, darüber werden alle einig sein. Aber welcher Weg dafür zu wählen ift, darüber sind die Berhandlungen noch in keiner Beise abgeschloffen, selbst im Reichsschapamt noch nicht, und noch weniger ift eine Borlage an bas Staatsminifterium ober gar an ben Bunbesrat gelangt. Bei biefer rein praparatoriichen Lage ber ganzen Sache bin ich außer ftande, meinerfeits bier eine Ertlarung abzugeben. Ich mochte nur betonen, bag meines Erachtens von einem Begfall ber preußischen Erbichaftsfteuer gar feine Rebe fein tann; benn ich mußte nicht, wie die Bunbesftaaten bagu tommen sollten, auf den Ertrag zu verzichten, den sie gegenwärtig haben. Es ist für Preußen ein Objekt von 11 Willionen, auf das wir niemals verzichten können. Sbenso pflichte ich dem Abg. v. Sehdebrand darin bei, daß der Beg einer Reichseinkommensteuer für die Bundesstaaten vollkommen ungangbar ift. Auf biefe wenigen Bemerkungen muß ich mich gegenwartig beschränten, ich murbe fürchten muffen, sonft in die Berhandlungen einzugreifen, die gegenwärtig bei ben Reicheinstanzen ichweben.

In ber Breffe wird biefe Erflärung vielfach als runde Ablehnung der Reichserbschaftssteuer aufgefaßt. Nach der "Nordd. Allg. 3tg." hat dagegen ber Minifter nur bie Reichseinkommenfteuer und ben Bergicht auf ben preußischen Erbschaftssteuervertrag abgelehnt. (Bgl. E. von Halle und D. Schwarz, Preußische Jahrbücher Bb. 119, 120.)

15. März. (Reichstag.) Etat des Reichskanzlers. Stellung Elfaß-Lothringens. Berhältnis ju Rugland.

Abg. Spahn (g.) forbert in einer Resolution ein Gefet, Elfaß-Lothringen eine felbständige Bertretung im Bundesrate zu gewähren. Es mußte zu bem Zwede in Elfaß-Lothringen eine konstitutionelle Regierung eingerichtet werben, die einen Bevollmächtigten inftruieren konne. Man tonne jest unbeforgt folche Einrichtungen treffen, benn bie Rahl ber bem

Reiche feinblichen Elfaß-Lothringer nehme beständig ab. — Reichskanzler Graf v. Billow: In Erwiberung auf bie Ausführungen bes Borredners habe ich nachstehendes zu erklären: Das Streben ber reichsländischen Bertretung, Elfaß-Lothringen zu einem felbftanbigen Gliebe bes Deutschen Reiches zu machen, namentlich eine felbständige Bertretung im Bunbesrat ju erlangen, bietet ben Beweis, wie febr bas Bewußtfein ber feften Rugehörigfeit Elfag-Lothringens gum Reiche in ber bortigen Bebolferung Boben gefaßt hat. So fehr es den Intentionen des Raifers entspricht, so fehr ich felbst bestrebt bin, diefer hocherfreulichen Tatfache Rechnung zu tragen und ben Bunichen ber elfaß-lothringifchen Bevolferung Entgegenfommen zu bezeigen, handelt es fich boch bei bem in der vorliegenden Refolution gestellten Antrage um nach verschiedener Richtung bin überaus ichwerwiegende politische Dagnahmen, deren Durchführung erheblichen Schwierigfeiten und Bedenten begegnet. Es entsteht zunächft die Frage, burch welche Inftang die elfaß-lothringischen Bunbesratebevollmächtigten ernannt werden follen. Die Bahl berfelben burch ben Bunbesausichus erscheint im hinblid auf die die Organisation bes Bunbesrats regelnben Bestimmungen bes Artitels 6 ber Reichsverfaffung ausgeschloffen. Die Ernennung burch ben Statthalter wurde bagegen bagu führen, ben Ginfluß Breugens im Bundesrate über die Absichten der Reichsverfaffung hinaus gu mehren und damit das Berhaltnis Preugens zu den anderen Bundes-ftaaten in einer für die letteren ungünstigen Beise zu verschieben. Auch abgesehen hiervon ift die in Rede stehende Angelegenheit von fo hober politischer Bedeutung und weittragender Berantwortung, daß den maß-gebenden Stellen das Recht vorbehalten bleiben muß, ihrerseits den Zeitpuntt zu bestimmen, zu welchem eine Aenderung der verfassungerechtlichen Stellung Elfaß-Lothringens zu erfolgen haben wird. Jedenfalls muß ich meinerseits bon einem naheren Gingehen auf den Antrag absehen, bebor nicht alle einschlägigen Fragen im Schof bes Bunbesrats gur Erörterung gelangt find und Uebereinstimmung ber verbundeten Regierungen über dieselben erzielt ift.

Eine sozialbemokratische Resolution sorbert die Austhebung der Auslieferungsverträge Bayerns und Preußens mit Rußland vom Jahre 1885. Abg. v. Vollmar (Soz.) begründet diese Forberung. Rußland habe keine regelmäßige, einem Kulturstaat entsprechende Rechtspslege, daher sei die Auslieferung an Rußland eine Bardarei. Zest könne man diese Berträge beseitigen und Deutschland aus seiner Abhängigkeit von Rußland befreien, ohne deswegen einen Krieg mit Rußland fürchten zu müssen. Er frage, od die Rachricht zutressend sei, daß deutsche Handelsschiffe der russischen Flotte Dienste leisten wollten und daß es der Reichskanzler verboten habe. Zede Silseleistung für Rußland sei ein Bruch der Reutralität. Reichskanzler Graf Bülow wendet sich gegen die Kritis der russischen Russanden des russischen Berbältnisses, die nicht auf Sachenntnis deruhe; nach Aeußerungen sozialdemokratischer Blätter wünsch die Sozialdemokratie offenbar einen Konslikt mit Rußland, um im Trüben zu sichen. Ueber die deutschen Handelsschiffe im Dienste Rußlands sagt er: Während des ganzen disherigen Verlaufes des ostassatischen Krieges haben beide kriegssührenden Parteien zahlreiche Handelsschiffe aus neutralem Privatdesschift wurch Mittelspersonen käuslich erworben. Derartige Transaktionen sind nach sessischen Bolkerrecht neutralen Privatderschiften Schiffe fortan nicht mehr die deutsche Flagge führen dürfen und daß die Schiffe fortan nicht mehr die deutsche Flagge führen dürfen und daß die Schiffe fortan nicht mehr die denötigt ist, unter russischer Flagge weiter zu dienen. Sie sehen daraus, daß unser Haltung in der Frage

ber Schiffsverkäuse eine vollkändig korrekte ist, wie sie unserer korrekten Gesamthaltung in dem Kriege entspricht. Die beiden Regierungen, auf welche es ankommt, wissen ganz genau, woran sie mit und sind. Die gepanische Regierung weiß ganz genau, daß sie auf unsere strikte loyale Neutralität zählen kann. (Der Reichskanzler verliest eine in diesem Sinne versaßte Depesche der Tokioter Regierung und fährt dann sort:) Auf der anderen Seite weiß die russische Regierung ganz genau, daß wir die Schwierigkeiten, in welche Rußland geraten ist, nicht benüßen werden, um Rußland irgendwie Unbequemlichkeiten zu machen. Diese Beziehungen zu Rußland werden wir auch weiter in der disherigen Weise psegen, ohne uns mit Rußland irgendwie in einen Gegensaß bringen zu lassen, zu dem wir aur keine Beranlassung haben.

wir gar keine Beranlassung haben.
Staatssekretär des Auswärtigen Frhr. v. Richthofen: Die beiden Auslieserungsverträge könnten nicht gekindigt werden, solange nicht ein Auslieserungsvertrag durch das Reich abgeschlossen sein. Abg. Müller-Weiningen (fr. Bp.) verlangt eine Regelung des Urheberrechts mit Nordamerika; augenblicklich sei das deutsche geistige Eigentum drüben vogelfrei. Staatssekretär Graf Posadowsky: Die Frage werde bei Abschluß eines

neuen Sandelsvertrags behandelt werden.

Am 16. und 17. wird die Polemit zwischen den Sozialdemokraten und dem Reichskanzler über die Beziehungen zu Rußland sortgeset. Außerdem verteidigt der Reichskanzler die preußische Polempolitik gegen polnische und sozialdemokratische Angriffe; die preußische Politik richte sich nicht gegen die polnische Bevölkerung, sondern gegen die großpolnische Agitation. Die Rechte und die Nationalliberalen stimmen ihm darin völlig zu.

Von den eingebrachten Resolutionen werden angenommen die Resolution Spahn, betreffend eine selbständige Vertretung von EssaßLothringen im Bundesrate, gegen die Stimmen der Rechten, desgleichen die Resolution Gröber, betreffend die jährliche Vorlegung der Entschliekungen des Bundesrats auf die Beschlässe verlägtige, und die Resolution Albrecht (Soz.) wegen Kündigung des preußischen und bayerischen Auslieferungsvertrages mit Außland gegen die Rechte und Kationalliberalen.

- 18. März. Der Reichstag genehmigt den Etat der Schutzgebiete nach turzer Debatte.
- 20. März. (Preußen.) Minister des Innern Frhr. v. hammerstein, 62 Jahre alt, an herzschwäche †. — Sein Nachsolger wird der Oberpräsident von Brandenburg v. Bethmann-Hollweg.
- 20. März. (Effen.) Die Bereinigung der Handelskammern des niederrheinisch-westfälischen Industriegebiets spricht sich gegen die Berggeseknovelle aus. Sie würde die Kohlenpreise erhöhen und die Sozialdemokratie stärken.
- 20. März. (Reichstag.) Zweite Beratung ber Friedens= präsenzstärke (vgl. S. 50, 62). Dienstbauer.

Abg. Bebel (Sog.) polemisiert gegen die Berstärkung, die in der politischen Lage keine Rechtsertigung sinde. Denn von Außland sei nichts mehr zu fürchten. Woher solle man die Mittel nehmen, um die Bermehrung zu bezahlen? Die Bermehrung der Kavallerie sei unnötig, wie der

ostasiatische Krieg beweise; es sei nur eine Sporttruppe. Abg. v. Rormann (kons.) bedauert die Aenderungen der Kommission, nimmt sie aber an, da sich der Kriegsminister damit einverstanden erklärt hat. Abg. Müller-Sagan (fr. Bp.) hält die Kavalleriedermehrung für überstässig; Kriegsminister v. Einem verteidigt sie. — Hierauf wird gegen die Stimmen der Sozialdemokraten, Bosen und freisinnigen Bolkspartei angenommen ein Antrag Spahn (3.): Die Friedenspräsenz soll dis 1909 auf 504 665, bis 1910 auf 505 839 erhöht werden. Die dazu nötigen Reuformationen sollen dis zum Schlusse des Rechnungsjahres 1909, nur 10 Eskadrons Kavallerie sollen nach dem 1. April 1910 gebildet werden.

Hierauf wird nach turger Debatte angenommen ber Gesehentwurf, die zweisährige Dienstzeit ber Fußtruppen sestzulegen; Antrage der Sozialbemotraten, die zweisährige Dienstzeit allgemein festzulegen und die Einrichtung der Singlich Freiwilligen abzuschaffen, werden abgelehnt. Gine Resolution Muller-Sagan, die Neuregelung der zum einsährigen Dienst

berechtigenden Bedingungen forbert, wird angenommen.

21./27. März. (Reichstag.) Zweite Beratung bes Militäretats. Mißhandlungen. Strafgesetze.

Abg. Müller-Meiningen (fr. Bp.) forbert ftrengere Beftrafung von Borgefesten, die eine Rotlage der Untergebenen ausnugen, und Ginführung bes Begriffs "Notwehr von Untergebenen" in bie militarifche Rechtfprechung. Die militärischen Richter mußten unabhängiger geftellt werden; Die Deffentlichfeit bes Berfahrens mußte erweitert werden. Rur fo tonne bas weitverbreitete Migtrauen gegen die militarische Rechtsprechung beseitigt werben. Aba. Grober (3.): Giner Reform bes Bivilftrafgefesbuchs muffe eine folche bes Militärstrafgesethuchs folgen. Abg. Gradnauer (Goz.) führt einzelne Dighandlungsfälle an und fordert Reform des Beschwerberechts. Rriegsminifter v. Ginem: Die Dighandlungen hatten in ber letten Reit ftetig abgenommen. Dag ein Richter wegen eines oben migliebigen Urteils verabschiedet werde, sei gang ausgeschloffen. Ueber die getadelte Berichiedenheit in ben Strafbeftimmungen für Berfehlungen von Untergebenen und Borgefetten fagt er: Der Offizier ift bei gleichem Bergeben ber gleichen Strafe unterworfen wie ber Golbat. Es ift allerdings unerläßlich, baß ber Untergebene, welcher gegen feinen Borgefesten fich vergebt, ernfter beftraft werden muß, als der Borgefette, ber fich gegen feinen Untergebenen vergißt. Jener vergreift fich an bem Rechtsgute einer einzelnen Berfon, biefer auch an ber Allgemeinheit, an ber Grundlage für die Armee, an ber Disziplin. Darüber herricht Ginigkeit in allen Armeen. Es muß gefagt werden, daß die deutsche Armee das milbeste Strafgeset hat. Run möchte ich fragen, ob benn seit breißig Jahren die Berhaltniffe fich so geändert hätten, daß man nun durchaus zu Minimalstrafen kommen mußte. Ich möchte dies wirklich verneinen. Wir haben jest Elemente im Heere, die icon im Gefangnis gefeffen haben wegen ichwerer Rorperverlegung; benen tommt es wahrhaftig nicht barauf an, ihr Mutchen an einem Borgesetten zu kühlen. Ich meine auch, wir tun gut baran, an den schweren Strafen sestzuhalten, weil wir dadurch die gewalttätigen Leute im Zaume halten und fie vor ichweren Bergeben bewahren konnen. Ich gebe gerne zu, daß Fälle eintreten können, in welchen ein milberes Urteil am Plate fein würbe. In solchen Fällen tritt das Begnadigungsrecht in Kraft. Zweifellos ist es falsch, von vornherein mit schweren Strafen vorzugehen. Ein sachliches und liebevolles Berhalten erzielt beffere Resultate, aber unzweifelhaft steht fest, daß für Berfehlungen, wie Meuterei, die allerschärfsten Strafen als Beispiel sofort am Plage fein muffen. Es find fo viele Borschläge vorgebracht worden für die Revision des Wilitärstrafgesethuches, daß wohl jeder darüber klar sein sollte, daß sie nur erfüllt werden können, nachdem wir allgemein das Zivilstrafgesethuch revidiert haben werden.

Es werden folgende Resolutionen angenommen: Müller-Meiningen, die eine Resorm des Militärstrasgesesses mit vorheriger Beseitigung der größten Harten wünscht, besonders jener, die sich aus dem Migberhältnis der Strasbestimmungen über Bersehlungen von Untergebenen gegen Borgesets zu denjenigen für Delikte von Borgeseten gegen ihre Untergebenen ergeben; Gröber, die vor der allgemeinen Militärstrasgesetzesform einen Gesentwurf, durch welchen milbernde Umftände mit geringeren Mindeststrassen zugelassen werden, fordert.

23. März. (Bremen.) Der Kaiser nimmt teil an der Enthüllung eines Kaiser-Friedrich-Denkmals und hält dabei folgende Rebe über die deutsche Weltvolitik:

Mein verehrter Berr Burgermeifter! Bollen Sie Mir geftatten, daß 3ch tiefbewegten Bergens junachft eine Sohnespflicht erfulle, indem Ich Meinen von Herzen kommenden Dank Ihnen ausspreche, daß Sie Mir den Bunsch Ihrer Landsleute übermittelt haben, Teilnehmer zu sein an dem heutigen festlichen Tage und beizuwohnen der Enthüllung dieses einzigartigen, herrlichen Standbilbes, das die freie Hanseltabt Bremen Meinem seligen Bater gesetzt hat. Ich kann wohl sagen, daß es Mich auf das tiefste bewegt hat, wie Ich heute die Menschenmassen mit Meinen Augen überstog, daran zu benken, daß der frühere preußische Kronprinz, ber nachmalige erfte Kronpring bes Deutschen Reiches und ichlieglich zweiter Sobenzollernfaifer fo in einer freien beutschen Stadt gefeiert werben tonnte, gleichsam als ob er hier zu Hause mare, ein Beweis bafür, wie seine Geftalt, ebenso wie die seines erlauchten großen Baters ein Gemeingut unferes gefamten beutschen Bolles geworben ift. Ich bante von Bergen, bag bie Stabt Bremen Meinen Bater und fein Anbenten in biefer herrlichen Beise geehrt hat. Sie haben ein Kunstwerk geschaffen, wie wenige in deutschen Landen stehen, und Ich bin fest überzeugt, daß noch in spateren Generationen die gange machtvolle Perfonlichteit, bann ichon vom Glang ber Sage umwoben, burch diefes Standbild bem Bergen bes Boltes naber gebracht werben wird, und daß die von Bater auf Sohn fich folgenden Generationen der Bremenser niemals ben zweiten Raiser vergeffen werben, beffen erhabene Siegfriedsgestalt die deutschen Beere zu Siegen führte, benen wir bie Ginheit verbanken. Und fo ftehen nun Mein Grofvater und Mein Bater in herrlichen Standbilbern in dieser treuen beutschen Stadt und bilden Martfteine für bie Geschichte unseres Baterlandes sowohl wie der Stadt Bremen. Bahrlich, ber geschichtliche Rudblid, ben Sie die Bute hatten, uns eben zu geben, zeigt uns in großartiger Beise bie Fügung Gottes und die Gnade, die die Borfehung mit unserem Bolt und unserem Land gehabt hat. Der Zeitabschnitt, den die beiben hohen Herren vertorpern, die hier in Erz gegoffen auf ihren Blagen ftehen, ift nun geschichtlich festgelegt, und es ift an ber nachfolgenden Beit und beren Generationen, fortzubauen auf ber Grundlage, die die hohen Herren gelegt haben. Sie haben bie Gute gehabt, die Gedanken zu erwähnen, welche Sie bewegten bei früherer Gelegenheit in diesem selben Raume. Sie entsprechen in jeder Beziehung vollkommen dem, was Ich auch damals ge-bacht habe. Ich habe, als Ich als Jüngling vor dem Wobell des Brommhfciffes geftanden habe, mit Ingrimm die Schmach empfunden, die unserer Flotte und unserer damaligen Flagge angetan worden ift, und vielleicht, da doch von Weiner Wutter Seite ein Stück Seeblut in Weinen Abern gefloffen ift, ift das der Beg gewesen, der für Dich die Richtschnur geben follte für die Art und Beije, wie Ich die Aufgaben aufzufaffen habe, die nunmehr dem Deutschen Reiche bevorstanden. Ich habe Mir damals den Fahneneid geschworen, als Ich zur Regierung kam nach der gewaltigen Beit Weines Großvaters, daß, was an Mir liegt, die Bajonette und Kanonen zu ruhen hätten, daß aber die Bajonette und Kanonen scharf und tüchtig erhalten werben mußten, bamit Reib und Scheelsucht von außen uns an bem Ausbau unferes Gartens und unferes fconen haufes im Innern nicht fibren. Ich habe Mir gelobt auf Grund Meiner Erfahrungen aus der Geschichte, niemals nach einer oben Beltherricaft zu streben, denn was ist aus den sogenannten Beltreichen geworben? Alegander ber Große, Rapoleon I. und alle bie großen Rriegshelben — im Blute haben fie geschwommen und unterjochte Boller zuruckgelaffen, die beim erften Augenblick aufgestanden find und die Reiche zum Berfall gebracht haben. Das Weltreich, das Ich Mir geträumt habe, foll darin bestehen, daß vor allem das neuerschaffene Deutsche Reich von allen Seiten das absoluteste Bertrauen als das eines ruhigen, ehrlichen und friedlichen Rachbarn genießen foll, und daß, wenn man dereinft vielleicht von einem deutschen Weltreich oder einer Sohenzollern-Beltherrichaft in ber Geschichte reben follte, fie nicht auf Bolitit begrundet fein foll burch bas Schwert, fondern burch gegenseitiges Bertrauen ber nach gleichen Bielen ftrebenben Nationen. Kurz ausgedrückt, wie ein großer Dichter sagt: "Außen hin begrengt, bas Innere unbegrengt." Sie haben hingewiesen auf bie Schiffe, bie bier erinnerungsreich bon ber Dede bes ichonen alten Saales berabhangen. Die Zeit, in der Ich groß geworden bin, war trop bes großen Krieges für unseren seefahrenden Teil ber Nation teine große und glorreiche. Auch hier habe Ich bie Konsequenzen gezogen bessen, was Deine Borsahren getan haben. Im Innern war militärisch so viel geschehen, wie notwendig war. Jest mußte die Seerliftung bran tommen. Ich dante Gott, daß 3ch hier in diesem Rathause feinen Notschrei mehr auszustoßen habe, wie einst in Hamburg. Die Flotte schwimmt, und sie wird gebaut. Das Material an Menschen ist vorhanden. Der Eiser und der Geist ist berfelbe wie der, ber die Offiziere der preugischen Armee bei Sobenfriedberg und Roniggras und bei Geban erfüllt hat. Und mit jedem beutichen Rriegeschiff, bas den Stapel verläßt, ift eine Gewähr mehr für ben Frieden auf ber Erbe gegeben; um fo viel weniger werben unfere Gegner mit uns anzubinden suchen und um fo mertvoller merben wir als Bunbesgenoffen sein. Als Ich an dem heutigen Tage Bremens Bürgerschaft überflogen habe, sah Ich die Alten und Jungen nebeneinander stehen. Die Alten mit ihren Medailen und Kreuzen, Mitkampfer und Mittäter unt Medailen und Kreuzen, Witkampfer und Mittäter und Arenzen beiden großen herren, beren Standbilber in biefer Stadt fteben. Bor ihnen die Jugend, die hineinwachsen soll in bas neue Reich und feine Aufgaben. Bas werden ihre Aufgaben fein: Stetig auszuharren, Streit, haß, Zwietracht und Reid zu meiden, sich zu erfreuen an dem deutschen Baterlande wie es ift, und nicht nach Unmöglichem ftreben, und fich ber festen Ueberzeugung hinzugeben, daß unfer Berrgott sich niemals fo große Dube mit unferem beutschen Baterlande und feinem Bolte gegeben batte, wenn er uns nicht noch Großes vorbehalten hatte. Bir find das Sals ber Erbe. Aber wir muffen beffen auch wurdig fein. Darum muß unfere Jugend lernen, zu entsagen und sich zu versagen, was nicht gut ift für sie, fernzuhalten, mas eingeschleppt ift von fremben Bolfern, und Sitten, Bucht, Ordnung, Ehrsurcht und Religiosität zu bewahren. Dann möge über bas beutsche Bolf einst geschrieben werben, was auf den Helmen Meines 1. Garbe-Regiments steht: "Somper talis", "Stets derselbe". Dann werden

wir von allen Seiten mit Achtung und teilweise auch mit Liebe als sichere, zuverlässige Leute betrachtet werben und fonnen fteben bie Sand am Schwertknopf, ben Schild vor uns auf die Erde gestellt und sagen: "Tamen! Romme, was ba wolle!" Ich bin fest überzeugt, daß Meine Worte hier in Bremen auf einen guten Boben fallen werden. Bon Herzen wünsche Ich, daß der goldene Friede, der bisher mit Gottes hilfe erhalten worden ift, uns weiter erhalten bleiben wird, und daß Bremen unter dem Frieden grünen, blüben und gebeihen möge! Das ift Mein innigster Wunsch. Es lebe Bremen!

- 23. Mara. (Rurhaven.) Der Raifer tritt auf bem Boftdampfer "hamburg" eine Reise nach dem Mittelmeer an.
- 27. März. (Reichstag.) Beschlüffe über Resolutionen zum Reichsetat bes Innern.

Angenommen werben bie Refolutionen Gidhoff: (Bulaffung ber Oberrealschulabiturienten zu den Aerzteprüfungen), Spahn-Gröber (Dentschrift über Kartelle und Syndikate), Trimborn-Erzberger (Herausgabe eines Handwerkerblattes, Statistik über Ereilung der Hausserschen und ber Legitimationskarten für Detailreisende), Gröber-Hips (Ausdehnung der Arbeiterichutbeftimmungen und ber Rranten- und Invalidenverficherung auf die Sausindustrie), Blell-Storz (Befrejung der Sandelsagenten von ber Unterftellung unter die Borfchriften über den Sausierhandel), Erzberger-hipe (fanitarer Normalarbeitstag für die Berarbeitung giftiger und explosiver Stoffe), Müller-Meiningen (einheitliche Regelung des Automobilverfehrs), Erzberger-Hige-Itschert (gleichmäßigere Gestaltung und Einschrän-tung der Ausnahmebestimmungen von Sonntagsruhe im Handelsgewerbe), Schwarze-Euler-Erzberger (wirksamer Bauarbeiterschutz, Anstellung von Baukontrolleuren auch aus dem Arbeiterstande), Trimborn-Thaler (Regelung der Verhältnisse der Gehilfen der Rechtsanwälte, der Beamten und Angestellten von Rrantentaffen u. f. m.).

Abaelehnt werden die Resolutionen: Site-Trimborn (weitere Ausbehnung ber Sonntageruhe für Arbeiter, Handlungsgehilfen und bes Berfonals von Gaft- und Schankwirtschaften), Albrecht (Achtstundentag), Albrecht (Bauarbeiterschut), Albrecht (Arbeitszeit in den Glashütten), Albrecht (Bestrafung der Arbeitgeber wegen Beeinträchtigung des Koalitionsrechtes ber Arbeiter), Albrecht (Berbot der gewerblichen Arbeit an Sonn-und Festragen u. f. w.), Müller-Meiningen-Gröber-Trimborn (gesetliches Einschreiten gegen das Schmiergelderunwesen), Sitze-Erzberger-Gröber (Zehn-stundentag) nehst den Eventualanträgen Sitze (Zehnstundentag für die Ar-beiterinnen), Sitze-Erzberger (Verkörzung der Arbeitszeit der Arbeiterinnen, welche ein Sauswesen zu beforgen haben). ("AUg. Ztg.")

27. März. Der Reichstag bewilligt eine Neuforderung für Reuausrüftung der Artillerie.

27./28. März. (Breußisches Abgeordnetenhaus.) Erfte Beratung der Berggesetnovellen (S. 59).

Ministerprafident Graf Bulow: Meine Berren! Bon ben beiben Novellen jum Berggeset, die jest ben Gegenstand ber Erörterung in biefem hohen Saufe bilben follen, beruht bie eine Novelle über ben Betriebszwang im wesentlichen auf früheren Beschlüffen dieses hohen Sauses, die andere, Die Novelle über die Arbeiterverhaltniffe, hat vor ihrem Erscheinen Anlag geboten zu lebhaften Erörterungen in ber Breffe, in Bereinen, auch in ben

parlamentarischen Körperschaften. Diese Erörterungen waren nicht objektiv. fie waren vielfach beherricht von wirtschaftlichen und Barteiintereffen. Der Grund hierfur ift mohl zum Teil zu suchen in bem Beitpuntt ber Anklinbigung biefes Gefegentwurfes. Der Gefegentwurf wurde in Ausficht gebigung dieses Gesegentwurfes. Der Gesegentwurf warde in aussign geftellt während eines Kampfes, der nicht nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern auch weitere Kreise in zwei Lager getrennt hat. Man hat den Gesegentwurf ein Rotgesetz, hat ihn ein Gelegenheits- und Berlegenheitsgesetz genannt. Dieser Ausdruck ist geeignet, die Wisbeutung hervorzurusen, als ob Anlaß und Zweck der Ihnen vorgeschlagenen Nahnen lediglich in einem augenblicklichen, in einem gleich einem Naturereignis ploplich ausgebrochenen Notstand und in bessen Beendigung enthalten ware. Demgegenüber muß ich zunächst barauf hinweisen, bag die konigliche Staatsregierung icon vor dem Ausbruch bes großen Bergarbeiterftreits im Ruhrrevier nicht nur mit ben Gefegentwürfen beschäftigt mar, Die bas ungerechtfertigte Stillegen von Zechen verhindern und bas Knappschaftswesen nen regeln wollten, es schwebien auch schon Erwägungen über bie gesetliche Ginführung einiger ben Arbeitsvertrag betreffenden gefestlichen Dagnahmen, bie in ben ftaatlichen Bergrevieren bes Saarreviers bereits bestehen und sich bort schon bewährt haben. Wenn ich, meine herren, es bem herrn Nachbar, bem Ressort- und Handelsminister, auch überlassen nuß, biesen Gesepentwurf im einzelnen zu vertreten und zu begründen, so möchte ich Sie boch auch meinerseits um eine entgegenkommenbe ruhige und fachliche Prüfung besselben bitten und zu biesem Zwede in aller Rurze einige Streiflichter werfen auf ben vorhergegangenen Rampf und beffen Begleiterscheinungen. Meine Herren, ich erkenne gerne an, daß die ausständigen Bergarbeiter im großen und ganzen eine ruhige Haltung bewahrt haben und daß sie, die leiber unter Kontraktbruch die Arbeit niedergelegt hatten, die Arbeit aus Gründen der Bernunft und im Bertrauen auf das Entgegentommen der Arbeitgeber und die in Aussicht gestellten gesetlichen Dagnahmen wieder aufgenommen haben. Das andert aber nichts an ber Tatfache, daß der Streit felbst mit einer Unrechtmäßigkeit begonnen bat: es andert nichts an der Tatfache, daß bei Beginn des Streiks die Stimme ber Leidenschaft über die besonnene Erwägung die Oberhand behielt. In ihren Lohnforderungen haben die Arbeiter nichts erreicht; ihre materielle Lage hat sich verschlechtert durch den Lohnausfall, der auf 500 000 Mark für den Tag berechnet worden ift. Wie viel Not, wie viel Elend ift zu meinem Bedauern über manche Arbeiterfamilie gekommen. In einer lozialbemokratischen Beitung habe ich gelesen, daß im Ruhrrevier die Bevollerung von einer Million Menschen infolge des Streits ben Lebens-unterhalt um mehr als die halfte habe herabsegen muffen. Die Arbeiter haben selbst ersahren mussen, eine wie zweischneidige Wasse ein solcher Lohnkampf ist. Wögen sie bafür vor allem die Heber und Wühler verantwortlich machen, von benen fie fich zur Riederlegung ber Arbeit haben verleiten lassen! Auf der anderen Seite verstehe ich wohl, daß die Rechenbesitzer und daß die Organisation der Grubenbesitzer, der Bergbauliche Berein, junachst nicht mit kontraktbrüchigen Arbeitern und beren Bertretern haben unterhandeln wollen. Diefer Biderftand mußte aber aufgegeben werben, als die konigliche Staatsregierung im hinblid auf die weitreichenben schädlichen Folgen gerade dieses Ausstandes von nahezu 200 000 Bergarbeitern in dem größten Rohlenrevier ber preußischen Monarchie in eine mit den Arbeitervertretern gepflogene Berhandlung getreten war und ihrerseine Bermittelung anzubahnen suchte. (Gehr richtig! rechts.) Wozu bie königliche Staatsregierung bereit war, bas konnten bie Bechenbesitzer auch. (Sehr richtig!) Die Bechenbesiter wollten bie Bergarbeitervertreter,

bie sogenannte Siebenerkommission, bie gewählt mar von ben Bertretungen ber driftlichen und sozialbemokratischen Gewerkschaften und bem Sirfch-Dunderschen Arbeiterverein, nicht anerkennen. Dabei spielte, meine Berren, zweifellos bie grundsähliche Abneigung gegen bie Organisation ber Arbeiter als solche mit. (Sehr wahr!) Deine Berren! Wenn wir aber seben, wie die moderne Entwickelung mehr und mehr bom Großbetrieb jum Riesenbetrieb sich brangt, wenn wir feben, wie die Rapitalstrafte sich fyndizieren und kartellieren, wenn wir feben, wie das alte perfonliche Berhaltnis zwischen Fabritherrn und Arbeitern mehr und mehr schwindet und bie Arbeiter gegenüber ber Kapitalmacht vielfach allmählich zur bloßen Bahl werben, konnen wir ba biefes Beftreben ber Arbeiter unbillig finden, auch ihrerseits durch Zusammenschließen zu Bereinen und Berbanden von der Macht der Zahl zu prositieren? (Sehr gut! Sehr richtig!) Ich habe im Reichstag gesagt, daß es ein schwieriges Problem ift, einerseits die tartellierten Rapitaletrafte, andererfeits die gewertichaftliche Bilbung in ben wichtigen, burch bas Gemeinwohl gezogenen Grenzen zu halten. Diefes Problem ift nach meiner festen Ueberzeugung nicht in dem Sinne zu lofen, wie es die Haltung ber beteiligten Bechenbesiter und Banten in der Siberniaangelegenheit und gegenüber ben ftaatlichen Bermittelungsversuchen in ber Ralamitat bes Bergarbeiterstreits anzeigte, b. h. im Sinne möglichster Ausschaftung bes Staates. Nein, meine Herren, das geht nicht, ber Staat muß seine ordnende und stügende Hand auf diesen beiden Gebieten walten lassen. Weine Herren! Man hat auch hingewiesen auf den Anteil der Sozialbemokratie an dem Streik, auf die Haltung, welche diese die Existenzberechtigung bes heutigen Staates überhaupt leugnende Partei vor, mahrend und nach bem Streif im Ruhrrebier eingenommen hat. Gang einverftanden, meine Herren, die verhetende Tatiakeit der Sozialdemokratie ift taum jemals braftischer zutage getreten, als bei biefem Unlag. Diefe Tätigkeit mag für die Zeit unmittelbar vor bem Ausbruch des Streiks schwieriger nachzuweisen sein. Es handelt sich eben um das allmähliche Bachsen bes haffes gegen die bestehende Ordnung der Dinge, ber Ungufriedenheit mit der preußischen Staatsobrigkeit, jener utopistischen Borftellung von einer Belt, wo es feine Großen und Rleinen, feine Armen und Reichen mehr geben wird. Es ift auch möglich, daß die lokalen Führer ber sozialdemotratischen Gewerkschaften im Ruhrrevier diesmal von dem Ausbruch bes Streifs abgeraten, daß fie fich um einen ruhigen Berlauf bes Streits bemuht haben. Als aber bas Unheil im Bang mar, feste bie sozialbemokratische Presse auf der ganzen Linie ein, um den Kamps nach Möglichkeit zu verbittern und zu vergiften. Der nicht nur von der Achtung vor ber Autorität und ben Gesetzen diktierte, sondern wirklich arbeiterfreundliche Rat des obersten Reichsbeamten, sich nicht zu Ausschreitungen hinreißen zu lassen, wurde von dem Führer der sozialdemokratischen Partei im Reichstage als eine — wie er fich ausbrudte — Provokation ber Bergarbeiter verschrien. Statt zu beruhigen, wurde aufgereizt, die Ankundigung, bag bestimmte Beschwerben ber Bergarbeiter abgestellt werben follten, mar angeblich ein Hohn auf die Lage ber Bergarbeiter und Diefelbe burfte unter keinen Umftanden veranlaffen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Meine Herren! Es ift mir wohl bekannt, baß in ben Kreisen bes Berg-baulichen Bereins die Ansicht vorherrscht, der Streit ware anders verlaufen, wenn die staatlichen Organe sich gar nicht um benselben gekummert hatten; in diesem Falle, so meint man, hatte der Streit vielleicht noch langer gebauert, aber mit einer volligen Riederlage nicht nur ber berhetten Bergarbeiter, sondern auch der Sozialbemokratie geendet. (Sehr richtig! rechts.) 3ch will absehen von ben besonderen Befahren gerabe

biefes Streits für unfer ganges wirtichaftliches und Erwerbsleben, ich will auch davon absehen, daß im Ruhrrevier die driftlichen und freisinnigen Bergarbeiter fich mit den fozialbemotratischen ungefahr bas Gleichgewicht halten. In ber Bolitit tommt es aber nicht nur auf die richtige Gefinnung, es tommt auch auf die Anwendung ber tauglichen Mittel, auf die befte Wahl ber Zeit und bes Terrains fur ben Rampf an. Bei ber notorischen lebermacht ber Bechenbesitzer murben bie Arbeitgeber in biefem Falle bas Stilliegen ber Zechen und Hochbfen sicherlich noch eine große Beile haben aushalten können, die Arbeiter würden doch schließlich die Arbeit auf Gnade und Ungnade haben aufnehmen muffen, die Betriebsleitung hatte alle auffassigen Elemente ausscheiben und den Gewerkschaften einen schweren Stoß versesen können. Meine Herren! Bare baburch bie Sozialbemotratie wirklich wirksam bekampft worben? Die Berlangerung bes Streits bedeutete Bericharfung ber Not und bes Familienelends unter ben Bergarbeitern; Rot und Elend aber find ber befte Agitator für bie Sozialbemotratie. (Sehr richtig!) Warum hatte benn bie Sozialbemotratie bie schleunige Beenbigung bes Rampfes mit allen Mitteln aufgehalten, warum hatte fie nach Berfundigung bes Staatswillens, vermittelnb einzugreifen, so weit es an ihr war, allen gorn auf die Regierung abgelaben? Die Sozialbemokratie braucht, um für ihre Grunbsate gegen biefen fogenannten Rlaffenstaat, gegen biefe fogenannte tapitaliftifche Belt-orbnung neue Anhanger zu erobern und ihre alten Anhanger bei ihrer Fahne zu halten, die Unzufriedenheit der Maffen und die hoffnungelofigteit bes armen Mannes? Bas bie Sozialbemotratie an Mitgliederzahl von bem alten Bergarbeiterverbande vielleicht verloren hatte, bas murbe sie sicherlich an agitatorischer Kraft wieber gewonnen haben. (Sehr richtig!) Solange ich an dieser Stelle stehe, werden Sie mich, meine Herren, im Rampfe gegen die freiheits- und fulturwidrigen Bestrebungen der Sozialbemokratie immer auf meinem Blate finden, aber auf schwankenbem, moorigem Boben reite ich keine Attade. Meine Herren! Die Bergarbeiter bes Ruhrreviers haben bie Arbeit wieder aufgenommen mit ber hoffnung. daß ihnen die in Aussicht geftellte Rovelle gum Berggeset einen ftarten Schut ihrer Arbeitstraft, eine sicherere Gewähr für ihre Arbeitsleiftung und bie Einführung von Arbeiterausschuffen bringen wurde. Mögen auch die Uebelstände in den Bergwerken vor Ausbruch bes Streiks ftark übertrieben worden fein, so vermag doch die staatliche Fürsorge in mehr als einer Richtung helfend und fordernd einzugreifen. Enttaufchen Sie, meine Berren, biefe hoffnung nicht! Brufen Sie mit Bohlwollen bie Borfchlage, welche Ihnen die königliche Staatsregierung unterbreitet! Bas Sie, meine herren, in Erfüllung ber fozialen Aufgabe, ber fozialen Pflichten bes Staates mit Gerechtigkeit und Unparteilichkeit für bie Abstellung ber Beschwerben tun, bas tun Sie gegen die sozialbemokratischen Bestrebungen, das tun Sie für bie Monarchie! (Lebhaftes Bravo.)

Hanbelsminister Möller: Die Reformbeburftigkeit des Berggesetes von 1865 infolge der großen Kapitalssusionen sei längst anerkannt; die Regierung habe schon längst mit Borarbeiten zur Resorm begonnen, und sie habe sich darin auch nicht durch die Agitation der Sozialbemokraten unter den Bergarbeitern beitren lassen. Der ftrittigste Punkt der Borlagen seien die Arbeiteraussschüffse; aber es müßten ihnen nur bestimmte Arbeitsgebiete zugewiesen werden, dann würden sie vortresslich arbeiten; zum Teil hätten sie sich schon bewährt, und häusig sei das Fehlen einer legalen Bergarbeitervertretung als Kalamität empfunden worden. Der sanitäre Maximalarbeitstag, bemessen nach der Temperatur, solle einen Druck auf die Bergwerksbesiger ausüben, bessere Lüstungseinrichtungen zu

treffen. Das Berbot bes Wagennullens und die übrigen Strafen sein den Ersahrungen aus der Praxis in Sachsen und im Saarrevier entnommen. Das Gesetz werde die sozialbemokratische Agitation vermindern und die

ruhigen vertrauensvollen Elemente unter ben Arbeitern ftarten.

Abg. v. Hendebrand (konf.): Ueber das Geset gegen die Stillegung der Zechen werde leicht eine Berkändigung zu erzielen sein, dagegen sei es schwieriger deim Schutzgesete. Die Bestimmungen über das Wagennullen, die Arbeitsdauer und die obligatorischen Arbeiterausschüsse mütten eingehend geprüft werden. Abg. Schiffer (nl.): Der Zeitpunkt zur Eindrigung infolge des Streiks sei unglücklich gewählt. Reformen seien zwar hier und da nötig, aber ein derartiges geseymäßiges Eingreisen sei nicht erforderlich. Allerdings hätten die Arbeitgeber politisch unklug gehandelt, aber doch den Rechtsboden nicht verlassen, während die Arbeiter ein frivoles Spiel mit dem öffentlichen Wohle getrieben hätten. Ueber viele Bestimmungen der Vorlage müsse noch nährer Auskunft gegeben werden. Abg. Hirsch (fr. Vp.) begrüßt die Vorlagen, die einsache Forderungen der Sozialpolitik enthalten, und hosst, daß ihre Vorlchläge noch erweitert werden. Abg. Spahn (3.) kimmt im wesentlichen den Vorlagen zu, sindet aber die Vorläges hahr (3.) kimmt im wesentlichen den Vorlagen zu, sindet aber die Vorlägist unzwecknäßig, daß die Witglieder der Arbeiterausschüsse beutsche Sprache beherrschen sollen.

Am folgenden Tage erklärt es Abg. v. Zedlit (frk.) für eine Mufion, durch Zugeständnisse an die Arbeiter der Sozialdemokratie Abbruch zu tun und betont, daß die Industrie stets konkurrenzsähig bleiben müsse. — Die Borlage wird an eine Kommission von 28 Mitgliedern verwiesen.

28. März. Der Reichstag beenbet bie zweite Lesung bes Etats.

Der Etat balanziert mit 2 180 167 169 Mark. Der Anleihebebarf beträgt 191 471 413 Mark. Die Matrikularbeiträge sind gegen den Regierungsvorschlag um 53 317 787 Mark, auf 266 567 881 Mark, erhöht worden. Gegen den Willen der Regierung sind 46½ Willionen stür Waffenforderungen in den ordentlichen Etat, auf die Matrikularbeiträge, übertragen worden. Staatssekretär Frhr. d. Stengel erklärt diese Finanzierung des Etats für höchst debenklich.

28./30. März. (Berlin.) Ein Delegiertentag der Bergarbeiter Preußens tadelt scharf die Haltung der Arbeitgeber während des Streiks und stellt Forderungen, die über die preußische Berggesetznobelle hinausaehen.

29./30. März. (Reichstag.) Dritte Beratung des Etats. Maroffo. Bergarbeiterstreik. Staats- und Reichsfinanzen.

Abg. Bebel (Soz.) polemisiert gegen die Aussührungen des Reichstanzlers und des Handelsministers im preußischen Abgeordnetenhause über den Kohlenftreik. Nicht eine Niederlage sondern einen Sieg für die Bergarbeiter bedeute der Ausgang, wie die Berggesehnovellen bewiesen. In bezug auf Maroko warne er, die Borschläge der Albeutschen zu befolgen, die Deutschland mit allen Mächten in Konstikt bringen würden. Mit wahrer Genugtuung habe er die Bremer Kaiserrede begrüßt; eine solche Bolitik könne die Sozialdemokratie krästig unterstüßen, denn sie mache jede Flottenvermehrung überklüssig. — Rachdem einige Redner für und gegen die preußische Bolenpolitik gesprochen haben und Abg. v. Kardorfs (RK.) die Erwartung ausgesprochen hat, daß der Kaiserbesuch in Tanger zur Er-

langung ber offenen Tür in Marotto führen werde, erklärt Reichstanzler Graf Bulow: Der Herr Abg. Bebel hat den bevorftebenden Besuch bes Kaisers in Tanger in Verbindung mit ber maroffanischen Frage berührt. Ich halte es auch heute noch nicht für politisch opportun, mich im einzelnen über die marollanische Frage zu äußern, ich nehme aber keinen Anstand zu sagen, daß ich mit den Aussührungen des Borredners Herrn v. Karborff über biesen Kunkt burchaus einverstanden bin. Der Kaiser bat bereits vor Jahr und Tag bem Konig von Spanien erklärt, Deutschland erstrebe in Marotto teine territorialen Borteile. Rach biefer bestimmten Erklärung ist es ein aussichtsloses Unternehmen, bem taiserlichen Besuch in Tanger irgendwelche selbstsuchige, gegen die Integrität und Unabhängigkeit Maroktos gerichtete Absichten unterzuschieben. Unabhängig von ber Territorialfrage, unabhangig von bem Besuche läuft aber bie Frage, ob wir in Marotto beutsche wirtschaftliche Interessen zu schutzen haben. Das haben wir allerbings. Wir haben in Marotto ebenso wie in China ein erhebliches Intereffe an der Erhaltung der offenen Türe, d. h. ber Gleichberechtigung aller handeltreibenden Bolfer. Die beutschen Intereffen in Marotto sind recht erhebliche. Wir haben bafür zu forgen, daß fie gleichberechtigt mit benen aller anderen Machte bleiben. Wenn Berr Bebel gemeint hat, unsere Politit gegenüber Marotto sei eine andere geworben, so muß ich ihn darauf aufmerklam machen, daß sich die Sprache und Haltung bes Diplomaten und Politikers nach ben Umftanben richten muß. In ber Tenbeng ber beutschen Politik aber hat fich nichts geanbert. Sofern aber versucht wird, die völkerrechtliche Stellung Marottos zu andern ober in feiner wirtschaftlichen Entwidelung Die offene Tur zu kontrollieren, muffen wir auch in höherem Grabe als früher darauf achten, daß unfere wirtschaftlichen Intereffen in Marotto ungefährdet bleiben. Bir werben uns beswegen zunächft mit bem Sultan von Maroffo in Berbindung fegen.

Hierauf wendet sich der Reichskanzler gegen Bebels Aeußerungen über den Bergarbeiterstreit und die preußische Regierung. Er hält ihm vor, daß in anderen Staaten, z. B. in Frankreich, die Regierung manu militari in Streiks eingegriffen habe, was in Deutschland nicht geschehen sei, und daß Bebel auf dem internationalen Sozialistenkongresse die mechgiche Staatssorm mit den Worten verteidigt habe: Die Republik ist nicht so gut, wie wir sie machen, und die Monarchie ist nicht so schlecht, wie wir sie machen.

Am folgenden Tage erklärt preußischer Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben über die Finanzierung des Etats (vgl. S. 74): Ich din genötigt, namens der verdündeten Regierungen eine Erklärung abzugeben. Obwohl in dem diesjährigen Etat bereits 24 Millionen ungedeckte Matrikularbeiträge enthalten waren, haben die verdündeten Regierungen noch weitere 22 Millionen ungedeckter Matrikularbeiträge auf sich genommen, um dem Wunsche des Reichstags nach Möglichkeit entgegenzukommen und die Zuschüßenkeihe heradzusehen. Die Budgetkommission und der Reichstag haben dann aber noch 46 Millionen dom Extraordinarium auf das Ordinarium verwiesen, also beschlossen, diese 46 Millionen nicht durch eine Anleihe zu becken, sondern abermals den Bundeskaaten zur Last zu legen. Wenn diese insgesamt 92 Millionen durch Erhöhung einiger Einnahmepositionen und Heradminderung einiger Ausgadepositionen etwas heradgedrückt werden, bleibt doch noch der außerordentlich hohe Betrag von 80 Millionen ungedeckter Matrikularbeiträge übrig. Der Reichstag hat zwar beschlossen, die Matrikularbeiträge zu stunden, soweit sie den Betrag von 24 Millionen übersteigen, aber die Matrikularbeiträge in dieser außerordentlichen Höhe lasten wie schwere Fesseln an den Bundesstaaten. Diese müssen

rechnen, daß die Beträge von ihnen erhoben werden. Wenn ich auf das Bebenkliche der neuen Belastung hingewiesen habe, ist mir lachend erwidert worden, das reiche Preußen kann sie bezahlen. Das kann nur jemand sagen, der die Berhältnisse in Preußen nicht genügend kennt und nicht genügend weiß, wie schwierig selbst in Preußen die Hertellung der Balance ist. Ich kann versichern, daß ich außerstande din, etwa durch eine Erhöhung von Einnahmepositionen oder durch eine Herunterbrückung von Ausgadepositionen plößlich diese 40 Millionen, die auf die preußische Staatskasse gelegt sind, aufzubringen, sondern daß selbst in Preußen nur der Weg der Anleihe übrig bleibt. Wer wie ich wiederholt Gelegenheit gehabt hat, mit den Finanzministern der Kleinstaaten zu sprechen, bekommt ein lebendiges Wild auch von der Notlage der Kleinstaaten. Der Reichstag hat sich die Deckungsfrage außerordentlich leicht gemacht, indem er 46 Millionen einsach auf das Ordinarium überschrieben hat, aber darüber, wie diese gebeckt werden sollen, hat er sich nicht geänßert. (Heiterkeit.) Versehen Sie sich in die Lage der Aundesstaaten! Woher soll die Freude zum Reiche kommen, wenn in dieser Beige Ansorderungen gestellt werden. Ich meine, Reichstag und Vundeskat sollten darin einig sein, die Freudezum Reiche kommen, wenn in dieser Beige Ansorderungen gestellt werden. Ich meine, Reichstag und Vundeskat sollten darin einig sein, die Freudigkeit zum Reiche zu stärten. Ich samt ihnen die Wöglichseit gegeben wird, ihre eigenen Bedürfnisse na den kannt ihnen die Wöglichseit gegeben wird, ihre eigenen Bedürfnisse naben, damit ihnen die Möglichseit gegeben wird, ihre eigenen Bedürfnisse naben, damit ihnen die Möglichseit gegeben wird, ihre eigenen Bedürfnisse naben, damit ihnen die Möglichseit gegeben wird, ihre eigenen Bedürfnisse naben, damit nicht nur den Bedürfnissen das Aus diesenden werden müssen, damit nicht nur den Bedürfnissen das Keiches, sondern auch denen der Bundesstaaten genügt wird.

hierauf wird das Etatsgefet ohne Debatte nach den Beschlüffen ber zweiten Lefung angenommen, ebenfo der Reichshaushalt in der Gesamt-

abstimmung gegen bie Stimmen ber Sozialbemofraten.

Ende März. (Preußen.) Dem Landtag geht eine Borlage über den Bau von Nebenbahnen zu, die 124 569 000 Mark forbert.

31. März. (Württemberg.) In ber Abgeordnetenkammer fagt Finanzminister v. Zeher über die Staats- und Reichsfinanzen:

Nach dem Nachweis der Rechnungsergebnisse für 1902 habe sich bei ber laufenden Verwaltung ein Fehlbetrag von 2 594 903 Mark ergeben. Erfreulicherweise sei bas Ergebnis von 1903 wieder gunftiger, so bag ber in bas Jahr 1904 übergebende ungebectte Borfchuß nur noch 1 865 053 Mark beträgt. Rach bem Rechnungsergebnis von 1904 bestätige es sich, daß burch bie Ueberschuffe namentlich aus ben Gifenbahnen bas Defigit von 1902 bollständig gebeat fei. So erfreulich diese Ergebnisse seien, so bleibe boch die Latsache, daß wir in die neue Finanzperiode eintreten ohne Restmittel, daß man also angewiesen sei auf laufende Mittel. Der Etat schließe ab mit einem Abmangel von 185 706 Mark. Nach dem Kommissionsantrag laffe fich bas ausgleichen burch Erhöhung von Einnahmen und Rurgung bon Ausgaben. Dennoch muffe man fich flar fein, dag wir trot bes Balancierens bes Etats tatfachlich boch mit einem Fehlbetrag wirticaften, namentlich wegen der hoben außerordentlichen Baubedurfniffe, etwa 3000000 Mart, bie fich freilich burch Beschräntung bes Bauprogramms um etwa 1 Million mindern laffen. Deshalb muffe man funftighin biefem Uebelftand vorbeugen dadurch, daß man an den Ausgaben fpare, aber auch bie Ginnahmen nicht immer zu boch einftelle. Jeber vorsichtige Saushalter stelle seinen Boranschlag nicht auf ben höchst möglichen Stand seiner Einnahmen, sondern auf deren mittleren Betrag. Er habe auch einen Gesehentwurf über ein Etatsgesetz und die Schaffung eines Rechnungshofes ausarbeiten lassen. Die Finanzlage sei übrigens auch von einem Faktor abhängig, auf den wir hier weniger Einsluß haben, nämlich von den Natritularbeiträgen. Diese seien durch den Reichstag erhöht worden, was für Württemberg eine Erhöhung um 2 Millionen Mart ausmache. Im Etat seien für die Matrikularbeiträge 8 125 000 Wart eingestellt. Allerdings werden zunächst diese Beiträge noch gestundet. Ueberdies droße im nächsten Jahr der Einzug der gestundeten württembergsichen Matrikularbeiträge mit 638 000 Mart. Wir müssen mit der baldigen Deckung der Matrikularbeiträge überhaupt rechnen, wenn nicht das Reich dald zu einer Art der Deckung übergeht.

31. März. (Reichstag.) Rachtrags- und Ergänzungsetats. Der Reichstag bewilligt einen Rachtragsetat zu 1904 von 27353000 Mark aus Anlaß der südwestafrikanischen Expedition und verweist einen Ergänzungsetat zu 1905 von 34257000 Mark aus demselben Anlaß an die Budgetkommission. In der Debatte teilt Kolonialdirektor Dr. Stübel mit, daß 4093 Hereros disher gefangen genommen seien, und daß der Bahnbau der Dtavi-Minengesellschaft in Südweskafrika sich infolge unvorhergesehener Schwierigkeiten verzögert habe. (Der Rachtragsetat für 1905 wird am 6. April gegen die Sozialdemokraten bewilligt.)

Ferner werben 256 000 Mart gur Erhöhung bes Dispositionsfonds

bes Raifers für Beteranenbeihilfen bewilligt.

31. März. (Preußen.) Rach bem Etatsgesetz balanciert ber Etat mit 2718 281 607 in Einnahme und Ausgabe. Davon find 2519 270 327 fortbauernde, 199 011 280 einmalige und außerordent-liche Ausgaben.

Marz. April. Öffentliche Diskuffion über die Beziehungen Deutschlands zu Marokko und den Vertragsmächten. Halbamtliche beutsche Erklärung.

Anfang Rärz wird bekannt, daß der Raiser eine Mittelmeerreise machen und dabei Tanger besuchen will. In Berbindung mit einer früheren Erklärung des Reichskanzlers Graf Bülow, er werde noch auf Naroko zurücksommen, wird diese Reise ledhast besprochen; allerlei Bermutungen über politische Absichten Deutschlands in Naroko werden geäußert. So schreibt die "Times": "Der Mißerfolg der französischen Mission nach Fez wird täglich offenbarer, während die Annäherung zwischen dem Naghzen, der maroklanischen Regierung und Deutschland täglich deutlicher hervortritt. Beabsichtigters oder unbeabsichtigerweise hat der französische Gesandte dem Sultan zu verstehen gegeben, er vertrete nicht nur Frankreich, sondern in praxi ganz Europa. Der Sultan ersuchte sosort den beutschen Bertreter um Aufklärung. Die Sache kam vor die deutsche Reichzegierung, und diese erklärte, Deutschland sei nicht nur nicht beteiligt an irgendwelchen Abkommen betressend Marokko, sondern habe ofsiziell auch nicht Renntnis von dem Bordandensein solcher Abmachungen; auch betrachte man als selbstwerktändlich, daß die Integrität Marokkos gewahrt bleibe. Hierdei ist Deutschland sicher in seinem Recht, und der Erfolg ist, daß der deutsche Einsluß heute in Marokko der vorherrschende ist. Kaiser Wilhelms bevorstehender Besuch erregt in den Kreisen der Eingeborenen

große Befriedigung. Der Raifer wird nicht nur mit offiziellen Ehrenbezeigungen empfangen werben, sonbern auch mit Freude von der Bevol-ferung Raroftos. Die politische Bichtigkeit des Besuches ift überaus groß im gegenwärtigen Beitpuntte. Die Mauren glauben, biefer Befuch werbe allen franzöfischen Anmaßungen in Warotto ein für allemal ein Ende setzen." — Die "Rordbeutsche Allgemeine Zeitung" bemerkt dazu: "Wir können bei dieser Gelegenheit daran erinnern, daß der Raiser bereits vor Sahresfrift in Bigo wahrend ber Busammentunft mit bem Ronige von Spanien rudhaltlos erflart hat, bag Deutschland in Marotto feine territorialen Borteile irgendwelcher Art erftrebe, sonbern bort nur fur bie Fortbauer ber wirtschaftlichen Gleichberechtigung einzutreten habe. Bis heute haben wir keinen Anlaß zu vermuten, daß ber Sultan von Marokto Berpflichtungen einzugeben beabsichtigt, welche seine Unabhangigfeit befcranten und ihn funftighin verhindern wurden, allen handeltreibenden Bollern auf seinem Gebiete die gleiche Behandlung zuteil werden zu lassen. Uebrigens bringt die Lage von Maroko es mit sich, daß bei dieser Frage

bie Intereffen bes Beltverfehrs in Betracht ju gieben find." Um 21. Darz verweift ber "Temps" barauf, bag bie Reife in gewiffen englisch-marottanischen Rreisen, die fich mit dem frangofisch-englischen Abtommen bom 8. April 1904 noch nicht abgefunden haben, als eine wefentliche politische Attion, als ein Anzeichen einer neuen Richtung ber beutschen biplomatischen Beziehungen in Marotto und als Beginn einer gegen bas englisch-frangofische Abtommen und bas friedliche Borbringen gerichteten Politik angesehen wird. Der "Temps" sagt hierzu: "Es ware naiv, bas alles ernst zu nehmen." Der beutsche Botschafter Fürst Rabolin habe im Frühjahr 1904 ben Minister Delcasse in betreff bes zwischen Frantreich und England geplanten Abkommens um Auskunft erfucht, und Delcaffe habe bie Grundzuge biefes Abtommens folgenbermagen bargelegt: Integrität Maroffos, Couveranitat bes Gultans und Bieberherftellung ber Ordnung unter friedlicher Leitung Frankreichs. Der Reichstanzler Graf Billow habe am 12. April 1904 erflart, Deutschland habe feinen Grund an Befürchtungen, baß seine wirtschaftlichen Interessen in Marotto von irgendeiner Racht eine Burudsepung ober Schäbigung erfahren tonnten. Der "Temps" ertfart jum Schluß: Co, wie die maroffanische Frage gegenwärtig liegt, würde fie als eine mögliche Ursache zu irgendwelchen Schwierigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland nur in den Augen berjenigen erfcheinen, welche biefe Schwierigkeiten herbeimunichen. Es feien bies biejenigen, welche bom erften Tage an einen Digerfolg ber Attion Frantreichs vorausgesagt hatten. Man tenne biefe Leute und miffe, mas fie wert find. Die magwollen und unparteiischen Geifter hatten es abgelehnt, fich ihnen anguschließen, und in demfelben Dage, wie fie gewiffe, leicht zu burchichauende Intrigen vorbereiteten, welche ben angefundigten Besuch bes Raifers in Tanger für ihre Zwede ausbeuten wollen, burfte von beiben Seiten bas Rötige geschehen, um biese Hoffnung gunichte gu machen und in Maroffo wie auch anderwärts bie Korrektheit ber frangosisch-beutschen Beziehungen zu mahren.

Das "Journal bes Debats" schreibt: "Die beutsche Regierung gibt fich ben Anschein, als habe sie nicht die mindeste Renntnis von den frangofisch-englischen und den frangosisch-spanischen Abmachungen. Sie kennt nach wie vor nur Marotto und seinen Herrscher. Mit ber Forberung, bag in Butunft' die Gleichheit der Behandlung aufrecht erhalten bleibe, gibt fie fich ben Anschein, als wiffe fie gar nicht, daß das frangofisch-englische Abtommen einen gang bestimmten Zeitpunkt vorsieht, wo biese Gleichheit möglicherweise aufhören wird. Indem fie forbert, ber Sultan solle in nichts seiner Unabhängigkeit Abbruch tun lassen, scheint sie gar nichts davon zu wissen, daß wir den Anspruch erheben, ihm gegenüber die Rolle des Führers und Beschirmers zu spielen. Mit einem Wort: Rach der halbamtlichen deutschen Note zu urteilen, hätte sich nicht das Geringste in Marokto geändert, während sich in unseren Augen im Gegenteil gar wohl etwas geändert hat. Allein um uns in vollkommener Renntnis der Sachlage über die Haltung der beutschen Regierung aussprechen zu können, wird es angebracht sein, zu warten, dis die angekündigte Erklärung des Reichskanzlers erfolgt sein und der Besuch des Kaisers in Tanger state.

gefunden baben wird.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" erwidert hierauf (22. Marz): Gegenüber ben ausländischen Zeitungsftimmen, welche aus bem Deutschen Kaiserbesuch in Tanger politische Schlusse ziehen, ist zunächst hervorzuheben, daß für Seine Wajestät den Kaiser kein Grund vorlag, bei seiner Wittelmeerreise einen Besuch in Tanger zu unterlassen. Der Standpunkt ber beutschen Politit binfictlich Marottos - tein Gebietserwerb, aber Babrung ber ,offenen Tilr', b. h. ber wirtschaftlichen Gleichberechtigung aller Nationen — ift seit Jahr und Tag so flar zum Ausdruck gebracht worden, daß der Bersuch, die Kaiserreise als den Ausgangspunft einer neuen politischen Richtung darzustellen, aussichtlos ist. Der "Temps" hat gestern darauf hingewiesen, daß der deutsche Reichskanzler am 12. April 1904, also vier Tage nach dem Abschluß des französsichenglischen Narosto-Abstonmens. im Reichstag gejagt hat, Deutschland habe feinen Grund, zu befürchten, bag feine wirtschaftlichen Intereffen in Marotto von irgend einer Macht eine Burudfetung ober Schabigung erfahren fonnten. Dasfelbe frangofifche Blatt fagt ferner, bag im Fruhjahr 1904 ber Minifter Delcaffe gegenüber bem beutschen Botschafter in Paris die Grundzuge bes Marotto-Abtommens folgenbermaßen bargelegt habe: "Integrität Warottos, Souveränität des Sultans und Biederherstellung der Ordnung unter friedlicher Leitung Frankreichs". Wenn wir diese lettere Angabe des "Temps" als richtig annehmen, so bleibt es noch fraglich, wie die französische Politik die beiden Begriffe "Souveränität des Sultans" und "Leitung Frankreichs" praktisch auszugleichen gedenkt. Wenn daher seit dem Frühjahr 1904 bis heute von frangofischer Seite nichts geschehen ift, um die nichtfrangofischen Intereffenten über biefen scheinbaren Biderfpruch aufzutlaren, fo muffen wir allerdings feststellen, daß fur die Erwartung bes Grafen Bulow, Deutsch-lands wirtschaftliche Interessen in Marotto wurden von teiner Racht eine Burudfepung zu beforgen haben, bisher noch teine Gemahr vorliegt. In Tunis hat die Leitung Frantreichs zu einer fast vollständigen Berdrangung ber nichtfrangofischen Intereffen geführt. Bir hoffen aber aus verschiebenen Gründen, daß nichts berartiges in Marotto zu gewärtigen ift, und sehen beshalb zur Zeit keinen Anlaß, die Möglichkeit einer Störung der korrekten deutsch-französischen Beziehungen überhaupt nur in Betracht zu ziehen.

Am 1. April schreibt die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" über Delcasses Rebe vom 31. März: "Bir haben zu den Ausstührungen des Ninsters nur solgendes zu bemerken: Auf die jederzeit zu widerlegenden Behauptungen französischer Blätter über einen angeblichen deutsch-französischen Mitteilungsaustausch oder gar über dentsch-französische Berhandungen wegen Marostos — Behauptungen, die in den Preserörterungen der letzten Woche eine Rolle gespielt haben — ist den Preserörterungen der letzten Woche eine Rolle gespielt haben — ist der französische Minister des Auswärtigen nicht zurückgekommen. Auch deutete er mit keinem Worte an, daß er in absehdarer Zeit eine Anregung zu solchen Verhandlungen erwarte oder geben werde. Die gegenwärtige diplomatische Lage ist mithin

bie, baß beibe Machte, Deutschland und Frankreich, in Fez über ihre maroklanischen Interessen mit der Regierung eines völkerrechtlich unabhängigen Staates verhandeln."

Am 5. April schreibt sie: "Der "Temps' behandelt in einem neuen Artikel zu der maroklanischen Frage die Aeußerungen des Deutschen Kaisers in Tanger als ein kait nouvel und fragt auch über die unspreundliche Haltung der deutschen Bolitik an. Wir lehnen es ab, im gleichen Ton zu erwidern, und beschränken uns darauf, solgendes seitzustellen: Die Ansprace des Kaisers deckt sich mit der Erklärung, die der Reichskanzler Graf Bülow am 29. März im Reichskag abgad. Deutschland erstrebt die wirtschaftliche Gleichberechtigung aller in Warokko vertretenen Länder im Geiste der in Radrid 1880 abgeschlossenen Konvention. Frankreich beausprucht dagegen nach den Borten Delcasses eine singuläre Erklung, deren Kreeinbarkeinnit dem Grundsaße der ossenen Tür Zweiseln unterliegen muß. Der Biderspruch, der zwischen der Anerkennung der Souderänität des Sultans und der Unabhängigkeit Marokkos einerseits und dem Anspruch auf die Kontrolle in der inneren Berwaltung des Landes andererseits besteht, ist bisher unausgeklärt geblieden, edenso hat es der "Temps" unterlassen, die von ihm selbst der französischen Politik in Fez zugeschriedene Rolle eines Mandatars von Europa in Uebereinstimmung mit der Tatsache zu setzen, daß Deutschland keinerlei Wandat erteilt hat.

Am 6.: "Der "Temps' läßt sich aus St. Betersburg melben, ein Beweggrund für den Besuch des Kaisers in Tanger sei der Wunsch gewesen, sein Rißsallen darüber zu bekunden, daß Rußland sich geweigert habe, den deutschen Ratschlägen mit Beziehung auf die Friedensverhandlungen Gehör zu geben. Dieses Wißsallen habe sich bereits in dem Anerdieten geäußert, in Berlin wegen einer Anleihe für Japan zu verhandeln. Das sind dreifte Unwahrheiten. Der Kaiser mischt sich weder in die Entschließungen des Kaisers Kitolaus über Krieg und Frieden, noch in die Frage, wie und wo die kriegführenden Mächte ihre Anleihen aufnehmen.

April. Streit innerhalb des Zentrums.

Abg. Frhr. v. Hertling (3.) verössentlicht in der Zeitschrift "Hochland" einen Aussatz über "Bolitische Parteibildung und soziale Schicktung". Darin schildert er die Gesahren, die einer Bartei drohen, wenn sie sich überwiegend auf Bauern und Handwerfer, überhaupt auf kleine Beute stütze und durch deren Einsluß die ganze Richtung ihrer Politik bestimmen lasse. Der Artisel schließt mit den Borten: "Eine große Birtschaft braucht auch einen Hausknecht; schlimm ist es nur, wenn der Hausknecht den Herrn spielt oder den Ton angibt." In daperischen Blättern wird diese Bendung auf den Abgeordneten Dr. Heim bezogen; in der bayerischen Zentrumspresse und in Bersammlungen wird deshalb Hertling lebhaft angegriffen, z. B. vom Abg. v. Orterer. Frhr. v. Hertling erwidert, daß er mit seinen Borten einen bestimmten bayerischen Abgeordneten nicht gemeint habe; im übrigen aber nimmt er für sich das Recht in Anspruch, über die Erscheinungen und Borkommnisse in der Zentrumspartei seine eigene Ansicht zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Form zum Ausdruck zu haben und in der ihm angemessenen Kotiel mit dem Motto: "Die Wahrheit ist ein Hausknecht, die Phrase eine Artisel mit dem Motto: "Die Bahrheit ist ein Hausknecht, die Phrase eine Artisel mit dem Motto: "Die Bahrheit ist ein Hausknecht, die Phrase ein Latai." Er polemissert darin gegen Stebertum, politisches Lakaientum und Voktrinarismus.

1. April. (Preußisches herrenhaus.) Beratung und Annahme ber wafferwirtschaftlichen Borlage.

Die Kommission beantragt Zustimmung zu ben Beschlüssen bes Ab-

geordnetenhauses. — Frhr. v. Durant nimmt die Borlagen trot mancher Bebenken an, weil sie nicht nur dem Großkapital sondern auch dem Mittelstande Borteil bringe. Fürst Dohna-Schlobitten kann insolge der Berbesserungen der Borlage jetzt dassur stimmen, erwartet aber den Bau des Masurischen Kanals. — Das Schleppmonopol wird ohne Debatte genehmigt. In der Beratung der Schleppmonopol wird ohne Debatte genehmigt. In der Beratung der Keichsversasiung. Minister v. Budde: Das diese Abgaben auf den Flüssen nur im Rahmen des § 54 der Reichsversassung erhoben werden, ist ganz selbstverständlich. Ebenso werden wir die Tarise nicht sessign, ohne die Interessenten zu hören. Hierauf werden die Schissabsaben bewilligt, ebenso nach kurzer Debatte mit großer Mehreit der Kanal Rhein-Hannover. Borher wird ein Antrag Graf Mirbach, den Kanal durch elektrische Schnelbahnen zu ersetzen, abgelehnt. — Die solution über die Kanalisserung der Wosel, Saar und Lahn wird genehmigt, eine andere zugunsten des Masurischen Kanals abgelehnt.

- 1. April. (Württemberg.) Das Einkommensteuergesetz vom 8. August 1903 tritt in Kraft. (Bgl. 1903 S. 117.) Sein Ertrag wird für den Staat auf 14 Millonen, für die Gemeinden auf  $7^{1/2}$  Millionen Mark geschätzt.
- 1. April. (Preußen.) Der Kaiser verleiht dem Minister v. Budde den Schwarzen Ablerorden aus Anlaß der Annahme der wasserwirtschaftlichen Vorlage.

Anfang April. (Koburg-Sotha.) An Stelle des zurudgetretenen Hentig wird der Geh. Ober-Regierungsrat Ernst Richter im preußischen Ministerium des Innern zum Staatsminister ernannt.

- 4. April. (Bayern.) Kriegsminister Frhr. v. Asch tritt zurückt. Sein Rachfolger wird der kommandierende General des III. Armeekorps Frhr. v. Horn. Der Kückritt wird allgemein als Folge des Konfliktes mit der Zentrumspartei angesehen. (Bgl. 1904 S. 113, 115.)
- 4. April. (Württemberg.) In der Abgeordnetenkammer erklärt Ministerpräsident v. Breitling über die Berfassungsrevision:

Die Hoffnung auf balbige Vorlegung wird in Erfüllung gehen. Die Regierung wird den Entwurf der Ständeversammlung vorlegen, sobald er diejenigen Stadien durchlausen hat, die versassungsmäßig zu erledigen sind. Zu welchem Zeitpunkt dies sein kann, läßt sich mit voller Bestimmtheit nicht sagen; ich nehme aber an, daß der Entwurf noch im Lause der gegenwärtigen Tagung nach der Durchberatung des Etats und der damit zusammenhängenden Vorlagen dem Hause wird übergeben werden können.

5. April. Der Reichstag verweift die Robelle zur Maßund Gewichtsordnung an eine Kommission. Sämtliche Parteien stimmen ihrer Tendenz zu; einige Redner fordern Entschädigung der Gemeinden für die Verstaatlichung der Eichämter, was Graf Bosadowsky ablehnt.

- 5. April. (Elsaß-Lothringen.) Im Landesausschuß wird folgender Antrag über die Stellung Elsaß-Lothringens im Reiche eingebracht:
- § 1. Den Staaten, aus benen bas Bundesgebiet besteht, tritt als weiterer Staat das bisherige Reichsland Elsaß-Lothringen hinzu. § 2. Lanbesherr ist der Deutsche Kaiser. Der Kaiser kann die landesherrlichen Besugnisse ganz oder teilweise einem Statthalter übertragen. § 3. Elsaß-Lothringen wird im Bundesrate durch Bevollmächtigte vertreten, welche vom Landesherrn ernannt werden. Die Feststellung, wie viel Stimmen Elsaß-Lothringen im Bundesrate führt, bleibt einem besonderen Gesetz vorbehalten. § 4. Der Bundesrat und der Reichstag scheinen als Organe der Landesgesetzgebung in Elsaß-Lothringen aus. In den der Reichsgestzgebung in den Bundesstaaten nicht unterliegenden Angelegenheiten werden Gesetz sir Elsaß-Lothringen von dem Landesherrn nach erfolgter Lustingung des elsaß-lothringischen Landtages (bisher Landesausschuß) erlassen.
- 10. April. Gine 31/2prozentige Reichsanleihe von 300 Millionen Mark zum Kurse von 101,10 wird fünfzehnmal gezeichnet.
- 11. April. (Reichslande.) Der Landesausschuß genehmigt das Geset über Bereins- und Bersammlungsrecht nach der Regierungsvorlage.

Hiernach ist für das französische Sprachgebiet der Mitgebrauch der französischen Sprache gestattet. — In zweiter Lesung war verschen den Mitgebrauch fremder Sprachen überall zu gestatten. Staatslektetär v. Köller erklärt diese Fassung für unannehmbar, weil sie eine Aufforderung bedeuten, bei öffentlichen Kundgebungen der Bereine neben der beutschen Sprache fremde Sprachen zu gebrauchen. Insolgedessen wird in dritter Lesung die Regierungsvorlage auf Antrag Preiß mit großer Wehrheit wiederhergestellt.

15. April. (Reichslande.) Schluß bes Fameder Kirchhof-ftreits. (Bgl. 1904 S. 87.)

Der oberste reichsländische Berwaltungsgerichtshof weist die Rekurse ber Gemeinde Fameck und des Bischofs Benzler gegen die Verfügung des Bezirkspräsidenten von Lothringen, wodurch die Genehmigung zur Abtrennung des Gemeindefriedhoses von Fameck nach Konsessionen versagt wird, kostenpslichtig ab.

Hierburch wird bas Berlangen ber Klerifalen, bag überall, wo Andersgläubige wohnen, besondere Abteilungen der Friedhöfe geschaffen

werben mußten, verneint.

- 25./26. April. (Sachsen.) Die sozialbemokratische Landes-konferenz beschließt trop des Dreiklassenwahlspstems Beteiligung an den Landtaaswahlen.
- 26. April. (Württemberg.) Die Abgeordnetenkammer genehmigt einen Antrag, den Geschworenen und Schöffen Diaten zu gewähren, um dem Arbeiterstande die Mitwirkung bei der Rechtstvechung zu ermöglichen.

- 26./27. April. (Bre & I au.) Tagung ber kirchlich-fozialen Konferenz. Hauptreferate: D. v. Örgen: Patriarchalische Berhältniffe und modernes Arbeitsrecht. Generalsekretär Müller: Größere Anforderungen an die christliche Jugendliteratur.
- 5. Mai. (Württemberg.) Kammerbebatte über die Zukunft der evangelischen Kirche.

Die Kammer genehmigt einen Antrag Hieber, in welchem bie königliche Staatsregierung ersucht wird, ber Kammer ber Abgeordneten eine Denkschrift vorzulegen, in der die rechtlichen und finanziellen Berhältniffe des sogenannten Kirchengutes, die auf demselben ruhenden Berbindlichkeiten des Staates, jowie die Frage der Ausscheidung des Kirchengutes vom Staatstammergut dargelegt werden.

Kultusminister Dr. v. Beizsäder legt bie großen Schwierigkeiten, bie ber Ausarbeitung einer solchen Denkschrift gegenüberstehen, bar und sorbert, baß in einer Kommission zunächst barüber Beschluß gesaßt werben solle, nach welchen Grundsähen bie Denkschrift überhaupt auszuarbeiten sei. Der Ausscheidung bes Kirchengutes würde die Trennung von Staat und Kirche folgen.

- 5. Mai. (Baben.) Der Raifer trifft, von der Mittelmeerreise heimkehrend, in Karlsruhe ein.
- Rai. (Preußen.) Die Berggesetzommission des Abgeordnetenhauses bereift die Kohlengruben des Ruhrgebiets.
- 9. Mai. Der Tobestag Schillers wird in gang Deutschland gefeiert.
- 10. Mai. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Warenhaußfteuer.
- Die am 17. Februar gebilbete Kommission zur Beratung eines Antrags Fuchs (3.) auf Aenderung der Warenhaussteuer beantragt, die Steuer bei 200 000 Mark Umsat anstatt bei 400 000 beginnen zu lassen. Die Steuer soll progressiv steigen die zum Höchstat von fünf Prozent des Umsates. Der Antrag wird gegen die Stimmen der Nationalliberalen und Freisinnigen angenommen; die Regierung erklärt ihn für unannehmbat.
- 11. Mai. (Berlin.) Staatssetretär bes Innern Graf Posabowsty empfängt eine Handwerkerdeputation, die eine Ausdehnung ber Invalidenversicherung auf die selbständigen Handwerker verlangt. Der Staatssetretär hält dies Ziel für erstrebenswert, vorläufig ständen aber noch große Hindernisse im Wege.

Mai. Durch die in- und ausländische Preffe gehen Rachrichten, wonach der Kaiser bei Ansprachen in Wilhelmshaven und Straßburg die russische Armee, insbesondere das Offizierkorps, scharf kritisiert haben soul. — Der "Reichs-Anzeiger" erklärt diese Angaben für teils tendenziös entstellt, teils erfunden.

Mai. In ber sozialbemokratischen Presse wird Abg. Beus scharf angegriffen, weil er die Besteuerung der Konsumbereine durch eine Umsatsteuer empsiehlt. Die Angrisse werden auf die Revisionisten und Akademiker, denen Beus angehört, ausgebehnt.

11. Mai. Der Reichstag verweift die Vorlage über den Bau einer Cisenbahn in Kamerun an die Budgetkommiffion.

Nach der Borlage wird einer als Kolonialgesellschaft zu bilbenden Kameruner Eisenbahngesellschaft der Bau und Betrieb der Bahn von Duala nach den Wanengubabergen auf 90 Jahre übertragen. Nach Ablauf der Konzession wird die Konzession verlängert oder das Unternehmen vom Reiche erworben. Das Kapital der Gesellschaft beträgt 17 Millionen Mark. Bon diesen übernimmt das Reich eine Zinsgarantie für 11 Willionen. Der Garantiedetrag beträgt auß Jahr 370 000 Mark. Innerhalb vier Jahren muß die Bahn im Betrieb sein. — Die meisten Kedner sprechen sich grundsäplich zustimmend aus.

12. Mai. Der Reichstag bebattiert über die Bekampfung der Unfittlichkeit in Literatur und Kunft.

14. Mai. (Samburg.) Unberung des Wahlrechts.

Der Senat bringt eine Borlage ein, um der Zunahme der sozialdemokratischen Stimmen bei den Bürgerschaftswahlen entgegenzutreten. Danach bleiben die Notabeln- und Grundeigentümerwahlen bestehen. In den allgemeinen Wahlen wählt künstighin die Stadt 72 Abgeordnete und das Land 8. Die Wahlberechtigten der Stadt merden in drei Gruppen nach der Höhe des Sinkommens abgestust, und zwar dis 3000 Mark, dis 6000 Mark und über 6000 Mark. Jede Gruppe wählt 24 Abgeordnete und zwar nach dem Shstem der Proportionalwahlen. Alle drei Jahre sindet eine halbschichtige Erneuerung statt. Sine jede Gruppe wählt 12 Abgeordnete auf sechs Jahre. In den Landbezirken bleibt das disherige Wahlsecht bestehen. Den Beamten wird das passive Wahlrecht verliehen. — In der Begründung der Vorlage heißt es, binnen kurzer Zeit würden die niedrig besteuerten, unselbständigen Elemente in den allgemeinen Wahlen sahlen eindringen. Der Arbeiterschaft solle ihr Anteil an den össenklene eindringen micht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Bewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Bewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Bewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Bewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Bewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Sewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Sewölkerungsklassen nicht verkümmert werden, aber sie dürse die anderen Sewölkerungsklassen sie erste Wahl nach dem neuen System soll im Jahre 1907 erfolgen.

Mitte Mai. Wachsen ber chriftlich-nationalen Arbeiterbewegung. "Das Reich" teilt folgende Zahlen mit: Bestand des am 1. Januar 1901 konstituierten Gesamtverbandes 1901 83 571, 1902 84 497, 1903 84 652, 1904 100 053, 1905 195 401.

15. Mai. (Me &.) Der Kaiser empfängt die Kardinäle Kopp und Fischer, die ihm den Orden des Heiligen Grabes überreichen, und erwidert bei einem Diner auf die Ansprache Kopps:

Die schönen Worte Guerer Eminenz haben Meine Gebanken zu ber Beit zurückgeführt, wo Ich vor nunmehr balb sieben Jahren gemeinsam mit Ihrer Majestät ber Kaiserin an ben heiligen Stätten verweilen durfte, bie mit eigenen Augen zu schauen durch alle Jahrhunderte die Sehnsucht

frommer Christen war. Es hat Mich mit hoher Genugtuung erfüllt, daß es Mir damals gelungen ist, dank dem Entgegenkommen Seiner Majestät des Sultans, für die deutschen Katholiken ein Grundstüd auf geweihtem Boden in Jerusalem zu erwerben und dasselbe den deutschen Benediktinern zuzuweisen, von deren tresslicher Wirssamstelt Ich Mich vor zwei Jahren voi Weinem Besuch in Monte Cassino wieder aus neue überzeugt habe. Ich hege den Wunsch, daß aus der damals gelegten Saat zum Segen und Frommen der deutschen Katholiken reiche Früchte reisen mögen. Es war in Met vor zwei Jahren — gleichfalls an einem Maientage —, da erschien Euere Eminenz dei der Einweihung des von Mir gestisten Domportals vor Mir als Legat Seiner Heiligkeit des Kapstes Leo XIII., des ehrwützigen Greises, der Mir in seiner langen Regierungszeit auch persönlich nahe getreten ist. Heute führt Sie zu Mir ein Auftrag seines Nachsolgers, des gegenwärtigen Bapstes, für den Ich schon nach seiner discherigen Wirsamseit hohe Achtung empfinde. Sie überdringen Wir in Erfüllung eines Wunsches des verstordenen Patriarchen Kiavi, dessen Weistellung eines Wunsches des verstordenen Patriarchen Kiavi, dessen Gestalt von den Jerusalemer Tagen her noch ledhaft vor Meinem Geiste steht, die Insignien des Ordens vom Keiligen Grade. Ich nehme diesen Orden gern entgegen, und erblick in dieser Ehrung ein neues Band,

15./19. Mai. (Preußen.) Eine Konferenz ber Rektoren ber preußischen Hochschulen in Berlin berät mit dem Kultusminister über die Fragen der akademischen Freiheit. Die Senate der Hochschulen erhalten freie Hand in den Angelegenheiten der Studentenausschüffe. Ein Erlaß vom 16. März, der generelle Anordnungen getroffen hatte, fällt weg. Mehrere Hochschulen hatten Vorstellungen dagegen erhoben.

welches Dich mit ber religiofen Betätigung ber Chriftenheit im beiligen

Land verbindet.

16. Mai. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Diskussion über bas Schuldotationsgesetz und Berbesserung ber Lehrergehälter.

Das haus genehmigt einen Antrag Zeblig (frt.), daß nach Erlaß bes Schuldotationsgesetz das Grundgehalt und die Alterszulagen erhöht und bis zu dieser Revision durch den Etat besondere Härten in der Besoldung beseitigt werden. Der Dispositionsfonds soll zu dem Zweck auf dillionen Mark erhöht werden. — In der Debatte kündigt die Regierung ein Schulunterhaltungsgeset für die nächste Session an.

17. Mai. (Württemberg.) Beteiligung evangelischer Geistlichen bei Feuerbestattungen.

Die Geistlichen werden ermächtigt, vor der Verbrennung der Leiche im eigentlichen Berbrennungsraume den Trauergottesdienst mit Rede, Gebet und dem liturgischen Aft zu halten. Das kirchliche Geläute sindet in derselben Beise wie dei der Beerdigung statt; dagegen hat bei der Bestattung der Aschenesse im Grade oder Kolumbarium die Mitwirkung der Geistlichen zu unterbleiben.

18./23. Mai. (Reichstag.) Entlastung des Reichsgerichts. Zweite Beratung.

Die Kommission beantragt, die Revisionssumme von 1500 Mark auf 2500 zu erhöhen. — Abg. Bachem (A.) halt die Erhöhung für nötig,

um die zahllosen Revisionen, die das Reichsgericht nicht mehr bewältigen könne, zu vermindern. Die Erhöhung sei keine Ungerechtigkeit gegen die kleinen Leuke; die schwellere Erledigung der Prozesse duch das Reichsgericht werde auch eine günstige Rücwirkung auf das Amis- und Landgericht ausüben. Abg. Dr. Müller-Meiningen (fr. Bp.) lehnt die Erhöhung als eine soziale Ungerechtigkeit ab; eine allgemeine Zivilprozespresorm müsse Wandel schaffen. Staatssekretär Dr. Nieberding erklätt diese für die nächsten zehn Jahre unmöglich. — Am 23. Mai wird der Kommissionsantrag mit 119 gegen 74 Stimmen angenommen.

18./22. Mai. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Zweite Beratung der Novelle über Bergarbeiterschutz. (Vgl. S. 69.) Annahme der modifizierten Vorlage.

Mbg. Schiffer (nl.): Die Nationalliberalen billigten im allgemeinen bie Rommiffionsbeschluffe. Das wichtigfte sei die Ginführung des Berwaltungestreitversahrens. Er beantragt, das Berbot ber politischen Betätigung für die Mitglieber ber Arbeiterausichuffe wieder aufzuheben, weil es ben Ausschußmitgliedern das Bertrauen der Arbeiter entziehen werbe. Abg. Trimborn (8.): Das Refultat ber Kommissionsberatung fei burchaus unbefriedigend. Unannehmbar seien bie öffentliche Bahl ber Arbeiterausschüffe und das Berbot für politische Betätigung. Auch die Regelung der Arbeitszeit befriedigt uns nicht. Solange die Arbeitszeit noch nicht festgesetzt ist, ist auch die Bestimmung bedeutungslos, daß ein Wehr der Einsahrtszeit und Ausfahrtszeit auf die Arbeitszeit angerechnet werden soll. In der Bestimmung, daß das Oberbergamt bezirksweise Arbeits-beschränkungen unter gewissen Boraussetzungen eintreten lassen muß, können wir feinen Erfat erbliden für ben Maximalarbeitstag. Entschieden find wir gegen bas Berwaltungestreitverfahren. Bebauerlich ift auch, bag bie Frage der Ueberschichten und Nebenschichten nicht geregelt worden ift. -Die Bersprechungen der Regierung würden durch das Gefet nicht eingelöst, bie Arbeiter verloren hierdurch das Bertrauen jum Staat, und die chriftlich-nationale Arbeiterbewegung werde baburch große Einbuße erseiben. Handelsminister Dr. Möller erwartet, daß das haus im wesentlichen die Regierungsvorlage wiederherstellen werde, die Kommissionsbeschlüsse könne die Regierung nicht annehmen. Abg. v. Seybebrand stons.) und v. Zedlit (frt.) wollen im allgemeinen die Rommiffionsbeschluffe, insbesondere die öffentliche Wahl, beibehalten.

In der Einzelberatung wird insbesondere über den Wahlmodus bebattiert. Abg. v. Hehdebrand (konf.) führt unter scharfen Angriffen gegen die Nationalliberalen auß, es sei richtig, "daß wir tatsächlich schon so weit gekommen sind, daß die geheime Wahl ein Schukmittel ist für die besonnenen Arbeiter, die noch die Autorität der Regierung achten gegenüber dem Terrorismus der Sozialbemokratie. Aber ist es ein wünschenswerter Justand für die Zutunft, daß die Flucht vor der Dessenklichkeit der einzige Schuk ist? Das ist ein ungesunder Zustand. Wenn wir auch die praktische Bedeutung der geheimen Wahl nicht verkennen, zu einem Geschsfür die Jukunft wollen wir die Heimlichkeit nicht machen! Das Vertrauen ist im gewerblichen Leben für das gute Verhältnis zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern eine der sundamentalen Bedingungen, die Heimlichkeit der Wahl schwächt das Vertrauen ab." . . Wir können die Assen Easten der Sozialpolitischen Gesegebung nicht weiter tragen, wenn die geschaffenen Einrichtungen ausgebeutet werden von Leuten, die mit ihren staatsseind-lichen Tendenzen offen hervortreten. Zeht, da wir im Landtage eine Ge-

legenheit haben, das auszusprechen, dürfen wir es nicht versäumen. Das ift unfere nationale Pflicht. Es muffen auch bie Behorben gefunden werben, die diesem Standpunkte Rechnung tragen. Das Bertrauen habe ich noch zu unseren Behörden, daß sie, wenn dieser Standpunkt hier ausgesprochen wird, auch Stange halten. Das vorliegende Geset ift eine behördliche Organisation ber Arbeiterschaft gegen den Arbeitgeber und hat aus bem Grunde eine gang weittragende Bebeutung, weil es die Erfüllung eines großen Teiles bes fogialiftischen Brogramms enthalt. Sanbelsminifter Möller: Es ift hier barauf hingewiesen worden, bag bie Sozialbemotratie die Arbeiterausschüffe zu ihren Zweden migbrauchen konne. Schlimmer als ein folcher Migbrauch von feiten ber Sozialbemokraten find die Zustände, welche die Einrichtung eines Arbeiterausschusses notwendig erscheinen laffen. Wie verhangnisvoll es ift, daß die Bergarbeiter feine offizielle Bertretung haben, das hat fich fo recht bei bem letten Streit gezeigt. Ich halte das Mistrauen, welches gegenüber bem Arbeiterausschuß hier betont worden ift, für ein Borurteil. Gewiß werden die Arbeiterausschuffe in Konflikten die große Masse nicht unbedingt halten können, aber sie sind in hohem Maße geeignet, einen Weg zum Frieden anzubahnen. Die Arbeitgeber wollen ja von ihrem Standpunkte aus prinzipiell die freiwilligen Organisationen der Arbeiter nicht anerkennen. Der Mangel einer Organisation, wie das Gesetz sie vorschlägt, hat sich deutlich zu erkennen gegeben in dem Umstande, daß, als schließlich die Arbeitgeber sich zu Untersuchungen und zur Beranziehung von Arbeitervertretern herbeiließen, teine Ausschuffe vorhanden waren. Es muß also eine Bertrauensstelle geschaffen werden. Laffen Sie ben politischen Baragraphen befteben, fo eliminieren Sie bamit bas Gute, was die Arbeiterausschuffe schaffen konnen, und Sie werben ber Agitation eber Borichub leiften, als fie einschränken.

Das Resultat der Beratung ift im wesentlichen die Annahme der Kommissionsbeschlusse. Die wichtigsten Aenderungen sind: die Bestimmung, wonach der für Rontrattbruch verwirkte Arbeitslohn der Unterftühungstaffe anheimfallen foll, wird als mit der Reichsgesetzung unvereinbar fast einstimmig gestrichen. Der Abschnitt über die Arbeiterausschuffe wird burch eine Mehrheit von Konservativen und Zentrum abgelehnt. Die Konservativen stimmen dagegen, weil das Verbot der politischen Betätigung der Ausschussmitglieder beseitigt worden war, das Zentrum, weil die geheime Bahl nicht zugestanden und eine Suspendierung der Ausschüffle, die ihre Pflicht verletten, auf drei Jahre vorgesehen war. Auf Antrag des Bentrums wird beschlossen, daß Ueber- und Nebenschicken vor Betriebsstellen mit mehr als 28 Grad Wärme nicht verfahren werben bürfen.

20. Mai. (Württemberg.) Mitteilung in der Kammer über die Bersonentarifreform in Deutschland.

Minifter bes Auswärtigen v. Soben erklärt, bag eine von allen Gisenbahnverwaltungen beschickte Delegiertenversammlung fich auf folgende Rilometerfage geeinigt habe: für die 1. Rlaffe 7 Pfennig, für die 2. Klaffe 4.5 Pfennig, für die 3. Klaffe 3 Pfennig und für die 4. Klaffe 2 Pfennig; ferner sei erreicht worben eine Ginigung über die Abschaffung der Rudfahrtarten, über die Einführung eines nach Bonen zu bemessenden Schnellzugzuschlags, über einen gleichfalls nach Bonen zu bemessenden Gepädtarif und über die Beibehaltung beziehungsweise Beseitigung gewisser Begunstigungen. Bayern habe dabei eine Ausnahmestellung eingenommen, insofern als es verschiedene Tariffape bei sich einführe und in den einzelnen Zügen stets nur höchstens drei Wagenklassen führe, und damit die 4. Wagen-Kaffe vermeide, so daß es also zwei Arten 3. Rlasse, die eine zum 3 Pfennigund die andere zum 2 Pfennig-Sate, in Aussicht nehme. Wie sich die Durchführung dieses baherischen Unterspftems beim Grenzverkehr ohne Schwierigkeiten und ohne Belästigung sowohl der Verwaltung als des Publikums machen lasse, darüber möchte er sich nicht aussprechen. Er habe sich diesem baherischen Standpunkt aus folgenden Gründen nicht anschließen können: 1. weil eine Einigung sämtlicher Verwaltungen über den baherischen Vorschlag ausgeschlossen war, 2. weil er gewisse pitzelle Verbenten gegen die Durchsührung dieses Systems habe, 3. weil Vaden von Ansang an sich gegen diesen baherischen Vorschlag ausgesprochen habe und nach Lage der Sache aussprechen mußte, und unser Grenzverkehr nach Vaden viel größer sei als nach Bahern.

Burttemberg bringe burch bie Annahme ber 4. Wagenklasse ein Opfer, aber es sei bereit, dieses Opser zu bringen, falls dadurch die Einbeit ber Tarise bei ben beutschen Berwaltungen und gleichzeitig auch das Austandekommen der Betriebsmittelgemeinschaft gesichert werde. Durch die Nenderung werde ein Zustand beseitigt, der allzusehr an die alte deutsche Zersplitterung und Zersahrenheit erinnere.

21./22. Mai. (Dresden.) Parteitag ber nationalliberalen Bartei.

Es wird zunächst die Organisation der Partei beraten und besichlossen, den Jugendvereinen keine besondere Stellung in der Bartei zu gewähren. — Den Hauptvortrag hält Abg. Bassermann, der ein Zusammengehen mit der Sozialbemokratie scharf ablehnt und die Rachgiedigkeit des preußischen Kultusminiskeriums gegen orthodoze und klerikale Wünsche tadelt. — Lebhaft wird debattiert über die Schulfrage und schließlich solgende Resolution einstimmig angenommen: "Der Vertretertag billigt den vom Zentralvorskand in seinem Beschulfse vom 12. Juni 1904 betressend den Schulkompromihantrag eingenommenen Standpunkt. Er erwartet auch seinerseits, daß die nationalliberale Fraktion des Abgevordnetenhauses einem Volkschulunterhaltungsgesehe zustimmen wird, wenn es diesem Standpunkt entspricht. Der Vertretertag erwartet ferner, daß die Fraktion nach wie vor nachdrücklich für die sachmännische Schulausssicht eintreten wird."

22. Mai. (Roln.) Rongreg ber freien Gewertschaften.

Bertreten sind 11/4 Million organisierter Arbeiter und Arbeiterinnen. U. a. spricht sich ber Kongreß gegen die Propaganda für den Generalstreik aus, weil sie von dem langsamen Borschreiten, das allein zum Ziele führe, ablenke. Auch die Waiseier wird vielsach getadelt; die Agitation dafür durchkreuze eine vernünftige Gewerkschaftstaktik.

- 22. Mai. Der Unterstaatssetretär im preußischen Staatsministerium Frhr. v. Seckendorff wird zum Präsidenten des Reichsgerichts ernannt.
- 23. Mai. Der Reichstag genehmigt gegen die Sozialbemokraten Anträge auf Aenderung des Gerichtsverfassungsgesetzes. Hiernach werden mehrere Delikte, darunter Prespergehen, die bisher von Strafkammern abgeurteilt wurden, den Schöffengerichten überwiesen.
- 24. Mai. Der Reichstag genehmigt in britter Beratung gegen die Stimmen der Sozialbemokraten, Freisinnigen, Polen, der

wirtschaftlichen Bereinigung und der Reformpartei die Zivilprozeßreform (S. 84).

26. Mai. (Breußisches Abgeordnetenhaus.) Dritte Beratung der Berggefesnovelle. Rompromifantrage. Annahme.

Abg. hipe (3.) beantragt zum Berbot des Wagennullens folgenden Busap: Der Bergwerksbesitzer ift ferner verpflichtet, den Lohn des Bertrauensmannes auf Antrag des ständigen Arbeiterausschusses oder der Rehrzahl der beteiligten Arbeiter vorschussweise zu zahlen — er ist berechtigt, den vorschussweise gezahlten Lohn den beteiligten Arbeitern des ber Lohnzahlung in Abzug zu bringen. — Abgg. Friedberg und Schiffer (nl.) beantragen über bie Ausschuffe: Abi. 1. Auf benjenigen Bergwerten, auf welchen in der Regel mindeftens 100 Arbeiter beschäftigt werden, muß ein ftandiger Arbeiteransschuß vorhanden sein. 3hm liegt es ob, barauf hinzuwirken, daß das gute Einvernehmen innerhalb ber Belegschaft und swischen ber Belegichaft und bem Arbeitgeber erhalten bleibt ober wiederhergestellt wird. Abi. 2. Der ftandige Arbeiterausichuß hat die in ben §§ 80c, 80d und 80g bezeichneten Aufgaben. Durch die Arbeitsordnung tonnen ihm noch weitere Aufgaben zugewiesen werben. Außerbem hat er Antrage, Buniche und Beschwerben ber Belegichaften, Die fich auf bie Betriebs und Arbeitsverhaltniffe bes Bergwerts beziehen, gur Renntnis des Bergwerksbesiters zu bringen und fich darüber zu außern. Abs. 3. Gin Arbeiterausschuß, der seine im Abs. 2 begrenzte Bustandigkeit überschreitet, kann nach fruchtloser Berwarnung durch das Oberbergamt aufgeloft werden. Rach wiederholter Auflojung fann das Oberbergamt die Borichrift bes Abs. 1 auf höchstens ein Jahr außer Kraft segen (b. h. den Ausschuß suspendieren). Rach Abs. 4 sollen als Arbeiterausschüffe gelten die Krantentaffenvorstande, die Knappschaftsälteften, die bereits bestehenden Arbeiterausschuffe und endlich solche Bertretungen, die von den Arbeitern in unmittelbarer und geheimer Bahl gewählt werben. Die Berhaltnis-wahl soll zulässig sein. Bur Bahl berechtigt sollen nur volljährige Arbeiter sein, welche mindestens ein Jahr ununterbrochen auf dem Bergwert gearbeitet haben. Die gemahlten Bertreter follen mindeftens 30 Sabre alt fein und minbestens brei Jahre auf bem Bergwert gearbeitet haben, und fie sollen ferner ber deutschen Sprache machtig sein; ihre Zahl soll minbeftens brei betragen. Die Arbeiterausschuffe follen minbeftens alle fünf Jahre neu zu mahlen fein. — Ueber die Bulaffung bes Berwaltungsftreitverfahrens beantragen sie, daß gegen die Entscheidung des Oberbergamts auf Grund des § 197 die Klage nicht beim Bezirksausschuß, sondern bei bem neu von ihnen beantragten Bergausschuß kattfinden soll und ferner gegen die Enticheibung bes Bezirkausichuffes fowie bes Bergausichuffes das Rechtsmittel der Revision bei dem Oberverwaltungsgericht zugelaffen wird. — Ferner beantragen fie die Bildung eines Bergausschuffes bei bem Dberbergamt. Der Bergausichuß foll bestehen aus bem Berghauptmann als Borfigenden und feche Mitgliedern, von benen zwei aus bem Oberberaamt durch den Sandelsminifter ernannt werben, und die vier anderen Mitglieder durch den Provinzialausichuß gemahlt werden. Abg. Stengel (frt.) beantragt: Die Oberbergamter find verpflichtet zu prufen, ob mit Rudficht auf Die ben Gefundheitszustand ber Arbeiter beeinfluffenben Betriebsverhaltnisse eine Festsepung ber Dauer, bes Beginnes und bes Enbes ber täglichen Arbeitszeit geboten ist. Gegebenenfalls trifft bas Oberbergamt nach Anhorung bes Gesundheitsbeirats bie hierzu erforberlichen Festsepungen für ben Oberbergamtsbezirk und bie Teile besselben und erläßt bie zur Durchführung erforderlichen Anordnungen. Aus besonderen Grünben können einzelne Bergwerke auf ihren Antrag durch das Oberbergamt von der Beobachtung dieser Borschriften ganzlich oder teilweise, dauernd

ober zeitweise entbunden werden.

Ministerpräfibent Graf Bulow: Wenn ich bie britte Lesung mit einigen Worten einleiten muß, so ift es nicht meine Absicht, nochmals auf alle Kontroversen einzugehen. Man hat bas Borgeben ber Regierung im allgemeinen und dann insbesondere ben Zeitpunkt der Einbringung ber Borlage getadelt. Die praktische Arbeit in der Kommission und im Plenum hat diese Borwürfe und Bedenken ganz und gar zurücktreten laffen, und ich will daher nicht weiter auf sie zurücktommen. Aber das darf ich wohl sagen, daß man der Regierung den Borwurf nicht machen kann, sie habe in der Sache felbst nicht Maß gehalten, sie sei zu einseitig und zu intensiv vorgegangen in dem Bestreben, dem sozialen Trieb zu dienen. Gewiß, es handelt sich in dieser wirtschaftlich und politisch gleich schwierigen Materie des Ausgleichs von Unternehmer- und Arbeiterintereffen, von Großtapital und Lohnarbeit um manche Zwedmäßigkeitsfrage, hinfichtlich beren man verschiebener Weinung sein fann. Die Autoren ber Berggesesnovelle fonnten fich nicht einbilben und haben fich auch nicht eingebilbet, bag ihre Borichlage nicht verbefferungsfähig feien. Ginige ber von ber Kommission und bom Saufe vorgenommenen Aenderungen erscheinen als Berbefferungen. Mit anderen möchte man sich abfinden, wenn die Regierung auch an und für sich ihrer Borlage ben Borzug geben möchte. In einem ber wichtigften Buntte, bei den Arbeiterausschuffen, ift aber die Borlage in der zweiten Beratung ein Torso geblieben, mahrend sie burch die Beschlusse der Kommission in einer Beise abgeandert worben war, welche ben verföhnlich reformatorischen Zwed bes Gesetzes in Frage stellt und minbestens in zwei Richtungen für die Regierung nicht annehmbar ift. Ich halte es für nützlich und notwendig, in diefer Beziehung keinen Zweifel zu lassen, und ich will mit meiner Offenheit noch weiter gehen. Schon bei der ersten Lesung habe ich ben lebhaften Bunich ausgesprochen, diefes Gefet auch mit Unterstützung ber konservativen Partei zustande zu bringen. Seitbem ich zu meinem verantwortungsvollen Amte berufen bin, habe ich teinen Zweifel darüber gelaffen, wie sehr ich ein Zusammenwirten mit ber konserbativen Partei wünsche. Der Grund hierfür liegt nicht in einer mir hier und ba vorgeworfenen Hinneigung zur konservativen Bartei, sondern er liegt in der Uebereinstimmung der Grundanschauung, welche zwischen uns besteht in der Kardinalfrage der Bekampfung der verfassungswidrigen, staatsseindlichen Bestrebungen ber Sozialbemokratie. Um so mehr muß mir baran liegen, bas haus bavon zu überzeugen, bag bas Borgeben ber Regierung ein berechtigtes war, und daß eine Berftandigung im Interesse aller Barteien und im Intereffe bes Landes erzielt werben muß. Sie wiffen, daß die Regierung die einschlägigen bergrechtlichen Fragen, soweit an ihr liegt, der degierung die einschaftigen bergrechtitigen Fragen, joweit an ihr itegt, der preußischen Landesgesetzgebung erhalten sehen möchte. Dazu ift aber ersorderlich, daß der preußische Landdag seine Unterstützung bei der Lösung dieser wichtigen Frage nicht versagt. Ich halte immer noch an der Hossenung sest, daß wir nicht umsonst an dieses Haus appellieren. In einem konservativen Blatt, im "Reichsboten", habe ich kürzlich gelesen: "Wenn das Sozialismus ist, was die Vorlage will, dann ist alles, was zum Schuße der wirtschaftlichen Interessen einzelnen Stände durch erklicht Sozialismus" und weiter: Anulardeit ist aus der Anundage geschieht, Sozialismus", und weiter: "Konservativ ift, auf ber Grundlage ber hiftorischen Entwidelung ben Zeitbeburfniffen gerecht zu werben und in Unsehung ber Berson und ber Stande bas Bohl bes Bolfes forbern zu helfen." Nach ber Absicht ber Regierungsvorlage foll die Tätigkeit ber

Arbeiterausschuffe nicht eine beschließende und vollziehende, sondern lediglich eine vermittelnbe und gutachtliche im Intereffe bes fozialen Friedens sein. Darin vermag ich eine Gefahr nicht zu erblicken. Im Gegenteil, alle Erfahrungen, die wir bisher in staatlichen Betrieben gemacht haben, bestätigen, daß solche Ausschüffe nicht dem Rriege und dem Kampfe, sondern bem Frieden dienen. Das ift nicht verwunderlich, denn die Möglichkeit, die Bunsche der Arbeiter in Kollegien zur Sprache zu bringen und sie mit dem Bertreter der Arbeitgeber zu erörtern, schafft die beste Möglichteit, sich zu einigen, von salschen Forderungen Abstand zu nehmen und sich burch stichhaltige Grunde überzeugen zu lassen. Gerade beim letten Streit hat fich ber Mangel einer gesetlichen Bertretung ber Arbeiter fühlbar gemacht. Hätte eine solche bestanden, so wäre vielleicht der Streik nicht ausgebrochen. (Lebhafter Wiberspruch rechts, Sehr richtig! links und im Bentrum.) Run hat namens ber konservativen Bartei herr v. hehbebrand erklärt, er konne es nicht länger mitansehen, daß sozialpolitische Einrichtungen, welche zum Zwed ber Berfohnung und bes Friebens geschaffen seien, ausgebeutet wurden im Interesse ber ftaatsfeindlichen Sozialbemotratie. Ich verstehe diesen Standpunkt und gebe gern zu, daß die Sozialbemokratie es leider verstanden hat, schon bestehende sozialpolitische Organisationen, so besonders die Rrantentaffen (lebhafte Rufe: Gehr mahr! rechts), zum Schaden ihrer sozialen Bedeutung für Parteizwede auszubeuten. Das bei ben Arbeiterausichuffen zu verhindern, ift die Regierung bereit. Sie glaubt aber hierfür auch genügend Kautelen geschaffen zu haben, so daß es unnötig und wegen des juriftisch schwer erfagbaren Begriffes ber volltischen Betätigung untunlich erscheint, außerdem noch die politische Betätigung zu verbieten. Sbenso bestehen schwerze Bedenken gegen das ausdrückliche Berbot der politischen Betätigung der einzelnen Witglieder der Arbeiterausschüffe außerhalb der Ausschüffe aus den schon vom Justizminister dargelegten sachlichen Gründen. Und nun die geheimt Buhl der Bergarbeiterausichuffe! Ich verstehe, daß man grundfaglich ein Gegner bes geheimen Wahlrechts fein kann. Auch Windthorft hat einmal für die öffentliche Abstimmung plabiert. Gin Dogma ift bas geheime Bahlrecht nicht. Un Dogmen glaube ich in ber Politit überhaupt nicht, wohl aber glaube ich, daß niemand feinem Grundfage etwas vergibt, wenn er in Diefer speziellen Frage der obligatorischen Arbeiterausschuffe der geheimen Abstimmung gustimmt, benn für die fakultativen Ausschuffe besteht fie feit langem. Wir haben hier nicht Grundfage fur die Ginfuhrung eines neuen Bahlrechtes festzulegen, sondern muffen an der Tatfache festhalten, daß bei ben Arbeiterausschuffen im Bergwerksbetrieb die geheime Bahl ein be-ftebendes Recht ist. Wenn wirklich die Wahrscheinlichkeit dafür sprache, daß die Arbeiterausschuffe ber Sozialbemokratie forbernd maren, murde ich niemals die Sand zu ihrer Ginführung bieten. Rach meiner Ueberzeugung wird aber bie Errichtung vielfach nuglid, teinesfalls aber fchablich wirten. Sie bedeutet nicht die Anertennung bes Rlaffenpringips, bas bie Sogialdemokratie vertritt, sondern ein natürliches Bindeglied zum Ausgleich der großen Entfernung, Die fich mehr und mehr zwischen Grubenbestigern und Betriebsteitern auf ber einen Seite und ben Maffenbelegichaften auf ber Betriedsleitern auf der einen Seite und den Mahenbelegschaften auf der anderen Seite vollzogen hat. In Privatgesprächen und in Zeitungen ift mir die Besorgnis entgegengetreten, es könnten Eingriffe in die wirtschaft- liche Ordnung anderer Gewerde, z. B. der Landwirtschaft, die Folge dieser Maßnahme sein. Principiis obsta ist mitunter ein gutes Wort, aber seine Kehrseite bildet die altpreußische Forderung: Jedem das Seine! Niemand kann ernstlich in Abrede stellen, daß die Arbeit in den Steinkohlenbergwerken ausnehmend schwieriger Art ist, und daß in diesen Bergwerken

ungewöhnliche Kapitalansammlungen stattgefunden haben, sowie daß die vorgeschlagenen Ausschüffe auf die Eigentumlichkeit bes Rohlenbergbaues zugeschnitten find. Seit Jahrzehnten verlangen bie Arbeiter nach arbgeren Rechten, und bei bem letten Streit ift es jum Ausbrud getommen, bag bie gefehliche Regelung ber Bergarbeiterverhaltniffe ein Mittel gur Abwehr sozialbemotratischer Hetereien mare. Die Hoffnung und das Bertrauen ber Arbeiter zu enttäuschen, ware nach meiner Ansicht unpolitisch und ungerecht. Das ware ein Triumph für die Sozialdemokratie, die schon jest fagt: Bas find Soffnungen und Entwürfe, Die Die Regierung macht, anbers als leere Bersprechen? Nicht aus einer gewissen Stimmung heraus, sonbern aus nüchterner Ueberlegung und sachgemäßem Nachbenten sind bie Entscheidungen getroffen worden. Aber baneben bleibt bestehen, bag in Breugen seit Jahrhunderten die Fürsorge für die Schwachen und Armen eine staatliche Pflicht ist. Unzweiselhaft ist auch, daß die Autorität des Staates bei diesem Gesetz engagiert ist, denn der Streif ist beendet worden, nachdem wir gesetliche Magnahmen für die Arbeiter in Aussicht gestellt haben. Als leitender Minister tann und darf ich nicht Beschlussen zu-ftimmen, die die Autorität der Regierung schäbigen wurden. Ich finde in ben mir vorliegenden Antragen Friedberg, Sipe und Stengel, die erft vor einigen Augenbliden zu meiner Kenntnis gebracht worden find, wenn auch nicht in Form, so doch bem Inhalt nach die Wiedergabe beffen, was bie Regierung mit ihrer Borlage bezwedt hat. Ich wende mich an all biejenigen, die den sozialen Frieden und das Bertrauen zu unseren bestehenben Ruftanden aufrecht erhalten wollen, mit der Bitte, diesen Antragen zuzustimmen. Bieten sie in dieser so ernsten Frage die Hand zur Ver-ständigung. Ich schließe mit dem Wunsche und der Hoffnung, daß das Haus die Berantwortlichkeit für das Scheitern der Kovelle nicht übernehmen wird. (Lebhafter Beifall.)

Abg. Graf Limburg-Stirum (fons.): Die Konservativen faben in der Borlage ein Beruhigungsmittel für einen mit Kontraktbruch begonnenen Streik. Daher bebeute fie eine Schwächung ber Regierungsautorität. Der Berbefferung bes Berhaltniffes zwischen Arbeitgebern und Arbeitern wurden fie guftimmen, aber falls die geheimen Bablen für die Ausschuffe beschlossen murben, murben sie das ganze Gesetz ablehnen. Abg. Frhr. v. Redlit (frt.): Wenn die konservative Bartei die Borlage zu Fall bringe, fo werde fie die Staatsautorität empfindlich schädigen, weil fie die Regierung verhindere, ihr Bort einzulofen. Die Freitonfervativen hatten gwar Bebenken gegen die geheime Bahl, aber im Interesse bes Gesesses würden sie sich darüber hinwegseten. Auf diesem begrenzten Gebiete des Arbeiterrechts habe die geheime Bahl keine große Bedeutung; man könne sie also annehmen, um nicht die Regierung zu einem Appell an den Reichstag zu zwingen und fo die Machtftellung Breugens zu ichwächen. Abg. Spahn (3.): Das Bentrum nehme bie Borlage an, obgleich es gern mehr erreicht hatte, namentlich hinsichtlich bes sanitaren Maximalarbeitstages. Die Autorität bes Staates werbe nicht baburch verlieren, vielmehr gewinnen, wenn ber Arbeiter bei ber Regierung Unterftupung für seine berechtigten Forderungen finde. Die neuen Antrage verbefferten in manchen Buntten die Regierungsvorlage, die Arbeiter konnten also bamit zufrieden sein. Abg. Dr. Friedberg (nl.) empfiehlt bringend bie Annahme ber Antrage, um bem Landtage bas Recht, bei ber Regelung ber Arbeitsverhaltniffe im Bergbau mitaufprechen, zu erhalten. Abg. Wiemer (fr. Bp.): Die Borlage ber Regierung fei durch die Kommission und die neuen Antrage erheblich verschlechtert, baher unannehmbar. Abg. Korfanty (Bole) lehnt die Borlage ab, weil fie das Wahlrecht von ber Renntnis ber deutschen Sprace abhangig mache.

Nach längerer Diskuffion über Einzelfragen und mehreren Detailabstimmungen wird das ganze Gesetz gegen die Stimmen der Konservativen und Polen, einiger Freikonservativer und Freisinniger angenommen.

27. Mai. Das Preußische Abgeordnetenhaus genehmigt die Abänderung des Berggesetzes über die Stillegung von Zechen.

Die Hauptbestimmung lautet: Der Bergwerkseigentümer ist verpssichtet, das Bergwerk insoweit zu betreiben, als der Unterlassung oder Einstellung des Betriebes überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen, wosern die Eröffnung oder die Fortsetzung des Betriebes Gewinn verspricht. Liegen die Boraussexungen des Abs. I nach dem Exmessen des Oberbergamts vor, so hat diese Behörde die Besugnis, den Bergwerkseigentümer nach seiner Vernehmung unter Androhung der in den S\$ 65 c dis 650 und der im sechsten Titel bezeichneten Maßregeln aufzusordern, binnen einer vom Oberbergamte zu bestimmenden Frist in einem dem öffentlichen Interesse entsprechenden Umfange das Bergwerk in Betrieb zu sezen oder den Betrieb fortzussühren. Bei disher nicht betriebenen Bergwerken hat die Frist wenigstens sechs Monate zu betragen; die Aufforderung wirkt auch gegen den Rechtsnachsolger. — (Annahme in dritter Beratung 29. Mai.)

27. Mai. (Stuttgart.) Versammlung bes Flottenvereins.

Der Berein zählt über 600 000 Mitglieber. — Es wird eine Resolution angenommen, wonach der Flottenverein erstens mit allen Aräften die von der Regierung angekündigte neue Flottenvorlage unterstüßen und zweitens sür einen beschleunigten Ausdau der Flotte, insbesondere baldigen Ersat der minderwertigen Schiffe durch vollwertige Schlachtschiffe eintreten will. Der Bersammlung waren erregte Debatten in der Oeffentlichseit vorhergegangen. In dem Organ des Bereins, der "Flotte", war u. a. ausgesührt, daß das Regierungsprogramm nicht genüge und daß schleunigst ein drittes Doppelgeschwader errichtet werden müsse. Hiergegen hatten sich besonders Zentrumsstimmen erhoben, auch andere erklärten die Diskrediterung der Regierungsabsichten sür ungeschickt. Der Kaiser sprach in einem Telegramm an den Vorstand seine Misbilligung dieser Agitation aus. Insossebessellen legten mehrere Borstandsmitglieder ihre Aemter nieder, ließen sich aber nach einer Audienz des Vorsitzenden Fürsten zu Salm-Horstmar beim Kaiser, die die Wishbelligkeiten beseitigte, abermals wählen. Aber der Verein verzichtet auf die Ausstellung eines eigenen Programms.

Die allbeutschen "Leipziger Reuesten Rachrichten" behaupten, das Telegramm des Kaisers sei durch eine Kriegsdrohung König Eduards veranlaßt worden; die "Kölnische Bolkszeitung" nennt diese Behauptung "bösartig", sie müsse das Hohngelächter aller Deutschseinde erregen.

Ende Mai. Die nach Abeffinien entsandte Gesandtschaft kehrt zurudt. Die "Kolnische Zeitung" berichtet über ihre Ergebniffe:

"Bekanntlich ist zwischen Deutschland und Aethiopien ein Freundschafts- und Handelsvertrag abgeschlossen worden, der für die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern eine seste Grundlage schaftl. Ein ausschlicher Bericht über die wirtschaftlichen und Berkehrsverhältnisse Abessiniens ist noch in Arbeit und durfte seinerzeit den beteiligten Handelskreisen zugänglich gemacht werden. Bei einer Karawanenreise von über 1600 Kilometer durch abessinissses Gebiet hatte die Gesandtschaft reichlich Gelegenheit, auch die Boden- und Produktionsverhältnisse im Junern des Landes näher kennen zu lernen und bisher wenig

bekannte Absatzebiete zu erkunden. Bon der Hauptstadt Addis Abeba war sie unter Führung eines ihr vom Kaiser Menelik mitgegebenen höheren Beamten und einer entsprechenden Estorte am 18. Mai aufgebrochen und hatte, wie den Lesern unseres Blattes schon bekannt ift, die nördlichen Gallaländer bis zum Blauen Nil bereift. Bon dort war sie durch die Provinzen Godjam und Damot nach dem Tanafee und der ehemaligen Sauptstadt Gondar marschiert, überall von den örtlichen Beamten aufs ehrenvollste und freundlichste aufgenommen. Am 18. April brach die Gesandtschaft von Gondar auf und konnte, dank der außerordentlichen Fürforge Meneliks, wenigstens zum Teil ben Weg über bas schwer zugangliche Semicugebirge, den höchsten Teil des Landes, nehmen. Hier wurden Baffe von über 4000 Meter überschritten, Soben, auf benen nachts ftarte Frofte herrschten. Nach Bereinigung der Reisenben mit ihrer auf einem tiefer liegenden Bege vorangesandten Laftfaramane füblich vom Tafazze, besuchte die Expedition die uralte athiopische Hauptstadt Axum mit ihren intereffanten Altertumern und ehrwurdigen Rirchen, um bann weiterhin, burch bie Provinz Tigre ziehenb, am Mareb bie Grenze Erythräas zu überschreiten. Am 8. Mai, b. h. nach 52tägigem Marsche von Abdis Abeba, erreichte fie die ernthräische Sauptstadt Usmara, von den italienischen Behörben herzlich und gastlich aufgenommen. Nach ben mannigsachen Ent-behrungen des sehr langen Warsches wurde der gesellige Bertehr mit den gaftfreundlichen Beamten und Offizieren ber italienischen Rolonie aufs angenehmfte empfunden. Am 10. Mai fciffte fich ber Gefandte mit vier Herren in Massaue ein, um über Aegypten nach Deutschland zurückzukehren. Auf der ganzen Reise war das Besinden sämtlicher Witglieder — es waren einschließlich der Gardedutorps 19 deutsche — ausgezeichnet, trop der stellenweise nicht unerheblichen Unstrengungen eines Rittes bon im gangen 83 Tagen. Hiernach erledigen fich auch einige befrembenbe Untennachrichten in einem Teil ber Presse bes Auslandes, so 3. B. ber Daily Mail', bie sogar in einigen beuischen Blättern unter ber Spismarte ,Eine mißglückte beutsche Gesandtschaft' und in ähnlicher Beise wiedergegeben murden. In diesen Artiteln heißt es unter anderem, die Gesandtichaft habe sich nach bem Abmarsch von Abdis Abeba verirrt und hatte durch ein Truppenaufgebot bes Ras Makonnen ,gesucht' werden muffen. Geographie schwach! Denn die Broving bes Ras Matonnen liegt auf ber entgegengefesten Seite, und zwar in nicht unerheblicher Entfernung. Dank ber großen Vorsorge Kaiser Meneliks hatte sich übrigens die Gesandtschaft auch beim besten Willen gar nicht verlieren tonnen, benn es waren ihr ftets außer ber Bebedung die besten Renner bes Landes als Führer mitgegeben."

Ende Mai. (Preußen.) Die Presse über das Berggeseh.

Die konservative Presse vertritt meist den Standpunkt der Fraktion; auch soweit sie eine Befriedigung über die Annahme des Gesets äußert, betont sie, daß der Regierung eine schwere Berantwortung und die unangreisbare Psicht erwachse, die Bestimmungen so zu handhaben, daß auch den Arbeitgebern ihr Recht gesichert und daß durch die Ausschäfisse nicht der Friede zwischen und den Arbeitern gestört, sondern gesörbert werde. ("Deutsche Tagesztg.") Die Zentrumspresse meint, es hätte zwar in einigen Punkten sür die Arbeiter mehr erreicht werden können, aber wesentliche Beroesserungen seien doch erzielt, und damit habe die Sozialdemokratie einen danksaren Agitationskoss und berden Partei das Hauptverdienst und weist der nationalsiberalen Partei das Hauptverdienst am Zustanderommen zu. Die freissinnige Presse tadelt die Regierung, daß sie übre Autorität so spät eingesest und dadurch das Geset

verzögert habe. — Bielsach wird die Befürchtung ausgesprochen, daß das herrenhaus die Borlage ablehnen könne. — Der "Borwärts" wirst dem Jentrum und den Rationalliberalen Berrat an der Arbeitersache vor, weil sie die ohnehin ungenügende Regierungsvorlage noch abgeschwächt und eine gedeihliche Regelung der Bergarbeiterverhältnisse im Reichstage durch die Rettung der preußischen Borlage verhindert hätten. "Das Schicksal des Berggesetzs hat noch mehr bewiesen, daß mit einer ernsthaften Sozialpolitif die Ronarchie unvereinder ist, eine Monarchie nämlich, die von den Junkern, dem Großkapital und der Kirche lebt."

- 30. Mai. (Reichstagswahl.) Bei der Ersatwahl in Hameln-Linden erhält Hausmann (nl.) 8166, Brey (Soz.) 8662, Rehren (Bb. d. Low.) 3697, v. Leuthe (Welfe) 4932 Stimmen. In der Stichwahl (8. Juni) erhält Hausmann 14357, Brey 10166 Stimmen.
- 30. Mai. (Reichstag.) Entscheidung über Bertagung ober Schließung ber Session.

Da noch mehrere wichtige Borlagen unersedigt sind, wird die Frage vielsach diskutiert und der Bunsch ausgesprochen, daß der Reichstag vertagt werden möge, um die Beratungen im Herbst sortsetzen zu können. Am 30. teilt Präsident Graf Ballestrem im Sendsetzen zu können. Am 30. teilt Präsident Graf Ballestrem im Seniorenkonvent mit, daß der Bundesrat den Schluß beschlossen habe. Obwohl die Regierung prinzipiell nicht abgeneigt gewesen sei, eine Bertagung eintreten zu lassen, habe sie sich für die Schließung entschen, nachdem eine Rückfrage ergeben hat, daß die an der Anfrage interessierten Bertreter der Bundesstaaten einstimmig sich für den Sesssichluß aussprachen, vorzugsweise aus dersassigien Gründen, weil sie es nicht sür richtig hielten, daß der Reichstag in Permanenz tage. Er, der Präsident, stelle ausdrücklich sest, daß der Sessionsssschaftlich nicht aus einer gereizten Stimmung irgend einer Stelle hervorgegangen sei.

- 30. Mai. Der Reichstag protestiert einstimmig gegen ein gegen ben Abg. Jessen eingeleitetes Strafversahren als eine Berletzung ber Immunität. Hierauf wird die Session burch ben Staatssekretar Graf Posadowsky geschlossen.
- 30. Mai. Das Preußische Abgeordnetenhaus genehmigt einen Antrag Samp (frt.) auf Anderung des Mutungsrechts. Die Vorlage hat den Zweck, das noch bergfreie Gelände dem Staatsbefitse zu erhalten.
- 31. Mai. Das Preußische Herrenhaus lehnt den Beschluß des Abgeordnetenhauses über die Warenhaussteuer ab (S. 82).
- 31. Mai. (Württemberg.) Das Abgeordnetenhaus lehnt einen Antrag auf Zulaffung konfessionsloser Volksschulen mit 53 gegen 9 Stimmen ab.
- 2. Juni. (Preußisches herrenhaus.) Erfte Beratung ber Berggefesnovelle.

Ministerprafibent Graf Bulow verweist für bie Motive ber Bor-

lage auf seine Aussührungen im Abgeordnetenhause. Die Borlage hielte sich in den Grenzen der sozialpolitischen Gesetzebung und enthielte Forderungen, die seit 16 Jahren als derechtigt anerkannt seien. Sie brächte weder schädliche Eingriffe in die Lohnfrage noch einen Maximalarbeitstag. Die geforderten Arbeiterausschüffe hätten sich in mehreren Betrieden bereits bewährt. Wit Unrecht bezeichne man die Vorlagen als Kapitulation vor der Sozialdemokratie: man dürse berechtigte Arbeitersorderungen nicht deshalb adweisen, weil sie auch von Sozialdemokraten unterstützt würden. Wenn uns in Zukunft Krisen bevorstehen sollten, so ist zu ihrer siegreichen Ueberwindung zweierlei erforderlich: Autorität der Monarchie, Autorität der Sozialdewalt und ein gutes Gewissen gegenüber den Arbeitern. Dich glaube, daß es in der Sozialdemokratie keinen einzigen denkenden Kopf gibt, der nicht brennend wünscht, daß diese Borlage gerade im Herrenhause scheitern oder versanden möge. Die Sozialdemokratie lauert förmlich auf einen solchen Ausgang der Dinge, das können Sie schon aus dem Indianergeheul entnehmen, das die sozialdemokratische Bresse erhob, als die Wöglichkeit einer Berständigung zwischen der Kopflichkeit, in den Berseich der Waghrscheinlichkeit rückte. Die Sozialdemokratie möchte den Bergleuten höhnisch sagen können: "Das habt ihr nun von eurem Bertrauen auf die Regierung, von eurem Elauben an die Monarchie."

Frhr. v. Manteuffel: Seine Freunde könnten die Borlagen nicht billigen. Die Regierung hatte in den Streit zwijchen Arbeitern und Arbeitgebern nicht eher eingreifen burfen, als bis die Arbeit wieder aufgenommen fei. Oberburgermeifter Beder (Koln): Die Borlage fei nicht von grundlegender Bedeutung; viele ber barin verlangten Ginrichtungen hätten sich bereits in einzelnen Betrieben bewährt. Allerdings sei ber Kontraktbruch der Arbeiter verwerflich, aber deshalb durfe man eine nutliche Borlage nicht ablehnen. Sandelsminifter Dr. Möller: Die Regierung mußte trot bes Rontrattbruchs eingreifen, um ben Streit zu beenbigen. Eine langere Dauer bes Streits hatte ungeheure Schabigung bes Birtichaftslebens bringen muffen. Dr. Frhr. v. Burgsborff: Der Streit fei nichts als eine sozialdemotratische Machtprobe; die Borlage werde nur zu weiteren Streiks anfeuern. Die jetige Sozialpolitik erziehe nur Simulanten und Faulenzer. Graf Oppersoorf stimmt der Regierung zu; die Lage der Bergarbeiter bedürfe einer Berbesserung. Graf Tiele-Bindler: Die Borlage sei eine Pramie für den Kontraktbruch. Die Arbeiterausschüsse seien nach ber Bewilligung auch ber übrigen Inbustrie und Landwirtschaft nicht mehr vorzuenthalten. Professor Schmoller: Die Regierung habe dem Streif gegenüber durchaus richtig gehandelt. Keine Regierung bürfe einer folden Bewegung ruhig aufeben; auch Brafibent Roofevelt habe energisch in Streits eingegriffen. Die Arbeiterausschuffe und bie Berhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern wurden anfange Schwierigfeiten machen, aber boch allmählich einen Friedens- und Bertrauenszuftand herbeiführen. — Rach weiterer Debatte werben sämtliche Rovellen einer Rommiffion überwiefen.

- 3. Juni. Das Preußische herrenhaus forbert die Regierung in einer Resolution auf, eine Reichserbschaftsfteuer zu verhindern und die Erbschaftsfteuer den Einzelstaaten vorzubehalten.
- 5. Juni. (Hamburg.) Die Bürgerschaft genehmigt die mit der Wahlrechtsvorlage (S. 83) verbundene Verfaffungsänderung und verweift das Wahlgeset an einen Ausschuß.

- 6. Juni. Reichstanzler Graf Bulow wird in den Fürftenftand erhoben.
- 6. Juni. (Berlin.) Vermählung bes beutschen Aronprinzen mit ber Herzogin Cacilie von Medlenburg-Schwerin.

Um 3. Juni gieht die Herzogin feierlich in Berlin ein, wo fie am Brandenburger Thor vom Oberburgermeifter begruft wird. Im Schloß werben bie Spepatten vollzogen. Am 4. und 5. finden Empfänge und sonftige Feierlichkeiten statt. Bei der Zeremonientafel halt der Kaiser folgende Ansprache: Meine liebe Tochter Cacilie! Gestatte Wir, daß 3ch Dich in Meinem Hamilienkreise zugleich im Namen Meiner Gattin und Meines ganzen Sauses von Herzen willfommen heiße. Du bift bei uns eingezogen wie die Königin bes Frühlings unter Rosen und Girlanden und unter bem beispiellosen Jubel bes Boltes, wie ihn Meine Residenz seit langem nicht mehr erlebt hat. Ein Kranz von erlauchten Gaften hat sich eingefunden, um dieses hohe Freudenfest mit uns zu feiern. Aber nicht nur die Anwesenden, auch diejenigen, die leider nicht mehr find, fie find im Geifte heute bei uns: Dein erlauchter Bater und Meine Eltern. 2018 Reprafentanten ber damaligen Zeit feben wir noch Meine erlauchte Tante und Meinen Onkel von Baben. Sie leiten uns zu vergangenen Zeiten über. Und wenn auch in der Festesfreude unsere herzen höber schlagen, soll auch der ernste Ton nach guter beutscher Art nicht fehlen. Sunderttaufende freudestrahlender Gefichter haben Dir entgegengejubelt. Sie haben aber nicht nur aus Freude geleuchtet, fondern wer tiefer in die Seele ber Menschen zu bliden vermag, hat auch in den Augen dieser eine Frage gelesen, eine Frage, die der Antwort bedarf durch Guer ganzes Befen und Leben, die Frage nämlich: Wie wird es werden? Ihr tretet zusammen in einen neuen Sausstand ein. Das Bolt hat seine Borbilber, nach benen es sich richtet. Die hohen Borbilber, bie Dir, liebe Cacilie, vorangegangen find, sind von beredtem Munde heute schon genannt worden. Königin Luise und die anderen Fürstinnen auf dem preußischen Thron, fie bilden den Maßstab für die Beurteilung Deines Lebens feitens des Boltes, mahrend, Mein teurer Sohn, Dein Leben und Wirken gemeffen werben wird an den großen Borbilbern, die Dir in Deinem erlauchten Großvater und Urgroßvater von ber Borfehung gegeben worden find. Mit offenen Armen bift Du, Meine Tochter, bei uns aufgenommen, gehegt und gepflegt follft Du werden. Guch beiden gemeinsam wünsche Ich von ganzem Herzen Gottes reichften Segen. Gegrundet fei Guer Hausstand auf Gott und unseren Seiland. Wie er die bedeutendste Berfonlichkeit gewesen ift, bie ihre leuchtenden Spuren bis zum heutigen Tage auf der Erde hinter-laffen hat, welche in den Menschenkerzen nachschlagen und fie zwingen, ihnen nachzuleben, so moge auch Guer Lebenslauf dem seinigen nachstreben. Dann werdet Ihr auch den Gesetzen und Traditionen unseres Hauses entsprechen. Möge Euer Hausstand ein gludlicher sein und zum Beispiel werben für die junge Generation gemäß dem schönen Sage, den einst Raiser Wilhelm der Große als junger Mann als sein Glaubensbekenntnis niederschrieb: "Meine Kräfte gehören ber Welt und bem Baterlande." Nehmet hin Meinen Segen für Eueren Lebenslauf! Ich trinke auf das Wohl des jungen Chepaares.

7. Juni. (Bahern.) Eine neue Wahlkreiseinteilung vermehrt die Zahl der Wahlkreise von 63 auf 77. Die Zahl der Abgeordneten bleibt 159.

- 8. Juni. (Reichstagswahl.) Bei der Ersatwahl in Kaufbeuren wird Geiger (Z.) mit 10786 Stimmen gewählt. Sailer (lib.) erhält 2474, Angerhofer (Soz.) 620, Kärgel (Bauernbb.) 445 Stimmen.
- 8. Juni. (Berlin.) Fürst Leopold von Hohenzollern †. Geboren 22. September 1835; 1870 spanischer Throntandidat. Sein Sohn ist Kronprinz von Rumänien.
- 13./15. Juni. (Hannover.) Tagung bes evangelisch-sozialen Kongresses. Hauptreserate: Lic. Hackmann: die sozialen Kräfte im Christentum und im Buddhismus. Prof. Sieveking: Die Bedeutung der Arbeiterorganisationen für Wirtschaft und Kultur. Prof. Baumgarten: Kirchliche Einrichtungen, die antisozial wirken.
- 15. Juni. Der frühere Couverneur von Oftafrita, Hermann v. Wiffmann, ftirbt infolge eines Jagbunfalls in Liezen (Steiermark).

Geboren 4. September 1853 in Frankfurt a. D., macht 1880/82 seine erste Afrikareise (Ersorichung des Kongobeckens, Durchquerung Afrikas), 1883/85 zweite Expedition nach dem Kongo, 1886/87 neue Durchquerung Afrikas, 1888/9 Niederwerfung des Araberaufstandes in Ostafrika, 1895/6 Gouderneur von Ostafrika; dann wegen Kränklichkeit im Ruhestande.

15. Juni. (Württemberg.) Ministerpräsident Frhr. v. Breitling legt der Abgeordnetenkammer den Entwurf zur Berfassungsänderung vor:

Danach soll die Erste Kammer in Zukunst bestehen 1. aus den Prinzen des königlichen Hauses; 2. aus den Häuptern der fürstlichen und gräslichen Familien, auf deren Besitzungen vormals eine Reichs- oder Kreistagstimme geruht hat, sowie aus den Händtern der gräslichen Familien von Rechberg und von Reipperg, solange sie sich im Besitz ihres mit Fideikommiß belegten, nach dem Rechte der Erstgeburt sich vererbenden Grundvermögens im Königreich besinden; 3. aus höchstens sechs von dem König auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern; 4. aus sechs Mitgliedern des ritterschaftlichen Abels; 5. aus dem Präsidenten des Evangelischen Konsistoriums, dem Präsidenten der Evangelischen Landeshinde und zwei ebangelischen Generalsuperintendenten, serner dem katholischen Landesbisch und einem Bertreter des Domkapitels; 6. aus je einem Bertreter der Landes-universität in Tüdingen und der Technischen Hochschule in Exutigart, aus zwei Bertretern des Handels- und Gewerbestandes und zwei Bertretern der Landwirtschaft, welche von dem König je auf die Dauer einer Wahlperiode ernannt werden.

Die Zweite Kammer soll sich zusammensen 1. aus je einem Abgeordneten eines jeden Oberamtsbezirfes; 2. aus sechs Abgeordneten der Stadt Stuttgart und je einem Abgeordneten der Städte Tübingen, Ludwigsburg, Elwangen, Ulm, Heilbronn und Reutlingen. Die Wahl der Abgeordneten zur Zweiten Kammer soll unmittelbar sein, das passive Wahlerecht beginnt mit der Vollendung des 30., das aktive mit der des 25. Lebensiahres. Bei den Wahlen der Abgeordneten zur Zweiten Kammer entscheidet im ersten Wahlgange die absolute, im zweiten die relative Mehreheit. Die sechs Abgeordneten der Stadt Stuttgart werden in einem Wahlgange nach dem Grundsat der Listen- und Verhältniswahl gewählt.

Für die Erste Kammer ist das Recht der Stellvertretung bei der Ausübung des Stimmrechts der Mitglieder beibehalten, jedoch dahin eingeschränkt, daß die Stellvertretung nur zulässig sein soll, wenn das zu bertretende Mitglied durch zwingende Gründe, die die Kammer als solche anerkennt, am persönlichen Erscheinen verhindert ist. Mit der Vertretung darf nur ein Agnat beauftragt werden. Soweit die Mitglieder der Ständeversammlung durch Wahl berusen werden, muß alle sechs Jahre eine neue

Bahl vorgenommen werben.

Ueber das Budgetrecht bestimmt der Entwurf: 1. Der Sauptetat wird in ber Aweiten Kammer in Beratung gezogen und es wird von ihr junachft über bie einzelnen Titel besfelben Beichluß gefaßt. 2. Die Befcluffe ber Zweiten Rammer werden fobann ber Erften Rammer gur Beratung und Beschluffaffung mitgeteilt. Sat sich dabei die Erste Rammer für Abanderung eines von der Zweiten Rammer gesaßten Beschlusses erklärt, so hat die Zweite Kammer ben Gegenstand einer nochmaligen Beratung und Beichluffaffung zu unterziehen. Wenn hierbei bie Zweite Rammer einen von bemienigen ber Ersten Rammer abweichenden Beschluß faßt, fo gilt ihr Beschluß als Beschluß ber Ständeversammlung. Bei ber Beichluffaffung über Aufnahme von Anleben und über Beraugerung von Beftanbteilen bes Rammergutes find beibe Rammern gleichberechtigt. Die Bestimmungen über die Nitwirtung beider Kammern bei Erhöhung der Steuersätze über die durch die ordentliche Gesetzgedung sestgeftellte Höchstererage hinaus bleiben unberührt. 3. Nach erfolgter Beschlußsassung über die einzelnen Titel des Hauptetats wird über den letzteren im ganzen zuerst in der Zweiten, dann in der Ersten Kammer abgestimmt. Wird hierbei von der Ersten Kammer der von der Zweiten Kammer angenommene bei von der Zweiten Kammer angenommene Etat abgelehnt, fo werben bie bejahenden und bie verneinenden Stimmen beiber Kammern zusammengezählt und wird alsbann nach der Mehrheit sämtlicher Stimmen ber Standebeichluß abgefaßt. Burde in diesem Kall Stimmengleichheit eintreten, so hat der Bräsident der Zweiten Kammer die Entscheidung.

Ministerpräsident v. Breitling erklärt bei der Borlegung: Die Grundlinien bes Entwurfs bestehen in ber Beibehaltung bes Zwei-Rammer-Spftems, ferner in ber Umwanblung ber Zweiten Kammer in eine aus-schließlich aus Erwählten des allgemeinen Stimmrechts zusammengesetzte Bolkstammer, sowie in der zeitgemäßen Erneuerung und Verstärfung der Ersten Kammer. Das Festhalten an bem Zwei-Kammer-System sei für die Regierung ein unerläßliches Ersorbernis für das Zustandekommen der Reform. Ein Erfat für die aus ber Zweiten Kammer ausscheibenben Brivilegierten ift nur insofern vorgesehen, als die Bahl der Abgeordneten ber Stadt Stuttgart auf feche vermehrt wird, welche durch Proportionalwahl gewählt werben sollen. Damit wird bie Abgeordnetenkammer fünftig aus zusammen 75 Abgeordneten bestehen, gegen bisher 93. Was ben Bahlmodus betrifft, fo foll das bisherige Syftem der Stichmahlen beseitigt werden und für den zweiten Wahlgang das romanische System der ver-hältnismäßigen Mehrheit eingeführt werden. In die Erste Kammer sollen neu eintreten: 6 Mitglieder der Ritterschaft, 4 Bertreter der evangelischen Geistlichkeit, nämlich die Brafibenten bes Konsistoriums ber Lanbesspnobe, sowie 2 Bralaten, ferner 2 Bertreter ber tatholischen Geistlichkeit, nämlich ber Landesbischof und ein Bertreter bes Domtapitels, ferner je ein Bertreter ber Universität Tübingen und ber Technischen Sochschule Stuttgart und schließlich je 2 Bertreter bes Handels- und Gewerbestandes und der Landwirtschaft. Die letteren vier follen vom Ronig ernannt werden. Die Borlage foll in aller Beschleunigung in der Rammer der Abgeordneten

zur Verhandlung gebracht werden.

15./16. Juni. (Goslar.) Die Bereinigung der Freunde der "Chriftlichen Welt" (evangelisch-liberal) protestiert gegen die Berfolgung liberaler Geiftlichen (vgl. S. 11):

Wir weisen es mit aller Entschiebenheit zurück, wenn von seiten orthodorer Bersammlungen und Blätter liberale Geistliche und Gemeindeglieder aufgesordert werden, wegen ihrer mangelnden Zustimmung zu den Bekenntnissen früherer Jahrhunderte die Kirche freiwillig zu verlassen, sehen vielmehr in dieser Aufforderung einen Akt religiöser Ungerechtigkeit, da sie in sast allen Hällen von solchen Männern ausgeht, die selbst den Ansprücken der Bekenntnisse nicht genügen.

Bum Beweise wird ausgeführt: "1. Die lutherischen Bekenntnisse bulben keine Abendmahlsgemeinschaft mit Reformierten, während bie Rechtgläubigen der preußischen Landestirche fie üben und fordern. 2. Die lutherischen Bekenntniffe verlangen den unbedingten Gegensatz gegen romisches Bejen, mahrend ein großer Teil ber heutigen Kirchenvertreter sich in Form und Sinhalt bes Glaubens und Gottesbienftes an romifch-tatholische Kirchlichkeit annähert. 3. Die lutherischen Bekenntnisse haben bas mittelalterliche Beltbild und einen mittelalterlichen Bunderbegriff, der heute von fast allen wissenschaftlichen Bertretern ber Orthoboxie aufgegeben ist. Insbesonbere ift aufgehoben worden ber Glaube an die raumliche Existenz bes himmels, an bas Fortwirken bes Wundergeiftes in ber Gegenwart und an Existenz und Ginwirfung überirdischer Geifter. 4. Die lutherischen Befenntniffe lebren bie ungemischte und unverfürzte Existenz zweier Raturen im Chriftus, mas heute nur noch von vereinzelten orthodoren Theologen vertreten wird. Ebenso ist die Bahl derjenigen Theologen gering geworden, die die zentrale Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben in alter Reinheit und Rlarheit lehren. 5. Bur Betenntnisgemäßheit gehört bie Unnahme ber wörtlichen Berbindlichkeit ber beiligen Schrift. Es ift aber offenbar, bag alle Orthodogen aus ber heiligen Schrift nur bas als verbindlich erklaren, was ihnen in ihr Syftem und in ihre Moral hinein paßt. Es zeigt fich dieses unter anderem daran, daß a) von fast allen Orthodogen die Berbindlichkeit der einzelnen Borschriften der Bergpredigt abgewiesen wird, b) von faft allen Orthodogen bie Beissagungen über bas nahe Ende der Welt und ben Anfang bes taufenbjährigen Reiches nicht geglaubt werben, c) von fast allen Bertretern ber Kirchlichkeit bas Wiftrauen bes Reuen Testaments gegen irbischen Reichtum und irbische Bornehmheit nicht für verbindlich gehalten wird." ("Chriftl. Welt".)

21. Juni. (Cuxhaven.) Der Kaiser wohnt dem Rennen des Norddeutschen Regattavereins bei und erwidert auf die Ansprache des Hamburger Bürgermeisters Mönckeberg:

"Eurer Magnifizenz spreche Ich Meinen herzlichen Dank aus für die schönen Worte, die Sie soeben gesprochen haben. Es ist Mir eine große Freude, heute wiederum Gast der Stadt Hamburg zu sein und als Mitsegler in den Reihen des Norddeutschen Regattavereins hier erscheinen zu können und mit Ihnen ein paar fröhliche Stunden zu verleben. Noch das Herz volldewegt von den schönen Eindrücken bei dem Empfang durch die Bürgerschaft Hamburgs, din Ich hierher gekommen, um Mich an der Nordsee der Sorgen ledig und freudig unter die Segler zu mischen. Deswegen soll Mein Glas zuerst geweiht sein der Stadt Hamburg. Möge sie dlühen, gedeihen und sich entwickeln in friedlichem Wettstreit. Es gilt zweitens dem edlen Segelsport und den Witseglern, von denen einige sich hervor-

getan haben beim Rennen über ben Dzean. Es gilt unseren Gaften, bie Dzeanwettfahrt zu uns herübergeführt hat und bie badurch wieder bewiesen haben, bag ber Grundsat richtig ift, ber sagt: "Meere verbinden, aber trennen nicht." Dann gilt bas Glas ber Linie, auf beren schonem Schiff wir uns heute befinden und beren Entwidelung maggebend und vorbildlich ift für uns alle, deren Wahlspruch aber auch für uns Segler gut anzuwenden ift: "Wein Gelb die Belt!" Es lebe ber Segelfport und alle Mitsegler! Hurra, hurra, hurra!"

22. Juni. (Breugen.) Die Rommiffion bes herrenhaufes beendet die Beratung der Berggeseknovellen. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt darüber:

In hohem Maße erfreulich ift, daß die in allgemein politischem Betracht wichtigste ber beiben Regierungsvorlagen, nämlich ber Bergarbeiterichungesesentwurf, über bessen Schickal in ber letten Zeit recht pessimistisch gestimmte Betrachtungen in der Bresse zu lesen waren, seitens der Kommision des Herrenhauses mit 11 gegen 8 Stimmen unverandert in der Fassung des Abgeordnetenhauses angenommen worden ift. Wit dieser Entschließung, die ja wohl als sichere Borbebeutung für die Entscheidung bes Plenums angesehen werden barf, hat die Herrenhauskommission im vollen Gefühl ihrer Berantwortlichkeit bie Gefahr einer Störung ber von ber Regierung und dem Abgeordnetenhause eingeschlagenen Politik beseitigt und dadurch auch die Zirkel berjenigen erfolgreich durchfreuzt, denen die Bergarbeiterschupvorlage noch bei weitem nicht genügt und eine Regelung ber ganzen Frage auf anderem Wege als willtommener Erfolg erschienen ware. Weniger erfreulich ift ber Ausgang, den die Beratung über das Zechenstillegungsgelets in ber herrenhaustommission genommen hat. Im Gegensat zu ber Bergarbeiterschutznovelle ist gerade die Tendenz dieses gegen die spekulative Stillegung der Zechen gerichteten Gesetz unter attiver Teilnahme der Konservativen von einer großen Mehrheit des Abgeordnetenhauses freudig begrüßt worden. Der Hergang in der Kommission war nun aber ber, daß bei Borberatung eines Antrages bes Herrn Grafen von Tiele-Windler und bes Herrn Dr. Bachler, den Zwangsbetrieb in der Borlage zu streichen, vom Handelsminifter in Uebereinstimmung mit dem Finanzminifter ebenso wie im Abgeordnetenhause erklart wurde, daß ber Fortfall des Zwangsbetriebes ober bie Ginführung ber Entschädigungspflicht bes Staates bas Gefet unannehmbar machen wurde, und bag bies auch ichon im Fall ber Annahme nur eines ber Antrage geschehen wurde. Als barauf ersterer Antrag einstimmig angenommen wurbe, erklarte ber Sanbelsminifter, beim Staatsministerium bie Burudziehung bes Gesegentwurfes beantragen ju wollen. Nach dieser Wendung wurde die weitere Beratung in der Kommission abgebrochen. Gin erfreuliches Moment hinwiederum ift es, bag ber Antrag Gamp, betr. bas zeitweise Mutungsverbot, mit 12 gegen 7 Stimmen bon ber Rommiffion angenommen worben ift. Da inbes bie Rommiffion in § 1 die Nr. 1 dahin abgeandert hat, daß nicht der 31. Marz 1905, sondern der Tag der Berkundigung bes Gesetzes der Termin sein foll, fo wird fich bas Abgeordnetenhaus mit bem Antrag Gamp in Rurze wohl noch einmal befaffen muffen.

28. Juni. (Preußisches herrenhaus.) Annahme ber Berggeseknovelle. — Bechenftillegung.

Die Rommission beantragt Annahme bes Bergarbeiterschutgesetes nach ben Beschlüssen bes Abgeordnetenhauses. Frhr. v. Burgsborff beantragt folgende Resolution: Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen. jo balb als möglich und mit allem Nachbrud Magregeln zu ergreifen, welche geeignet sind, 1. die rechtswidrige Auflösung des Arbeitsvertrages, insbesondere ba, wo ein bffentliches Interesse obwaltet, unter Strafe gu ftellen; 2. ber Aufforderung durch Wort ober Schrift zu rechtswidriger Auflösung bes Arbeitsvertrages entgegenzutreten; 3. ben Arbeitswilligen benjenigen Schut zuteil werben zu laffen, auf welchen fie einen berechtigten Anspruch haben. — Graf Tiele-Bindler: Ein Teil feiner Freunde muffe wegen der obligatorischen Arbeiterausschüffe und der geheimen Bahl gegen die Borlagen ftimmen. Fürft Satfeldt: Der Zeitpunkt für Die Gin-bringung der Borlage fei zwar ungludlich gemahlt, aber die einzelnen Bestimmungen seien durchaus unbedenklich: ihre Annahme würde die Autorität ber Regierung ftarten. Bergwertsbirettor Bopelius will bas Gefet annehmen, obgleich er die einzelnen Bestimmungen migbilligt, um einer Berggesetzgebung burch ben Reichstag vorzubeugen. Er greift den Sanbelsminifter icarf an, daß er ungerecht Angriffe auf die Bechenbesiger geduldet und diese Borlage nicht verhindert habe. Graf Botho Eulenberg erwartet von ben Arbeiterausichuffen und ber geheimen Bahl eine gunftige Birkung auf die Arbeiterbewegung. Graf Dirbach billigt sachlich die Borlage nicht, will fie aber aus taktischen Gründen annehmen: Die Ablehnung seitens des Herrenhauses wurde ein Festhalten an wichtigen, unumftoflichen Bringipien auf diesem Gebiete bedeuten. Aber fur Die Unnahme ber Borlage fprechen boch febr fcmerwiegende Grunde. Das Berrenhaus muß mehr einer Ausgleichung zustreben als einer Berschärfung ber Situation, und ferner — und barauf lege ich entscheidendes Gewicht die Mitglieder des Herrenhauses sind in überwiegender Mehrzahl die größten Arbeitgeber auf induftriellem und landwirtschaftlichem Gebiet. 3ch zweisse nicht daran, daß gerade in ihren Betrieben die vollste und treueste Pflichterfüllung gegenüber den Arbeitern sich vollzieht, aber diese bevorzugte und verantwortliche Stellung der herrenhausmitglieder verpslichtet sie auch zu weitem Entgegensommen auf diesem Gebiete. Und drittens ist, allerbings mit vollem Unrecht, durch eine agitatorische Presse die Meinung weit verbreitet, als fei das herrenhaus der Trager reaktionarer Beftrebungen u. f. w. Und unfere Gegner murben in einen Jubelruf ausbrechen, wenn es hieße: das Herrenhaus hat den Weg, auf den die Regierung entscheidenden Wert legt, und den das Abgeordnetenhaus mit erheblicher Mehrheit gebilligt hat, abgelehnt. Dieses Dbium möchte ich für meine Perfon als Mitglied bes haufes nicht auf mich nehmen. Diefe Grunde

lassen mir eine Zustimmung des Hauses wünschenswert erscheinen.
Prof. Schmoller wendet sich scharf gegen Bopelius. Oberdürgermeister Schmieding (Dortmund) verwirft die Borlagen; sie würden nur den Sozialdemokraten nützen. Den Arbeiterausschüssen würden die Arbeiter in Streiks nicht folgen, wenn sie zur Ruhe mahnten. Ministerpräsident Fürft Bülow warnt dringend vor jeder Abschwächung des Gesetzes; daraus könnten höchst unerwünschte politische Konsequenzen entstehen. — Nach weiterer Spezialdebatte und Wolehnung mehrerer Abänderungsanträge wird das Gesetz gegen etwa 30 Stimmen angenommen. — Die Resolutionen Burgsdorff werden angenommen, obgleich Justizminister Schönstedt sich

bagegen ausspricht.

Die Beratung des Zechen fillegungsgesetzes wird ausgesetzt nach folgender Erklärung des Handelsministers Dr. Wöller: In der Kommission des Herrenhauses habe ich ebensowohl wie im Abgeordnetenhaus in Uebereinstimmung mit dem Finanzminister erklärt, daß diese Gesetzevorlage für uns mit zwei Punkten steht und fällt: einmal mit der Bei-

sehaltung bes Zwangsbetriebes in dem Geset und andererseits mit der Einfügung der sinanziellen Berantwortlichkeit des Staates. Die Annahme der Streichung des Zwangsbetriebes ersolgte in der Kommission einstimmig. Ich habe darum in der Kommission erklärt, daß ich meinerseits auf Grund diese Beschlusses, dem, wie ich nicht zweiselte, auch die Rehrheit des Haufes entsprechen würde, bei dem Staatsministerium die Zurückziehung dieser Borlage beantragen würde. Das Staatsministerium hat diesem meinem Antrage zugestimmt, und ich din ermächtigt, hiermit die Allerhöchste Ermächtigung zur Zurückziehung dieser Borlage zu überreichen. Ich möchte jedoch hinzusügen, ich betrachte damit den vom Abgeordnetenhause ansgehrochenen Bunsch, eine Gesetsvorlage zu machen, nicht als endgültig erledigt. Ich behalte mir vor, bei der Revision des Allgemeinen Bergeseses von 1865 einen erneuten Bersuch zur Regelung dieser Katerie zu machen. Zurzeit erscheint ein anderer Weg als der, der durch diese Borlage beschritten ist, nicht geboten.

lage beschritten ift, nicht geboten. Die Rovelle über das zeitweise Mutungsverbot wird unter Ablehnung der Abanderungsvorschläge der Kommission in der Fassung des

Abgeordnetenhaufes angenommen.

30. Juni. (Württemberg.) Die Abgeordnetenkammer genehmigt einstimmig einen Antrag, den Entwurf über die Berfaffungsresorm an eine Kommission zu verweisen.

Ende Juni. (Sach se n.) Das "Dresbener Journal" veröffentlicht das Ergebnis der Berhandlungen zwischen den deutschen Staaten über die Bersonentarifresorm:

Die Beratungen haben sich, außer auf die Bereinfachung bes Fahrkartenwesens und die Bereinheitlichung der Preise, vornehmlich auf die Berbeiführung einer Gleichmäßigfeit ber Grundfage bes Berfonentarifmefens bezogen, soweit hierin bis jest erhebliche Abweichungen unter ben verichiebenen beutschen Gisenbahnvermaltungen bestehen; es betrifft bies die Jahl der Bagentlassen, die Erhebung von Schnellzugszuschlägen und die Gemährung von Freigepäck. Allseitig hat dabei die Uederzeugung bestanden, daß kein Bedürsnis zu allgemeiner Ermäßigung der Tarise vorliege, daß vielmehr vornehmlich dem Gesichtspunkte der Bereinheitlichung und Bereinfachung Rechnung zu tragen sei. Es ist auch gelungen, troß der entgegenstehenden großen Schwierigkeiten vollswirtschaftlicher, sinanzieller und katrialissen aller ihre geschicken Alexandere aller der der den betrieblicher Art eine einheitliche Grundlage für das Tarifmefen aller deutichen Eisenbahnen zu ichaffen. Im einzelnen murbe zunächst beschlossen, bie Rückfahrkarten wegfallen zu lassen. Die Bierzahl ber Wagenklassen, bie in Nordbeutschland besteht, foll beibehalten und auch auf Gudbeutschland ausgebehnt werben, nur Bapern — mit Ausnahme ber Bfalg — will wegen betriebsbkonomischer und sozialpolitischer Bedenken die 4. Klaffe als solche nicht einführen, wohl aber beren Einheitssatz auf die 3. Rlaffe in ben Lotalzugen anwenden, jo daß dort der Preis der 3. Rlaffe in den verichiebenen Bugearten verschieben fein wirb. Als Ginheitefate fur bie vier aliebenen Zugsatten berigieven jein wiro. Lie Einzeitsjuse jur die dier Klassen im Personenzug sind in Aussicht genommen: in 1. Klasse 7 Pfg., in 2. Klasse 4,5 Pfg., in 3. Klasse [Bapern: 3. Klasse Fernzug (Eizug)] 3 Pfg., in 4. Klasse [Bapern: 3. Klasse Sodalzug (Personenzug)] 2 Pfg. für ben Kilometer. Für Schnellzüge sollen seste Ausschläge, nach Art der jetzigen Platzgebühr, eingeführt werden, und zwar: in 1. und 2. Klasse die 75 Kilometer 50 Pfg., von 76 bis 150 Kilometer 1 Wt., über 150 Kilometer 2 Wt.; in 2 Platze die 75 Pilometer 25 Pfg. nan 76 die 150 Kilometer 50 Pfg. in 3. Rlaffe bis 75 Rilometer 25 Bfg., von 76 bis 150 Rilometer 50 Bfg.,

über 150 Kilometer 1 Mf. Der Zuschlag soll für verkehröreichere Verbindungen unter Ausgabe besonderer Schnellzugskarten in den Fahrpreis eingerechnet, im übrigen unter Verwendung von Zuschlagskarten erhoben werden; eine besondere Platzebühr für D-Züge wird daneben nicht weiter bestehen. Das Freigewicht für Reisegepäd, das disher in Norddeutschland gewährt wird, soll aufgehoden werden. Der Frachtzusatz für das Gepädist nach dem Zonenspstem zu berechnen, das zunächst eine besondere Zone für den Nahverkehr — bis 25 Kilometer — und sodann die 500 Kilometer Entfernungsstusen von je 50 Kilometer, von 500 die 800 Kilometer son 100 Kilometer und darüber hinaus nur noch eine Zone vorsieht; die weichtseinheit ist auf 25 Kilogramm sestgeletzt worden. Der Gepädsatz ist auf dem Betrage von 25 Ksg. für je 50 Kilometer und 25 Kilogramm ausgebaut. Es bewendet bei dem jetzt in Norddeutschland geltenden "Sendungs"tarif, d. h. die Fracht wird nicht für jedes einzelne Stück, sondern für alle zusammen aufgegebenen Stück einheitlich ermittelt. Das Recht der Aeisenden 4. Klasse, eine Traglast unentgeltlich im Abteil mit sich zu schnen, soll bestehen bleiben. Die zusammengestelten Fahrscheinsste des Vereins Deutscher Sienbahnverwaltungen werden bestehen bleiben; die Einheitssätz, die jetzt betragen für Personenzugsstrecken in 1. Klasse 6,3, in 2. Klasse die,5, in 3. Klasse 3,27 Ksg. sollen durchweg in 1. Klasse 6,3, in 2. Klasse die, in 3. Klasse auf 3,2 Ksg. sestgest werden; sie werden also in 1. und 2. Klasse um 0,3, in 3. Klasse um 0,2 ksg. böher sein, als die regelmäßigen Fahrpreise, dagegen werden die Heite zur Senutyung von Schnellzügen ohne weiteren Zuschlag berechtigen. Als Zeitpunkt der Einschlassen ohne weiteren Zuschlag berechtigen.

- 1. Juli. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Minister ber öffentlichen Arbeiten v. Bubbe erwidert auf eine Interpellation, daß die geplante Resorm des Personentariss nicht von siskalischen Gesichtspunkten ausgehe, sondern die Verständigung mit Süddeutsche land und sozialen Ausaleich in den Kahrvreisen erstrebe.
- 1. Juli. (Preußen.) Schluß bes Landtags. Folgende Gefete find angenommen worden:

Geset, betr. die Vermehrung der Wahlkreise für die Brandenburgische Provinzialspnode (Geset-Sammlg. für die K. Preuß. Staaten Kr. 4). — Beteiligung des Staates an der Vergwerfsgeselschaft Höbernia (6). — Erweiterung des Stadtkreises Königsberg (8). — Staatshaushaltsetat (10). — Abänderung des Pensionsgesetses vom 27. März 1872 (12). — Herstellung und Ausdau von Wasseriches vom 27. März 1872 (12). — Herberung der Hüßgerichtsbezirke Alt-Landsberg und Lichtenberg (19). — Aenderung der Amtsgerichtsbezirke Arnitau, Filehne, Schönlanke (19). — Erweiterung und Vervollständigung des Staatseisenbahnnetes (21). — Aenderung der Amtsgerichtsbezirke Köslin, Kolberg, Körlin (22). — Aenderung der Amtsgerichtsbezirke Cochem, Mayen, Zell (22). — Erweiterung des Stadtkreises Essen (24). — Aenderung des allgemeinen Berggesets (25). — Verwaltung gemeinschaftlicher Jagdbezirke (27). — Erhebung von Kirchensteuern in der edngel. Landeskirche der älteren Provinzen (28). — Erhebung der Landeskirche der älteren Provinzen (28). — Erhebung der Landesgrenze gegen Vermen (29). — Aenderung einzelner Bestimmungen des allgemeinen Berggesets (30). — Bewilligung von Staatsmitteln zur

Berbesserung von Arbeiter- und Beamtenwohnungen (31). — Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen (31). — Ausführung des Reichs-Biehseuchengesetzes (31). — Erweiterung des Stadtkreises Duisdurg und Reuorganisation der Amtsgerichte Duisdurg und Ruhvort (32). — Waßnahmen zur Regelung der Hochwasservhältnise an der Oder (39). — Berhütung von Hochwassergesahr (34). — Wegeordnung für Westpreußen (36). — Bestämpfung übertragbarer Krankheiten (38).

- 1. Juli. (Sachsen.) Schluß eines mehrwöchigen Ausstanbes in der Dresdener Zigarettenindustrie. Die Arbeitgeber erkennen den Tabakarbeiterverband als Bertreter der Zigarettenarbeiterinnen an, die organisierten Arbeiter versprechen, die Agitation gegen Richtorganisierte zu unterlassen.
- 1. Juli. (Bürttemberg.) Die Abgeordnetenkammer genehmigt einen Bertrag mit Bayern über die Herstellung von Eisenbahnverbindungen.

Bayern gestattet hiernach innerhalb seines Gebietes Württemberg ben Bau und Betrieb einer Sisenbahn von Weisersheim nach Köttingen zum Anschluß an die Lokalbahnen Köttingen und Ochsenfurt, sowie von Jany nach Seltmanns zum Anschluß an die Lokalbahn Kempten-Siebrats-hosen. Weiterhin soll auf württembergischen und baherischem Gebiete eine Bahn von Brenzkal zum Donautal, und zwar entweder zur Verbindung von Niederstohingen oder von Sontheim mit Günzburg oder von Sontheim mit Gundelsingen hergestellt werden, und zwar innerhalb 6 Jahren nach der Katisitation des Vertrages. Sodann gestatten Württemberg und Bayern der Attiergesellschaft Badische Lokal-Eisenbahnen den Bau und Betrieb einer Rebeneisenbahn von Balmertshosen nach Dillingen.

2. Juli. (Bagern.) Abg. Schäbler fagt in einer Wahlversammlung über die Wahlkreiseinteilung:

Minister Feilitzsch ist bei den Liberalen mit seiner Wahlkreiseinteilung wieder zu Ehren gekommen; er hat dem maroden Liberalismus eine Krücke geschaffen, mit welcher derselbe wieder in den Landtag humpeln kann. Minister Feilitzsch hat wie ein Bädergeselle mit seinem Krazeisen alles zusammengescharrt, um den Liberalen wieder zu Mandaten zu verhelsen, und die Bezirksamtmänner sind mit der Urwahlbezirkseinteilung dem Herrn und Weister gesolgt. Die Regierung hat sich zur Handlangerin der Liberalen gemacht, deshalb würde die Frage für die das direkte Wahlrecht erstrebenden Karteien auftauchen, ob sie mit diesem Minister, der meines Erachtens schon viel zu lange geschont worden ist, überhaupt in Beziehungen treten können. — Zugleich wird aber auch Umschau nach dem oder denen gehalten werden müssen, welche die namens der Staatsregierung abgegebene Erklärung in solcher Weise eskamotieren.

Juli. Plan bes frangösischen Abgeordneten Jaures in Berlin über ben Weltfrieben zu sprechen.

Der "Borwärts" fündigt Anfang Juli an, daß der Pariser Sozialistenführer Jaurds in einer Berliner Bolksversammlung am 9. Juli über die Friedenspolitik des Proletariats sprechen werde. Die bürgerlichen Zeitungen bezeichnen diese Friedenskundgebungen der Sozialdemokratie angesichts ihrer Versuche in Rußland, die Revolution zu unterstützen und

damit die internationalen Beziehungen zu verschlechtern, meist als Heuchelei. Um 6. Juli veröffentlicht die "Rordd. Allg. Big." folgende Rote bes Reichstanglers Fürst Bulow an ben Botschafter in Paris: Die Presse tunbigte für ben 9. Juli das Auftreten bes herrn Jaurds in einer sozialdemotratischen Bersammlung in Berlin an. Gegen die Bersonlichkeit Raurds' wurde ich an fich nichts einzuwenden haben. Ich schafte Jauros als Redner, achte seine Anschauungen in der auswärtigen Politit, ftimme nicht ner, achte seine Anichaungen in der auswartigen politit, stimme nicht selben mit ihm überein und freue mich, daß er mehrsach für freundliche Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich eintrat. Es handelt sich aber hier um eine politische Rolle, die ihm zugeschoben werden soll. Der Borwärts kündigte an, daß mit der geplanten Bersammlung der Ansang eines unmittelbaren Einslusses der Sozialdemokratie auf die auswärtige Politik gemacht und der Klassenkampf auf internationaler Grundlage propagiert werden foll. Roch deutlicher kommt die verhetzende Absicht der beutschen Beranftalter in bem Organ bes sogenannten miffenschaftlichen Sozialismus, der Neuen Gefellschaft, zum Ausbruck. Die beutsche Sozial-bemokratie wurde die Anwesenheit Jaurds' in Berlin lediglich dazu ausnuten, gebedt burch feine Berfon, ihre ftaatsfeindlichen Beftrebungen gegen bie nationalen Intereffen ju forbern. Die taiferliche Regierung tann nicht darauf verzichten, hiergegen die ihr zu Gebot stehenden Mittel anzuwenden; sie würde sonst die Ueberhebung einer Partei steigern, die die in deutschand versassung währte sich immer das Recht, ausländischen Rednern, sodalb es geboten und opportun erschien, das Wort zu verbieten, so seinerzeit den Reichstagsabgeordneten Bebel, Bueb und Delfor; und die frangofische Bolksvertretung hieß bas Borgeben ihrer Regierung gut. Wenn auch von bem Tatt bes herrn Jaurds zu erwarten mare, daß er feinerfeits alles vermeiden wurde, mas der deutschen oder ber frangofischen Regierung Unannehmlichkeiten bereiten konnte, fo ift die gleiche Buverficht gegenüber ben beutschen Beranstaltern ber Bersammlung leiber nicht gestattet. Unter solchen Umständen würde auch die Sache der deutsch-französischen Berständigung burch den voraussichtlichen Verlauf der Bersammlung nichts gewinnen. Ich halte es daher für richtig, daß das öffentliche Auftreten Jaurds' unterbleibt; ich bitte Sie, auf einem Ihnen angemessen ercheinenben Wege Herrn Jaurds zu ersuchen, die Reise nach Berlin zu unterlassen.

Infolgebeffen verzichtet Jaurds auf die Reise nach Berlin. Biele burgerliche Stimmen finden das Redeverbot überflussig; anscheinend sei es

erlaffen, um Ungriffe auf Rugland zu verhüten.

4. Juli. (Bahern.) Schluß eines mehrwöchigen Ausstandes in der baherischen Metallindustrie unter Bermittelung der Regierung. Die Unternehmer erkennen die Arbeiterorganisation und Kommissionen aus Arbeitern und Arbeitgebern je nach Bedarf an; ständige Kommissionen lehnen sie ab.

- 7. Juli. (Lübeck.) Die Wahlrechtsvorlage, wonach die über 2000 Mark Versteuernden (2000 Wähler) 105, die unter 2000 Mark Versteuernden (6—7000) 15 Mitglieder der Vertretung wählen, wird angenommen.
- 7. Juli. (Reichstagswahl.) Bei der Ersatwahl in Villingen (2. badischer Wahlkreis) wird Duffner (3.) mit 10891 Stim-

men gewählt. Rebmann (nl.) erhält 8498, Grahl (Soz.) 1866 Stimmen.

- 10. Juli. (Dortmund.) Durch einen Brand in der Zeche "Borussia" kommen 39 Bergleute um.
- 10. Juli. (Swinemünde.) Der Raiser tritt seine Rord- landereise an.
- 13. Juli. (Reichstagswahl.) Bei der Ersatwahl in Oberbarnim (Mark) erhält Pauli (RP.) 6268, Kollmann (fr. Bp.) 3532, Bruns (Soz.) 6319 Stimmen. In der Stichwahl (21. Juli) ershält Pauli 8748, Bruns 7590 Stimmen.
- 16. Juli. (Crailsheim.) Zusammenschluß sübbeutscher Eisenbahner.

Der baherische, babische und württembergische Eisenbahnerverband schließen sich zu einem Gesamtverband der nationalgesinnten Eisenbahner Sübdeutschlands zusammen. Der Gesamtverband läßt den einzelnen Berbänden vollständige Selbständigkeit und hat den Zweck, solche geistigen und materiellen Interessen zu fördern und zu pflegen, die allen ihm angehörenden Berbänden gemeinsam sind. Der Sit des Gesamtverbandes ist Stuttgart.

Juli. In der sozialbemokratischen Presse findet ein heftiger Streit über die Frage statt, ob die Möglichkeit des politischen Massenstreiks auf dem Parteitage verhandelt werden solle. Abg. Kautsky plädiert in der "Reuen Zeit" dafür, der "Borwärts" polemisiert scharf dagegen.

17. Juli. (Bahern.) Landtagswahlen. Statistik. Presse.
Es werden gewählt: 103 Zentrum (mehr 19), 20 Liberale (weniger 23), 3 Bauernbund (weniger 3), 14 konservative Bündler (weniger 2), 12 Sozialdemokraten (mehr 1), 2 Demokraten (mehr 1), 1 Mittelskandsvereinigung. Die Liberalen führen den Sieg des Zentrums auf das Bündnis zwischen Zentrum und Sozialdemokratie zurück und greisen das Zentrum vehrehalb scharf an. Zentrumsblätter erwidern, in vielen Wahlkreisen außerhalb Baherns hätten die Liberalen dasselbe getan. Die Zentrumspresse verlangt einen Ministerwechsel: Es bedarf keines Wortes mehr, um darzutun, daß unter diesen Umständen von einer "liberalen" Politik und einem "liberalen" Rabinett in Bahern keine Kede mehr sein kann. . . Dem berechtigten Verlangen gegenüber, daß die Regierung Baherns in Sinklang gebracht werde mit der Grundanschauung der weit überwiegenden Mehreit des Landes, erklärt man das Recht der Krone in Gesahr, nach eigenem Ermessen die Minister zu ernennen. Dieses Kronrecht wird von niemand angetastet, am allerwenigsten vom Zentrum. Man wird sich indessen Erein keiner Täuschung darüber hingeben dürsen, daß das Zentrum nicht gewillt ist, das wahre Wesen des Konstitutionalismus so ohne weiteres preiszugeben, nur weil es dem Liberalismus unbequem ist. ("Köln. Bolkszt.")

Nach ber amtlichen Statistit entfallen auf: bas Zentrum 1113897, bie Liberalen 655808, ben Bauernbund und den Bund der Landwirte 224386, die Konservativen 29308, die Demokraten 15529, die Sozial-bemokraten 463789, unbestimmt und zersplittert waren 52038 Stimmen.

- 19. Juli. (Gotha.) Herzog Karl Eduard tritt die Regierung an.
- 20. Juli. (Württemberg.) Die Verfaffungskommisfion der Abgeordnetenkammer beendet die zweite Beratung der Verfaffungs= reform.

Danach soll sick künstig die Erste Kammer solgenbermaßen zusammenseigen: 4 Prinzen, 19 Standesherren, 6 vom König ernannte lebenslängliche Mitglieder, 7 Kitter, 4 Bertreter der evangelischen Kirche (Konsistorialpräsident, Synodalpräsident, 2 Prälaten), 2 Vertreter der katholischen Kirche (Vischof und Domkapitular), 2 Vertreter der beiden Hochschulen, 2 Vertreter von Handel und Gewerbe, 2 der Landwirtschaft, 1 des Handwerts (die letzteren 7 je von den betressenden Körperschaften gewählt). Die Zweite Kammer soll statt wie disher auß 93 künstig auß 92 Abgeordneten bestehen: 63 Bezirkädsgeordneten, 6 Abgeordneten der "guten Städte" — diese 69 nach disherigem Wahlmodus gewählt, 6 Abgeordneten von Stuttgart und 17 Abgeordneten des Landes — diese 23 nach dem Grundsah der Listen- und Verhältniswahl gewählt. Bei den Wahlen werden die Stichwahlen beibehalten und der Landproporz wird eingeführt.

- 20. Juli. (Reichstagswahl.) Bei ber Ersatwahl in Erlangen-Fürth erhält Barbeck (fr. Bp.) 14 426, Segit (Soz.) 13 624 Stimmen.
- 30. Juli. Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt über die Zusammenkunft zwischen dem Kaiser und dem Zaren:

"Seit einer Reihe von Jahren hat sich die auf dem freundschaftlichen persönlichen Beziehungen zwischen Herzicher zu einander sowie auf den freundlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland beruhende Gepslogenheit herausgebildet, daß Kaiser Wilhelm und Kaiser Rikolaus nahezu alljährlich eine Zusammenkunst veranskalteten. Rachdem die Fahrt des Deutschen Kaisers durch die Offiee unseren Monarchen in die Kähe der russischen Gewässer geführt hatte, lag beiden Herzichern der Wunsch nahe, nach dald zweisähriger Unterbrechung einander persönlich zu begegnen. Wie dei solchen Ansässen üblich, haben ausländische Blätter an die Zusammenkunst mehr oder minder phantassieden Kommentare geknüpft, von denen die Mehrzahl durch das auf Betrachtungen über die Kaiserzusammenkunst gemünzte Wort des Pariser "Temps" gekenzeichnet werden: "On ne parle jamais si facilement que des choses que l'on ignore. Hätte man sich bemüht, auf dem Boden der Wirklichkeit zu bleiben, so würde man wohl den größten Teil des in Bewegung gesetzen journalistischen Apparates beiseite gelassen haben. Ein russischen sournalistischen Apparates beiseite gelassen haben. Ein russischen Wecht, der "Rowoje Wermigt, erblich die politische Bedeutung der Begegnung mit Recht in der Bestätigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Kerchdern Deutschands und Russlands und zwischen ihren Reichen, einer Tatsache, die den aufrichtigen Freunden des Friedens nur spmpathisch sein kann."

Juli. Auguft. Fleischteuerung.

In den größeren Städten steigen die Fleischpreise; viele Versammlungen fordern Erleichterung der Einfuhr fremden Schlachtviehs. Eine Konserenz der Vorsitzenden und Generalsetretäre der preußischen Landwirtschaftskammern bezeichnet die Teuerung als vorübergehend und lehnt eine Deffnung der Grenze als gefährlich für den Viehstand ab. In den sol-

genden Monaten wird die Frage lebhaft weiter biskutiert; trop vieler Forderungen lehnt die Regierung die Deffnung der Grenze ab.

7. August. (Preußen.) Durch ein Eisenbahnunglud bei Spremberg (Lausit) kommen 14 Personen um.

August. Infolge ber Sendung neuer Truppen nach Sübwestafrika wird in der Presse, vornehmlich in der "Kölnischen Bolkszeitung", die Frage aufgeworfen, ob hierdurch nicht das Budgetrecht des Reichstags verletzt werde. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" bestreitet jede Verletzung des Budgetrechts.

9. August. Der Kaiser besucht Gnesen und hält in Erwiderung der Begrüßung durch den Bürgermeister folgende Rede über die Pflichten der Deutschen im Often und die konfessionellen Berhältnisse:

Indem 3ch Ihnen fur die namens der Stadt Gnefen foeben gesprochenen Borte Deinen Dant fage, brangt es Dich, auch ber Stadt bier auf offenem Martte Meine tiefe Dantbarteit auszusprechen für ben ichonen Empfang, ben sie Mir bereitet hat, für ben Schmud ber haufer und vor allen Dingen für die frohen Gesichter. Richt zum geringsten hat Mich er-freut, daß auch die Ansiedler in hellen Scharen zusammengetommen sind, um mir ihren Gruß zu bieten und (sich zum Oberpräsidenten ber Proving Bosen wendend) Ich hoffe, daß Ew. Erzellenz Gelegenheit finden werben, ben Ansiedlern Meinen herzlichsten Dant auszusprechen, daß sie sich in so großer Menge hierher verfügt haben. Ich freue Mich zu feben, daß die Arbeit der deutschen Kultur so brav und mutig, wenn auch schwer und langsam, sich Bahn bricht. Ich freue Mich zu sehen, daß die preußische Stadt Gnesen dem Konig von Preußen in dieser schönen Art zu huldigen weiß. Die vor wenigen Jahren von mir in Posen gesprochenen Mahnungen und Ermahnungen werden hoffentlich noch überall in Ihren Herzen bewahrt sein. Es hat aber den Anschein, als ob manche Weiner polnischen Untertanen immer noch nicht im klaren darüber sind, ob sie Schutz und Recht unter dem Hohenzollernbanner finden. Die leicht angeregte Phantafie mit ber Pflege geschichtlicher Erinnerungen tann manches begeisterte Gemut zu falichen Schluffen fuhren. Wie bamals fo auch heute mochte Ich wieberholen, daß ein jeder tatholische Pole wiffe, daß seine Religion geehrt wird bon Mir, und daß er bei Ausübung berselben in feiner Beise geftort werden wird, daß er aber Ehrfurcht und Achtung vor den anderen Konfessionen zu bewahren hat, ebenso wie wir vor der seinen. So ift auch auf beutscher Seite nicht nachzulaffen im Werke ber Kultur. Wer als Deutscher ohne Grund seinen Befit im Often veraugert, ber versundigt fich Deutscher ohne Grund seinen Besitz im Osten veräußert, der versündigt sich an seinem Vaterland; welch Standes und welch Alters er auch sei. Er muß hier aushalten. Mich dunkt, es wird hier im beutschen Gemüt ein kleiner Zweikamps ausgesochten zwischen Herz und Verstand. Wenn man in der Lage ist, einen guten Erwerb sich zu verschaffen, dann spricht das Herz. Run setze dich zur Auch, zieh dich zurück und gehe in den sernen Westen, wo es sich ist. Da muß der Verstand dazu kommen und sagen: Hier gilt: Erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Hier im Osten zu wirken, ist eine Verpssichtung gegen das Vaterland, gegen das Deutschtum. Und wie der Bosten nicht von seiner Wache weichen dars, so dürsen Deutsch der aber bem Often weichen. Für jeden, fei er polnisch ober beutsch, ber aber

Tatholisch ift, möchte ich noch eines erwähnen: Als bei meinem letzten Bejuch im Batikan ber greise Leo XIII. von mir Abschied nahm, da saßte er
mich mit beiden Händen und — trothem ich Protestant bin — gab mir
seinen Segen mit solgendem Bersprechen: Ich gelobe und verspreche Eurer
Wajestät im Namen aller Katholiken, die Ihre Untertanen sind, sämtlicher
Stämme und jedes Standes, daß sie stets treue Untertanen des Deutschen
Kaisers und Königs von Preußen sein werden. An Ihnen, Weine Herren
von dem Kapitel, wird es sein, das hohe Wort des großen priesterlichen
Greises zur Wirklichkeit zu machen, auf daß derselbe nicht dereinst noch
nach seinem Tode wortbrüchig werde dem Deutschen Kaiser gegenüber;
Weiner Mithilse sollen Sie stets gewärtig bleiben. Deutschtum heißt
Kultur, Freiheit für jeden in Keligion sowohl wie in Gesinnung und Betätigung. Auf die glückliche Zukunst von Gnesen sets Ich er

- 14. August. (Raffel.) Der Kaifer konferiert mit einigen amerikanischen Professoren über ben Austausch beutscher und amerikanischer Universitätsprofessoren.
- 19. August. (Preußen.) Der Oberpräsident der Rheinprovinz Dr. Nasse tritt zurück. Sein Nachfolger wird Frhr. v. Schorlemer.
- 21. August. Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt über die Oftseefahrt der englischen Flotte:

"Ein Teil der englischen Kanalslotte hat die seit längerer Zeit angekündigte Fahrt nach der Ostse angetreten und beabsichtigt, außer in verschiedenen ausländischen Seestädten auch in deutschen Häfen Ausenthalt zu nehmen. Das Erscheinen des englischen Geschwaders und der britischen Seeleute stellt eine Erwiderung der Besuche dar, die deutsche Kriegsschissen Wause der letzten Jahre zu wiederholten Walen in englischen Häfen abgestattet haben. Die Bevölkerung der betressenden Seestädte ist unseren Ofsizieren und Mannschaften jederzeit mit Achtung und Freundlickeit begegnet, und die englischen Behörden haben es sich stets angelegen sein lassen, den Ofsizieren und Mannschaften unserer Kriegsschisse den Ausenthalt angenehm zu machen, im Sinstlang mit den Verlehrssormen, die sich zwischen gesitteten Nationen als sessschendern Brauch herausgebilder haben und die in von fremden Schissen berührten Hauch herausgebilder haben und die in von fremden Schissen berührten Hauch herausgebilder werden. Richt bloß der Wunsch der amtlichen Kreise in England und in Deutschland, sondern auch der Wunsch aller ruhig denkenden Briten und Deutschan, sondern auch der Wunsch des englischen Geschwaders dazu beitragen möge, die Achtung zwischen den Angehörigen der beiden großen Kulturvöller zu sesstigen. Wer dieser Absicht, in welcher Form auch immer, entgegenarbeitet, begibt sich in den Dienst von Besterbungen, die weder mit den Ansorderungen des Gastrechts noch mit der Setulung einer mächtigen Nation in Uebereinstimmung zu bringen wären."

21./25. August. (Straßburg i. E.) 52. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands.

Den Borsit führt Erbprinz zu Löwenstein. Abg. Gröber spricht über die Quellen und Segnungen bes religiösen Lebens. Die Bedeutung ber christlichen Sittenlehre für Erziehung und soziales Leben sei unschätzbar, daher habe der Staat die Pstege der Religion zu fördern. Das Allermindeste, was er tun muß, ist, daß er volle Freiheit der Kriche gewährt.

Auf die Widerspruche gegen diese Freiheit hinzuweisen, ift 3weck des Toleranzantrages. Die edel gebachten Borte ber Gnefener Raiferrebe -Freiheit für jeden in Glauben und Sitte — muffen wahr gemacht werden. Danach muffen die Jesuiten und die Ordensfrauen vom Bergen Jesu nach Deutschland gurudtehren. Professor Dr. Ehrhard über die Bedeutung bes Bapfttums für Religion und Rultur: Gins ber großen Berbienfte bes Papfitums fei der Widerstand gegen alle Bestrebungen des Cafaropapismus im Laufe ber Jahrhunderte. . . . Mögen auch noch Sahrhunderte vergeben, einmal muß ber Tag tommen, an bem bas Wort Chrifti von bem einen Hirten und der einen herde sich verwirklichen wird. (Lebhafter Beifall und handellatschen.) Dieser Tag wird der Tag der Rettung der modernen Welt von ihren sittlichen Gebrechen, ihren sozialen Gesahren sein. Dieser Tag wird aber auch ber Beginn einer neuen Periode der Birksamkeit des Bapfttums bezeichnen, das, von Erfolg zu Erfolg schreitend, bie gange Belt erobern wird für das mahre Chriftentum und das Reich Gottes auf Erden, zum zeitlichen und ewigen Wohl der ganzen Menschheit. Muf Antrag bes Grafen Oppersborf forbert die Berfammlung paritätische Arbeitstammern und Tarifvertrage. Die Anschauungen bes Frhr. v. Savigny, ber für tatholische Fachvereine eintritt, werden abgelehnt. Amtsgerichtsrat Dr. Witt über mahre und faliche Tolerang: Die fatholische Rirche sei wie jebe andere Rirche und überhaupt jebe Lehre bogmatisch intolerant, aber sie schließe feineswegs Andersgläubige von ber heilsmöglichkeit aus und sei mit burgerlicher Toleranz durchaus vereinbar. Jede fremde religibse Ueberzeugung muffe man achten. . . Aber wenn gleichwohl in alter und neuer Zeit Kundgebungen aus dem tatholischen Lager erfolgt sind, von welchen die Gegner mit Recht fagen, "daß sie fich die ganze Welt, insbesondere die ganze Laienwelt, die burgerliche Gesellschaft als eine Art großen Rirchenstaates benten, ber bom Klerus nach fpezifisch romanischen Kulturidealen geleitet werden foll", wenn in diefen Kundgebungen noch ber Inquifition und bem Scheiterhaufen bas Bort geredet wird, bann muffen wir lauten und feierlichen Protest erheben, daß mit berartigen Rundgebungen bas Schuldtonto bes Ratholizismus belaftet wirb. Bir lehnen nachdrudlich und entschieden jede Solidarität ab mit den Bertretern einer folden weltfremben Theorie, die mit dem modernen Staatsgedanken völlig unvereinbar ift. Und dies um fo mehr, als von keinem Katholiken, ber im öffentlichen Leben fteht, je eine Neugerung laut murbe, wir munichten ben mittelalterlichen Staat wieder gurud. Abg. Roeren fpricht über ben Rampf gegen die Unsittlichfeit in Wort und Bilb; Brof. Denenberg betont die Pflicht ber Ratholiken zur Anteilnahme an Biffenschaft und Brof. Mausbach legt die Bebeutung ber Rirche bar für bas Bohl der Gesellschaft. Sie habe den Menschen von der Allgewalt des Staates frei gemacht. . . Das Einigende zwischen der Kirche und dem modernen Staat ist der gemeinen Zweck, den Leo AIII. in die Worte: Sittliche Bervollsommnung der Menschheit kleidet (Bravol), ein Zweck, in bem auch alle religiofen Bekenntniffe fich begegnen, zu dem auch eine weise Staatsregierung Stellung nehmen muß. (Beifall!) Dabei hilft bie Kirche, indem sie die Autorität bes Staates zu einer sittlich bindenden macht bezw. das Fundament diefer Berpflichtung fest begründet. Gin Bolt ohne Religion läßt fich nicht regieren!

In der gentrumspresse wird dem Tage eine große politische Bebeutung beigelegt; insbesondere würden die reichsländischen Katholiken sich dem Bentrum anschließen. Das Organ des Resormkatholizismus "Das 20. Jahrhundert" beschwert sich, daß seine Anträge gar nicht vorgelegt worden sind. — In der bayerischen liberalen Bresse wird Abg. Bichler

scharf getadelt, daß er in nichtöffentlicher Rede, die durch Zufall bekannt wurde, ein Zusammengehen mit ber Sozialbemokratie und eine rudsichtslose Zentrumsherrschaft in Bahern empfohlen habe.

23. August. (Berlin.) Gine sogialbemofratische Bersamm= lung verwirft die parlamentarische Aktion der Fraktion und erklärt Herbeiführung des Generalstreits als wichtigste Aufgabe. — Der "Vorwärts" bezeichnet ben Beschluß als "anarchistische Phrasen".

August. Die "Gazeta Bolsta" schreibt über die beutsche Oftmarkengrenze:

"Es ift bekannt, daß die Hakatisten das Großherzogtum Bosen, die Provingen Dft- und Beftpreußen und Schlefien als beutsche Oftmarten bezeichnen. Indessen können nach der historischen Wahrheit weder bas Bergogtum Bofen, noch Schlefien, noch Breugen als beutiche Oftmarten gelten. Diefe Lanbesteile waren in der geschichtlichen Bergangenheit niemals ftandig von Deutschen bewohnt, fo daß fie unter teinen Umftanben als beutsch gelten können. Genau genommen tann als beutiche Oftmart nur Thuringen gelten, felbft Brandenburg ift es nicht, benn auch biefer Landesteil mar Wenn also Grofpolen. Breufen und Schlesien von Slaven bewohnt. niemals beutsch waren, fo tann auch von ihrer Erhaltung für bas Deutschtum teine Rebe fein, sondern nur bon ihrer Eroberung — benn erhalten tann man nur, was einem als Eigentum bereits gehört."

August. Der "Vorwärts" schreibt über die Volemik gegen Barteigegner:

"Bunachft ift ein Unterschied zu machen in ber Bolemit amischen ben durch die gemeinsame Sache verbundenen Parteigenoffen, die Freunde und Rameraden bleiben muffen, und einer polemischen Auseinanderfetung mit den Gegnern. Bon dem Gegner weiß man, daß er nicht zu überzeugen ift, und in ber Polemit mit ihm find beshalb alle Mittel eines energischen und rudfichtslofen geiftigen Rampfes geftattet. Ratürlich gibt es auch hier Grenzen. Berleumdungen, leichtfertige Behauptungen unwahrer Tatsachen, um Gegner herabzuseben, find, wenn nicht sittlich berwerflich, boch tattisch so ungeschickt, daß tein vernünftiger Sozialbemotrat fie gebrauchen wirb.

29. Auguft. Der "Reichs-Anzeiger" teilt über die Ergebniffe bes Reichshaushalts für 1904 mit:

"Nach dem Finalabichluß der Reichshauptfaffe beziffert sich ber Gesamtmehrbedarf gegenüber dem Etat auf rund 18373 000 A; für die Berwaltung und Berginfung der Reichsschuld ergab fich eine Mehrausgabe von 7329000 .M., beim Reichsinvalidenfonds enstanden infolge der verftartten Fürforge für bie Kriegsinvaliden 10 499 000 M Mehrausgaben, wovon 7643000 M. auf das bayerische Kontigent entfallen. 10053000 M. mußten gunachft aus orbentlichen Reichsmitteln gebedt merben, ba aus ben Reichsinvalidenfondsmitteln nur 316 000 M verfügbar waren, wozu eine Ersparnis von 130 000 M für einzelne Ausgabezwede trat. Die Ausgaben der Marineverwaltung überschritten den Etatsanfat um 1 240 000 M; bemgegenüber fteht beim Reichsheer eine Gesamtersparnis von 2984 000 A und beim allgemeinen Benfionsfonds eine Gesamtminderausgabe bon 1716 000 M. Bon ben bem Reiche zustehenden Steuern erbrachten, wie ber Reichsanzeiger ferner mitteilt, Dehrertrage: Buderfteuer 12989 000 M,

Salzsteuer 1 207 000 M., Braufteuer 509 000 M., Bechselftempelfteuer 1005000 M. Brennfteuer 1289000 M. Gegen ben Boranichlag gurud blieben die Bolle um 21 006 000 M und die Tabaksteuer um 903 000 M Bon ben Betriebsverwaltungen lieferten mehr ab gegenüber bem Etat: bie Reichspost- und Telegraphenverwaltung 1 455 000 M, die Reichseisenbahnen 848 000 M Die Einnahmen aus dem Bankwesen sind um 5 986 000 M, die verschiedenen Berwaltungseinnahmen unter Einrechnung der bereits erwähnten Mehreinnahme der Militarverwaltung und der Marineverwaltung sowie ber aus ben Munggewinnen entstanbenen Mehreinnahmen beim Reichsschatamt von 3 329 000 M. um insgesamt 4 332 000 M. über ben Etatsansas hinausgegangen. Im ganzen sind an ordentlichen Einnahmen, soweit sie dem Reich verbleiben, 9814000 M gegen den Stat mehr aufgekommen. Da der über den Etat hinausgehende Bedarf, wie oben erwähnt, insgesamt 18373 000 M beträgt, so ergibt sich für das Rechnungs. jahr 1904 ein Fehtbetrag von 8 559 000 M. Bare für die Zwede bes Reichsinvalidenfonds ber Borfcug von 10 053 000 Millionen nicht zu leiften gewesen, fo murbe ber Reichshaushaltsetat für 1904, ftatt mit jenem Fehlbetrag, mit einem Ueberschuß von rund 1 494 000 Mabgeschossen haben."

30. Auguft. Aundgebungen über ben Friedensichluß. Der Raifer und Roofevelt.

Der Kaiser telegraphiert an Roosevelt: Reues Palais. Hier eingetrossen, empfing Ich eben ein Telegramm aus Amerika, das die Einigung über die Friedenspraliminarien enthält. Ich din hoch erfreut und spreche Ihnen Meine aufrichtigsten Glückwünsche zu dem großen Erfolge aus, der Ihren unermüdlichen Anstrengungen zu verdanken ist. Die ganze Wenscheit muß sich vereinen und wird dies auch tun, um Ihnen für die große Wohltat, die Sie ihr erwiesen haben, zu danken.

Wohltat, die Sie ihr erwiesen haben, zu banken.
Roosevelt antwortet: Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser Wilhelm II., Berlin. Ich danke Guerer Majestät herzlichst für Ihre Glüdwünsche und möchte diese Gelegenheit ergreisen, um meine tiefgefühlte Würdigung der Art und Weise auszubrüden, in der Euere Majestät in jedem Stadium bei der Bemühung, den Frieden im Often zustande zu bringen, mitgewirkt haben. Es ist mir eine sehr große Freude gewesen, mit Ihnen zu diesem

Biele zu arbeiten. Theobore Roofevelt.

Die "Nordb. Als. Big." schreibt: "Bir begrüßen die Nachrichten über die "Kordb. Als." schreibt: "Bir begrüßen die Nachrichten über bie Sicherung des Friedens mit lebhafter Genugtuung. Für Rußland bedeutet die über Erwarten rasche Einigung ein Ergebnis, das es dem ruhigen Ausharren des Kaisers Nikolaus und seiner Natgeber in St. Veterdurg, wie den Bevollmächtigten inPortsmouth verdankt. Darin liegt zugleich eine Aneiserstaat trot der wunntastbarer Widerstandskraft, die dem russichen Kaiserstaat trot der militärischen Mißersolge verblieden ist, und eine eindringliche Widerschung aller politischen Theorien, die sich auf eine Unterschäung der slavischen Welt ausbauen. Den japanischen Staatsmännern mag der Entschluß nachzugeben, nicht leicht geworden sein, aber er ehrt ihre Weisheit. Er läßt auch dei dem Friedensschluß, wie während des Krieges das in die Gemeinschaft der alten Kulturmächte so glänzend eingetretene junge asiatische Weltreich der bestehn Vorbilder würdig erscheinen, welche die Geschichte der Staaten der abendländischen Zivilssation bietet. Das Entgegenkommen des Kaisers und der Regierung Japans zum Friedensschluß unter Verzicht auf schriere Bedingungen kann umso höher dewertet werden, als es sich um einen Alt reeimen auswärtigen Druck weichender Selbsbeschafung handelt. Wir beglückwünschen die beiden Souveräne, ihre Regierungen und Vossen mit aufrichtiger Freude zu dem erzielten Einvernehmen und hossen, das

sich nach der Unterzeichnung des endgültigen Friedensvertrages ein Zustand herausbildet, der es den bisherigen Gegnern ermöglicht, in fester und guter Rachbarschaft nebeneinander zu leben. Leuchtend ist in der Geschichte unserer Tage das Berdienst eingetragen, das sich der Bräsident der Bereinigten Staaten um die Sicherung des Friedensschlusses erworben hat. Es war ein Stud harter, aber meifterhaft geleifteter ftaatsmannifcher Arbeit, unb bie Menschheit, die für ihre Entwickelung Frieden braucht, wird den Namen Roofevelt nicht vergeffen."

Die Presse ift im allgemeinen der Ansicht, daß Rugland außerorbentlich günftige Bedingungen erreicht habe. An das Telegramm Roofevelts knüpft sie die Hoffnung, daß nun die Berleumdungen der ausländischen Presse, die den Kaiser als Schürer des Kriegsseuers hinstellten, aufhören merben.

31. August. (Effen.) Beenbigung eines breimonatigen Streits im rheinisch-westfälischen Baugewerbe.

Der Arbeitgeberbund und bie Arbeiterorganisationen schließen nach achttägigen Berhandlungen einen Bertrag, wonach die Arbeitszeit für bas ganze Gebiet einheitlich auf zehn Stunden normiert wird. Der Lohn beträgt 44 dis 55 Pfennig und ist verschieden sür die Beteiligten von 200 bis 250 Ortschaften je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen abgestuft. Der Vertrag läuft bis 30. April 1908.

Ende August. Die Zeitungen teilen mit, daß der Direktor bes Rolonialamts Dr. Stübel bemnächst einen Gefandtenposten erhalten werde. Sein Nachfolger foll ber Gouverneur von Oftafrika Graf Gögen sein.

Ende August. September. Aufenthalt eines englischen Beschwaders in der Oftsee.

Das englische Geschwader weilt vom 27. bis 31. August vor Swinemunde. Offiziere und Mannichaften werben von Behorden und Bublikum symbathisch begrüßt, mehrere Festessen werden gegeben. Das beutsche Mandvergeschwader unterbricht seine Uebungen und weilt Ende August zur Begrüßung der Engländer vor Swinemunde. Am 1. September besucht das englische Geschwader Neusahrwasser, wo ähnliche Feste gegeben merben.

August. September. Choleragefahr.

Um 23. August sterben in Bromberg und Graudens mehrere Flößer und Arbeiter an Cholera, Erfrankungen werden in Rulm und anderen Städten des Beichsel- und Warthegebietes gemeldet. Jufolgedeffen werden an der Beichsel, Barthe, Ober, Spree und den Rebenfluffen zahlreiche Ueberwachungsstellen eingerichtet. Anfang Oktober erlischt die Gefahr.

Anfang September. (Preußen.) Sprachenerlaffe ber Regierung und des Erzbischofs von Gnefen in Bofen.

Die Regierung in Bofen forbert in einer Berfügung, daß bie Kinder von polnischen Lehrern deutschen Beicht- und Kommunion-Unterricht erhalten. - Der Erzbischof v. Stablemeti erläßt am 6. September eine Instruktion an die Geistlichkeit, worin es heißt: Aus den Berhandlungen in unseren Diözesankongregationen ist es euch bekannt, daß nur in den Fällen, in denen die Nationalität des Kindes zweiselhaft ist, die Eltern zu entscheiden haben, in welcher Sprache ihre Kinder zum Empfang der

heiligen Sakramente vorbereitet werden sollen. In allen Fällen aber, wo bezüglich der Nationalität der Eltern und des Kindes kein Zweifel obwaltet, entscheid über jenen Punkt allein der zuständige Seelsorger, namentlich wenn es ihm bekannt wäre, daß die Eltern gegen ihre innere Ueberzeugung, aus Nachgiedigkeit gegen irgend welche äußere Beeinflussung eine gegenteilige Entscheidung kundgeben. Einen solchen Druck von außen her hat man immer und überall für eine Bergewaltigung des Gewissen gehalten, welche die zarkesten Saiten des menschlichen Hrzeins gehalten, welche die zarkesten Saiten des menschlichen Hrzeins berührt. Die Vorbereitung auf die heiligen Sakramente ist eine rein klechliche Angelegenheit, die nur meiner geistlichen Gewalt untersteht, und deshalb halte ich es bei dem nahe bevorstehenden Beginn des Vorbereitungsunterrichts zu den heiligen Sakramenten sur meine Pflicht, zu warnen, es möge diese im Leben jedes katholischen Kindes jedweder Nationalität hochheilige Zeit nicht zur Erstrebung anderer Zwede mißtraucht werden. Kein Kind ist imstande, in einer fremden Sprache sich gehörig auf jene wichtigen Augenblick vorzubereiten, wie es die erste heilige Beichte und die erste heilige Kommunion sind, noch weniger, in einer fremden Sprache nur aus Zwang die tiessen Serzensgebeimmisse zu beichten.

Herzensgeheimnisse zu beichten. In einem Teil ber Presse wird biese Kundgebung als Durchkreuzung ber Polenpolitik der Regierung heftig angegriffen; die katholische verteidigt sie, da diese Angelegenheiten allein der Kirche unterständen.

7. September. (Reichstagswahl.) Bei der Ersatwahl in Thorn-Kulm wird Ortel (nl.) mit 14832 Stimmen gewählt. Breiski (Bole) erhält 13519, Sremski (Soz.) 458 Stimmen.

- 7. September. (Schwarzburg-Rubolftabt.) Bei den Landtagswahlen werden 8 Sozialbemokraten und 9 Angehörige der bürgerlichen Varteien gewählt.
- 8. September. (Homburg.) Der Kaiser bringt bei der Baradetafel folgenden Trinkspruch auf das 18. Armeekorps aus:

Sie haben seit ber Neusormierung des 18. Armeekorps zum erstenmal heute Gelegenheit gehabt, in der großen Revue sich vor Mir zu zeigen. Ich son spreche Eurer Ezzellenz nochmals Meine volle Anerkennung aus über den Zustand, in dem Sie Wir das Armeekorps vorgeführt haben. Ich erinnere Mich gern und dankbar der Borarbeiten, die General v. Lindequist und Sie bei der Zusammenschweisung des Korps erledigt haben. Es ist gewissermaßen heute das Korps militärisch aus der Tause gehoben worden unter Assischen hoher Paten. Baperische und badische Kontingente sind dabei gewesen und haben die Schönheit des militärischen Bildes und den Stolz des heutigen Tages erheben helsen. Ehe Ich das Glas auf das Wohl bes Korps erhebe, möchte Ich aber nicht vergessen, daran zu erinnern, daß seit dem Jahre 1897, wo diese Truppenteile vor Mir in Parade standen, manches Auge sich geschlossen hat, das damals noch aus den Reihen des Korps leuchtete. Weine hochselige Frau Mutter ist heimgegangen, und die Chesselber des Füstlier-Regiments v. Gersdorff ist in die Hände der Tochter übergegangen. Der von unserem Heere so hochgeehtte und geliebte Monarch, der treue Berbündete, König humbert von Jtalien, ist auch heimgegangen Odder seigen bes Aorps in tadelloser schung erhalten, und die angestrengte und emsige Friedensarbeit hat andauernd Gutes geschafsen. Ich erhebe Wein Glas auf das Wohl des Korps, indem Ich gleichzeitig die anderen Kontingente und sämbliche Korps, indem Ich gleichzeitig die anderen Kontingente und sämbliche Korps, indem Ich gleichzeitig die anderen Kontingente und sämbliche Korps, indem Ich gleichzeitig die anderen Kontingente und sämbliche Korps, indem Ich gleichzeitig die anderen Kontingente und sämbliche Korps, indem Ich gleichzeitig die anderen Kontingente und sämbliche Kon-

tingentsherren, die anwesenden und die abwesenden, in diesem Wohle mit einschließe mit dem Ruse: Es lebe das 18. Armeekorps! Hurra, hurra, hurra!

9. September. (Homburg v. d. H.) Der Kaiser bringt bei der Tasel für die Provinz solgenden Trinkspruch auf die Provinz Hessen-Nassau auß:

In dem Mir so lieb und teuer gewordenen Homburg ift es Mir eine besondere Freude, im Namen ber Kaiserin und in Meinem Namen Eurer Eggellenz Unferen herzlichsten Dant und Unfere große Freude ausgufprechen über ben herzlichen und warmen Empfang, ben bie Bevolferung dieses Teiles der Proving Seffen-Nassau Uns bereitet hat. Ich darf wohl sagen, daß Ich das Gefühl gehabt habe, hier unter Bekannten zu sein, und daß Somburg und Somburgs Bevölferung fich gemiffermagen zu Unferer Familie rechnete. Wie konnte es auch anders fein? Die Erinnerungen aus früher Kindheit führen Dich schon in diese Proving bin und es war Mir hier vergonnt, in der Beit der großen Eindrude, die Ich erlebte, die Nachrichten von dem großen Ginigungstampf zu empfangen. In gleicher Beit hatte Ich die Gelegenheit, die barmherzige und mildtätige Silfe Meiner verftorbenen Frau Mutter bewundernd zu beobachten, wenn 3ch fie an bas Bett ber Krieger begleiten durfte, welche von ihren Bunden hier genasen. Dabei mochte Ich aber auch ben tiefen Gindruck nicht vergeffen, ben Mir das Wehe und Leid, bas ber Krieg in ein Land hereinführt und bas, was die Menschen ausgestanden und ausgehalten haben, damals gemacht hat. Hieraus lagt sich erklaren, bag Ich als Regent es Meine hauptsorge sein laffe, bag Meinem Land ber Frieben erhalten bleibt. Der gestrige Tag hat Mir große Freude gemacht, viele Tausend alter Kriegs-tameraden Weines Großvaters und Baters dem aktiven Korps gegenüberstehen zu sehen, mit den Ehrenzeichen aus großer Zeit an der Brust. Sie haben ihren Fahneneid gehalten, ihre Pflicht getan und leben jest als Borbilder der Pflichten von Treue und Patriotismus für die jüngere Generation. Besonders dankbar gebenken mochte Ich aber ber schönen weihe-vollen Stunden des heutigen Morgen. Das schöne Standbild, das die Stadt dem großen Giniger Unferes Baterlandes gefest hat, ift ein beredter Ausdruck ihrer Gefühle, ebenso die schlichten Worte, die über Ihn und Unfer haus gefallen find. Man tann wohl fagen, wenn man von bem Standbild Raifer Wilhelms bes Großen im Parte zu Homburg hinaufblickt in den Taunus zur Saalburg, wo der römische Imperator in der Allocutio por ber Porta Decumana fteht, es ift hier uralter Rulturboben, ber ftets eine große Rolle in der Gefchichte gespielt hat. Roms Beere haben ihn befett, um ihr Reich zu mahren. Die Fürsten von Raffau-Dranien, Meine hoben Borfahren, haben die Glaubensfreiheit ertampfen helfen und bas erloschene Geschlecht ber Homburger hat hier gelebt, beren einem unsere beutsche Dichtung eine ber schönften Figuren verbankt, die je einer unserer deutschen Dichter geschaffen hat, und so geht es hinunter bis auf die jepige Beit. Freilich sind es auch wehmutige Erinnerungen, die uns mit Homburg verknüpfen. In seine Umigebung gog sich Meine verblichene Frau Mutter gurud, um von schwerem Bebe und Rummer sich zu erholen, ber hoben Runft fich widmend und ringsum tulturbringend und befruchtend wirkend. So hat sie gelebt, geliebt und geachtet von der Bevolkerung der Umgegend, bis Gott sie abrief. Das sind die Erinnerungen von Meiner Jugend auf bis zum heutigen Tage, innige und mannigsaltige, die Mich mit diesem Lanbesteile verbinden, und Ich tann hier wohl das Zeugnis ausstellen, daß Ich redlich bemuht bin, ihm auch zu helfen und zu seiner Fortentwidelung bas Meinige beigutragen. Sebenfalls tann 3ch nur verfichern,

baß Mich jede Stunde Weines Lebens freut, die Ich in diesem Teile der Brovinz Heffen-Nassau zubringen kann. Ich trinke auf das Wohl der Brovinz, hurra, hurra, hurra!

11. September. (Koblenz.) Der Kaiser bringt bei der Baradetasel solgenden Trinkspruch auf daß 8. Korps aus:

Richt im lichten Paradekleide, sondern wie zum ernsten Wassengange standen die Söhne des Rheinlands heute vor Mir. "Feldmarschmäßig" war die Ueberschrift des heutigen Tages. Die Marine nennt das "Klar zum Gesecht". Die schönste Wehr, die der preußische Soldat tragen kann, ist das Neid, in dem er seinem Gegner im Felde siegreich gegenüber tritt, das schönste Gewand, das ein Grenzkorps tragen kann, wenn es sich vor seinem Kaiser zeigt. Daß dieses Grenzkorps die Wacht am Rhein gut halten wird, darauf vertraue Ich in Rube nach dem, was Ich heute gesehen habe. Das 8. Armeekorps hurra, hurra, hurra

12. September. (Roblenz.) Der Kaiser hält an der Tafel für die Provinz folgende Rede:

Bieberum in bem ichonen Rheinland eingetroffen, umbrandet von bem begeisterten Jubel ber patriotischen Bolksmengen, ber aus leuchtenben Augen und burch begeifterten Buruf Uns entgegengetragen worden ift, empfanden Ihre Majestät die Kaiserin und Ich den ganzen Bauber des hiefigen Landes, den es auf jeden ausübt, sei es nun Deutscher oder herbeigereist aus fremden Landen. Welch mächtiges Leben pulsiert boch hier in ber Rheinproving, in Handel und Wandel, in der Wiffenschaft und Technik, und selbst die alten Ruinen, die noch zu Meiner Studienzeit öde und tot balagen, ein Zeugnis ber Schmach und Erniedrigung unseres Baterlandes, als trembe Eroberer in basselbe eingebrungen waren, werden jest aus-gebaut und bewohnt von fröhlichen Menschen. Wem haben wir bas zu verdanken? Durch Gottes Gnade Seiner Majestät Raiser Wilhelm dem Großen, bem großen Giniger unferes Baterlandes und Boltes und bemnächst seinem Sohne und seinen treuen Baladinen! Fürwahr in unserem Deutschen Reiche hinterließ uns ber bobe Berr ein herrlich prachtiges Gebaude, ein ftattlich haus und da erinnert es Mich im Bilde gleichsam an die hochragende Burg Meiner Uhnen, die ich jungst besuchen konnte, als Ich heimtehrte von dem Sarge des Mir so nahestehenden dahingeschiedenen Fürsten von Hohenzollern. Hoch und hehr, mächtig und sest, so steht das deutsche Haus, und ebenso wie auf Unserer Stammburg eingeteilt in kleine Gemächer und Kemenaten und große Säle, je nach Bedarf. Je nach Ueberlieferung in verschiedenen Farben. Grun-weiß, schwarz-rot, blau-weiß, schwarz-weiß. Und in diesem Hause sind gleich wie in Unserer Stammburg zwei Kapellen. Die eine für die Protestanten, die andere für die Ratholiten, auf daß beide in Gintracht nebeneinander ihren Gottesbienft verrichten mogen. Und über dem festumwehrten, ginnengefronten Dach weht in den Lüften das Reichsbanner, der alte deutsche Abler, zu dem alle Deutschen stolz hinaufschauen. Und in diesem Sause wohnt ein ichaffensfreudiges, frifch aufblühendes, beutsches Bolt, welches treu zu feinem angestammten Fürsten halt. Darunter nicht zum geringsten Meine Rhein-lander, für deren katholische Glieder neulich in so herrlicher Beise der Erzbischof von Köln das Treuegelöbnis erneuert hat, das Ich mit herz-lichem Danke entgegengenommen habe. Und diesem Volke, dem wunsche Ich von Herzen, daß es in froher Eintracht miteinander in diesem Hause leben möge, bor allen Dingen in Achtung der Perfonlichkeit und Burdigung berselben in jedem Menschen, emporblicend zum Firmament ba broben,

welches über unserem Hause sich wölbt, aufschauend zu unserem gemeinsamen Erlöser und Heiland, von dem wir hossen und erwarten, daß er uns von unseren Sünden erlöse, und zu unserem allerhöchsten Gott Vater, vor dem wir in Ehrsurcht die Anie beugen. Wenn so daß deutliche Bolt in sich gesettet, auf Gott vertrauend in die Welt hinaustritt, dann wird es auch befähigt sein, die großen Kulturausgaden zu lösen, welche ihm die Vorsehung in der Welt bestimmt hat: "Nach innen geschlossen, nach außen entschlossen!" Und daß diese Anschauung in Meinem Volke sich verbreite und Verständnis und Würdigung sinde, und daß es ihm beschieden sein möge, unter Gottes Schutz in friedlicher Schassenschleiben seine Arbeit zu sorsehung und Würd vor allen Dingen in der hiesigen Provinz Verständnis und Würdigung sinden, und Ich erwarte von Meinen Mehrnabern, daß sie bei dieser Arbeit Mir treu zur Seite stehen. So erhebe ich Mein Glas auf das Wohl und Gebeihen der schönen Provinz. Die Rheinländer hurra, hurra, hurra!

Mitte September. Angriffe auf bie Rolonialverwaltung.

Die "Köln. Bolksztg." veröffentlicht Angriffe auf die Kolonialverwaltung, sie habe in der Beratung der Kameruneisenbahn unrichtige Mitteilungen gemacht und Reichsgelber privaten literarischen Publikationen zur Berfügung gestellt. — Die Kolonialverwaltung weist diese Behauptungen in der "Nordd. Alg. Ztg." scharf als "leeres Gerede" unter Anführung von Aktenmaterial zurick. Die "Köln. Bolksztg." erkennt an, daß die Behauptungen ihres Gewährsmannes unhaltbar seien. — Die Presse bespricht diese Frage lebhast; im allgemeinen wird die "Köln. Bolksztg." getadelt. Als Urheber der Behauptungen bezeichnet die "Kat. Ztg." den Abg. Erz-berger, der sich als solcher bekennt und nach dem Zusammentritt des Reichstags Beweise verspricht.

17./23. September. (Jena.) Sozialbemokratischer Parteitag. Maiseier, Gewerkschaften, Generalstreik, Parteipolemik.

Borfigender ift Abg. Singer. - Abg. Bebel fritifiert in einer Begrugungsrede die auswärtige beutsche Politif: Rugland mar 30 Jahre hindurch ber Schiedsrichter Europas. Seine Armee, seine Flotte find jest auf langere Zeit gebrochen. Aber, Parteigenossen, man sollte es nicht meinen, daß diefer fur Deutschland burch ben oftafiatischen Rrieg geschaffene gunftige Buftand burch bas unglaubliche Ungeschick ber beutschen Staatsmanner nicht ausgenutt, sondern in das Gegenteil verkehrt worden ift. Der Zweibund mar in seiner Aktionsfähigkeit gebrochen, aber unsere famosen Staatsmanner haben es zuwege gebracht, daß sich zur selben Zeit ein neuer Zweibund, Frankreich-England, gebildet hat. Das ist die Folge unserer Marokkopolitik, der Reise nach Tanger, der bekannten Drohungen und der Anfrage an ben Generalstab, ob wir geruftet seien. — In einer Besprechung ber Organisation ber Barteien wird besonders ein Antrag ber Berliner, bem "Borwarts" ben Charafter als Zentralorgan zu nehmen und ihn zu einem Lotalorgan zu machen, besprochen. Die Untragfteller erwarten bavon ein Aufhören ber emigen Rantereien zwischen ber Berliner Bartei und bem "Bormarts". Der Antrag wird abgelehnt, ba die Berliner Genoffen binreichenben Ginfluß auf die Rebaktion bes "Borwarts" hatten. — In ber Besprechung ber parlamentarischen Tätigkeit wird vielfach rudfichtsloferes Auftreten ber Fraktion verlangt. Abg. Stadthagen: Ich will mich bemuhen, im Reichstage etwas ruppiger vorzugehen, ob es aber viel nüten wird, bezweifle ich. — Ueber bie Beteiligung ber Gewerkichaften an ber Maifeier geben bie Anfichten ber Reben weit auseinander; Abg. Rob.

Schmidt (Berlin) tritt für Rentralität der Gewerkichaften ein, weil sie wiele Mitlänser hatten und diese nicht vor den Kopf kohen dürften. Roja Luxemburg und andere Radikale greisen diesen Standpunkt hestig an. Der Parteitag macht es "den Arbeitern und Arbeiterorganisationen zur Pflicht, sur die allgemeine Arbeitsruhe am 1. Rai einzutreten und überall da, wo die Möglichkeit der Arbeitsruhe vorhanden ift, die Arbeit ruhen an lassen".

Ein Antrag, eine planmäßige Agitation gegen den Militarismus und Marinismus einzuleiten, wird zurudgezogen, nachdem fich Bebel dagegen erflart hat. (Bgl. 1904 C. 128). Es wird nur beichloffen, die jungen Leute über ihre Rechte als Coldaten aufzuklaren. - Abg. Bebel beantragt, Borbereitungen ju treffen für einen Raffenftreif als Rampfmittel zur Berteidigung wichtiger Bollsrechte wie Stimmrecht, Loglitionsfreiheit. Bu dem Zwed foll eine Broichure maffenweise verbreitet werben. In der Begrundung stellt er die burgerliche Gejellschaft als ganz korrupt hin; die Regierung fürchte nach dem Beispiele Rußlands eine Revolution in Deutschland. Darum brauche man auch feine Ausnahmegesetze wegen eines Maffenftreits zu fürchten; felbft bas Militar murbe nicht zuverläffig sein. Aber die varlamentarische Tätiakeit dürse man deshalb nicht ausgeben wie die Berliner Anarchofogialiften verlangten. Abg. Seine: Ein Maffenftreit fei vorläufig unmöglich; er wurde den Arbeitern ungehener schaden. Erft mußten die Raffen bafür gewonnen und organisiert werben. Die Frauen Luxemburg, Zettin, Ziet sprechen sich für einen Massenstreit aus und greifen die Gegner heftig an. Rußland zeige, daß eine Revolution möglich sei. Abg. Frohme und David treten Heine bei. Rach heftiger Distussion, in der viel von blutiger Revolution und dem bei Maffenstreiks unvermeiblichen hunger gesprochen wird, wird Bebels Antrag gegen 14 Stimmen angenommen.

Bur Schlichtung bes lebhaften Brefftreits zwischen "Bormarts", "Leipziger Bollstg." und "Reue Zeit" war eine Kommission eingeset worden. Abg. Diet berichtet über ihre Beratungen und fcblagt folgenbe Resolution vor: "Der Parteitag erfennt an, daß die Breffehben der jungften Beit nicht als "Literaten-Gezant" anzusehen sind, daß ihnen vielmehr ernste, fachliche, insbesondere auch prinzipielle Meinungedifferenzen zugrunde liegen. Dementsprechend ift es auch anquertennen, daß die den Inhalt der Breffehben bilbenden Streitfragen an sich einer öffentlichen Distuffion bedurfen. Der Parteitag erkennt ferner an, daß die streitenden Teile von dem Beftreben erfüllt gewesen find, ber Bartei nach bestem Biffen zu bienen. Bas bagegen bie Form betrifft, in ber bie Distuffionen gum Teil geführt wurden, fo ift fie auf bas icharffte zu migbilligen. Mit aller Entichiebenheit erhebt der Barteitag Ginspruch gegen eine gehälfige, die perfonliche und die Parteiehre von Genoffen verlegende Art der Distuffion, durch welche auch ber Agitation im Lande bie größten Schwierigkeiten bereitet werben. Der Parteitag erklärt beshalb mit allem Rachbruck, bag biefer Art Distuffion nun ein Biel zu fegen ift, daß aber felbftverftandlich ber sachlichen Kritif ber freieste Spielraum gelassen werden muß. Bur Erreichung biefes Zwedes forbert ber Barteitag: 1. Die Barteifcriftsteller und Redakteure unferer der Barteikontrolle unterstellten Barteiorgane haben in erfter Linie ihre Aufgaben in der prinzipiellen Aufflarung der Arbeitermaffen sowie in ber Betampfung ber politischen Gegner zu feben. 2. Die pringipielle Aufflarung hat entsprechend ben Grundsagen bes Barteiprogramme im Sinne ber Dresbener Resolution zu erfolgen. 3. Kritische Untersuchungen bes Parteiprogrammes sind tunlichft in ber "Neuen Zeit" gu veröffentlichen, die zu diesem Zwede erforberlichenfalls zu "erweitern ift.

- 4. Die Preßkommissionen haben bafür zu sorgen, daß in den ihrer Aufsicht unterstellten Barteiblättern nicht von neuem die oben verurteilte Art der Polemik Platz greift. 5. Unbeschadet der Rechte der Preßkommissionen hat der Parteivorstand unter voller Wahrung der freien Meinungsäußerung die Berpflichtung, auf die Beobachtung vorstehender Beschlüsse rechtzeitig vermittelnd hinzuwirken." Die Resolution wird angenommen.
- 18. September. (Effen.) Der chriftlich-foziale Parteitag unter bem Borfitz bes Abg. Stöcker polemisiert u. a. gegen die Simultanschulen und bebattiert über Kommunalpolitik, ohne ein festes Programm aufzustellen.
  - 19. September. (Effen.) Reichstagswahl.
- Bei ber Ersatwahl erhält Giesberts (3.) 35478, Niemeher (nl.) 17843, Behrens (chroz.) 2496, Gewehr (Soz.) 28532 Stimmen. Bei der Stichwahl (28. September) erhält Giesberts 41799, Gewehr 37524 Stimmen. Die sozialbemokratische Stimmenzahl ist insolge der Vermehrung der Kruppschen Arbeiter um ca. 20000 um einige Tausend Stimmen gestiegen. Bei der Stichwahl stimmen einige Tausend Nationalliberale für den Sozialbemokraten.
- 21. September. (Meiningen.) Der Dichter Rubolf Baumbach, geboren 28. September 1892, †.
- 23./25. September. (Wiesbaben.) Der Parteitag ber freifinnigen Bolkspartei tabelt die Haltung der Regierung in der Frage der Fleischteuerung, sorbert Beschränkung der Kolonialpolitik, Reform der Branntweinsteuer und verwirft eine höhere Steuer auf Tabak und Bier. Ein Zusammengehen mit Nationalsozialen hält er für unmbalich.
- 24./26. September. (Mannheim.) Generalversammlung bes Bereins für Sozialpolitik.
- Hauptreserate 1. Prosessor Schumacher und Prosessor Wirminghaus, die sinanzielle Behandlung der Binnenwasserstraßen unter besonderer Berückstigung ihres Wettbewerds mit den Eisenbahnen, 2. Prosessor Verstand und Dr. Leydig, das Arbeitsverhältnis in den privaten Riesenbetrieben, 3. Prosessor Schwolker, Geh. Mat Kirdorf und Prosessor Liesmann, das Verhältnis der Kartelle zum Staat.
- 25. September. (Berlin.) Der Reichskanzler hat eine Zusammenkunft mit dem russischen Minister v. Witte. Am 27. wird Witte in Kominten vom Kaiser empfangen.
- 28. September. (Bayern.) Der Prinzregent eröffnet ben Landtag. Die Thronrede kündigt u. a. Erhöhung der Beamtengehälter, Steuerreformen und Verkehrsverbesserungen an.
- 29. September. (Bagerifche Abgeordnetenkammer.) Brafibentenwahl. Budget.
- 8um 1. Präsibenten wird Abg. Orterer (3.), zum 2. Abg. Fuchs (3.) gewählt. Die Liberalen enthalten sich ber Wahl. Zu Schriftsuhrern werben brei Mitglieber bes Zentrums, ein Mitglieb ber fr. Bgg. ge-

- wählt. Finanzminister v. Pfaff legt das Budget vor, das mit einem Fehlbetrag von fast vier Millionen abschließt. Die Ordnung der finanziellen Beziehungen zwischen Reich und Einzelstaaten sei dringend nötig, ebenso eine regelmäßige beträchtliche Schuldentilgung.
- 29. September. (Baben=Baben.) Der Reichstanzler Fürst Bülow hat eine Zusammenkunft mit dem italienischen Minister bes Auswärtigen Tittoni.

September. Oktober. (Berlin.) Ausstand in der Elettrizitäts- und Metallindustrie.

In mehreren Unternehmungen verlangen die Schraubenbreher strikte Durchführung des Achtstundentags, Abschaffung aller Ueberstunden, Lohnerhöhungen. Da eine Einigung nicht ersolgt, werden 850 Arbeiter ausgesperrt (Ende September); da andere Arbeiter gemeinsame Sache mit den Streikenden machen, werden am 27. September 33000 Arbeiter ausgesperrt. Einigungsversuche führen zu keinem Ergebnis, da die Arbeiter 71/2 Prozent Lohnerhöhungen fordern, die Unternehmer nur 5 bis 6 zugestehen. Der Berband der Berliner Metallindustrie erklärt sich mit der Elektrizitätssirma solidarisch und droht für den 14. Oktober weitere 20000 auszusperren (Ansang Oktober). Infolgedessen erneuern die Arbeiter die Berhandlungen: die Unternehmer gewähren die schon vor dem Streit bewilligten Erhöhungen und stellen die Ausständigen nach Bedarf wieder an.

- 2. Oktober. (Württemberg.) Die Eisenbahnverwaltung führt die neunstündige Arbeitszeit ein.
- 2. Oktober. (Sachsen.) Bei ben Ergänzungswahlen zur Zweiten Kammer werden gewählt 19 Konservative, 8 National-liberale, 1 Reformparteiler, 1 Freisinniger, 1 Sozialbemokrat. Die Konservativen verlieren vier Size.
- 3.77. Oktober. (Berlin.) Tagung des zweiten Kolonialkongresses. Es werden öffentlich alle kolonialen Angelegenheiten biskutiert von Beamten, Missionaren, Gelehrten und Bertretern ber wirtschaftlichen Interessen.

Anfang Ottober. (Preußen.) In ber Preffe wird lebhaft geklagt, daß mehrere große Güter von Deutschen an Polen vertauft seien und daß die Stadtverwaltung von Posen ein städtisches Grundstück an Bolen verkauft habe.

5./7. Ottober. (Bayerische Abgeordnetenkammer.) Debatte über die Fleischnot.

Abg. Segig (Soz.) interpelliert die Regierung über Maßregeln zur Bekämpfung der Fleischteuerung. Minister des Innern Graf Feilitsch: Die Regierung habe nicht nur Erhebungen über die Fleischteuerung angestellt, sondern auch alle Maßnahmen erwogen, die für eine tunlicht rasche Ubminderung der hohen Fleischreise in Betracht kommen. Gine weitere Dessung der Grenzen sei jedoch nicht angängig, weil dadurch unser heimischer Biehbestand der Gesahr der Verseuchung ausgesetzt werde. Die sicherste Grundlage für eine verlässige Fleischversorgung des Landes seine gedeihliche Fortentwicklung der heimischen Viehzucht und die Förde-

rung ber Biehein- und Bertaufsgenoffenschaften, ber Biehmarktkassen und ber Bertaufsvermittlungen, sowie die Beseitigung der Auswüchse des Zwischenhandels. Es sei zu hoffen, daß bei der heurigen günstigen Futterund Kartoffelernte die Fleischpreise bald wieder auf einen normalen Stand kommen werden. — Die Redner des Zentrums und der freien Bereinigung verwersen die Deffnung der Grenzen, die der Liberalen und Sozialbemokraten sind bafür.

6. Oktober. (Berlin.) Ferdinand Frhr. v. Richthofen, Professor der Geographie an der Universität Berlin, †. — Geboren 5. Mai 1833, machte große wissenschaftliche Expeditionen in Japan, Indien, Amerika und namentlich in China, 1886 Professor in Berlin, 1902 Direktor des Instituts für Meereskunde.

Ottober. Dezember. (Preußen.) Bewegung unter ben Bergarbeitern im Ruhrrevier.

Im Auhrrevier herrscht Unzufriedenheit mit der Sperre, die der Bergdauverein über mißliedige Bergarbeiter verhängt, mit angeblich ungesetzlicher Verlängerung der Arbeitszeit, mit Lohnverkürzungen und Geldftrasen an Stelle des Wagennullens. Um 2. November richtet die Siedenerkommission (vgl. S. 6) eine Beschwerde an den Reichskanzler und das Oberbergamt. Das Oberbergamt lehnt die verlangte Ausbeung der neuen Arbeitsordnung des bergbaulichen Bereins ab (Dezember). Hierauf wird eine Beschwerde beim Minister eingereicht. — Vielsach wird der Ausbruch eines neuen Streiks erwartet.

8./9. Ottober. (Leipzig.) Der beutsch-soziale Parteitag forbert Überwachung ber Preispolitik ber Kartelle und Verleihung ber Rechtsfähigkeit an die Berufsvereine.

Ottober. Die Beschlüffe bes sozialbemokratischen Parteitags über ben Generalstreit werden von vielen Gewerkschaften zurückgewiesen; Bebels Rede sei eine hohle Deklamation.

10. Ottober. (Berlin.) Eine Betriebsmittelkonferenz wird abgehalten. Die "Kölnische Zeitung" schreibt barüber:

"Die Konferenz führte zu bem erfreulichen Resultate, daß man über ben einzuschlagenden Weg, insbesondere bezüglich der organisatorischen Einrichtung, zu einer vollständigen Sinigung gesangte. Die Grundlage der Konferenzverhandlungen, die in den Ausschußberatungen sosort ihren Fortgang nehmen werden, wird der bayerische Borschlag bilden, der sich als eine Abänderung des ursprünglichen heibelberger Programms darstellt, der aber unter Aufrechterhaltung dieses Programms in seinen Grundzügen dem nationalen Gedanken eines einheitlichen deutschen Betriebes voll Rechnung trägt. Die jetzigen Hauptpunkte sind: 1. Sine einheitliche Handbung auf nationaler deutscher Grundlage, aber ohne Beeinträchtigung der Hohelberts- und Besitzechte der einzelnen Staaten; 2. die größtmögliche Beseitigung der wirtschaftlich schädenen Leerstäufe; 3. die unbeschränkte gegenseitige Benutung des Güterwagenparkes."

11./13. Ottober. (Bayerisches Abgeordnetenhaus.) Antrage auf Underung bes Wahlrechts.

Das Zentrum beantragt Wiedereinbringung bes im vorigen Jahre

nicht zustande gekommenen Regierungsentwurfes: gesetzliche Wahlkreiseinteilungen nach der Bolkstählung vom 1. Dezember 1900, die relative Mehrheit und einjährige Steuerleistung. Der Antrag der Liberalen verlangt Proportionalwahlen, wobei acht Regierungsbezirke als Wahlkreise gelten; Steuerleistung ist keine Borbedingung. Ein Eventualantrag der Liberalen will, daß die Wahlkreiseinteilung nach der jeweiligen letzten Bolkstählung durch königliche Berordnung sestgestellt werde, und verlangt dabei absolute Wehrheit. Die Sozialdemokraten beantragen die Borlage eines Wahlgesetz, wonach allen volljährigen Bapern das direkte, geheime, gleiche Wahlrecht unter Anwendung der Proportionalwahl zugesichert wird.

einies Wahltecht unter Anwendung ber Proportionalwahl zugesichert wird.
Abg. Geiger (Z.) erklärt das Proportionalwahl zugesichert wird.
Abg. Geiger (Z.) erklärt das Proportionalhyftem für ungeeignet für das daherische Bolk. Die Regierung habe mit dem Erlaß ihrer Wahlsordnung (S. 96) parteiisch zu gunsten der Liberalen gehandelt, daher hätte das Zentrum zum Minister des Innern kein Bertrauen mehr. Abg. Dr. Ham werschmidt (lib.): Die letzte Wahlkreiseinteilung stelle eine Bezünstigung des Zentrums dar. Das Proportionalhystem sei das gerechtefte aller Wahlssteme, wie auch Dr. Orterer anerkannt habe; die Wehrheitswahlen gäben oft ein unrichtiges Bild der Parteienstärke. Abg. Segiz (Soz.): Bei den Proportionalwahlen müsse das ganze Land einen Wahlkreis bilden. Die augenblickliche Wahlkreiseinteilung sei ungerecht, die Wählerlisten vielsach unordentlich. Ministerpräsident v. Podewils verteibigt die Haltung der Kegierung in der Frage der Wahlskreiseinteilung.
— Am 13. Oktober werden nach langer, teilweise sehr erregter Debatte, in Anträge des Zentrums und der Eventualantrag der Liberalen an einen Ausschuß von 18 Mitgliedern verwiesen, der Hauptantrag der Liberalen und der Antrag der Sozialdemokraten werden abgelehnt.

- 12. Oftober. (Reichstagswahl.) Bei ber Ersatwahl in Zabrze-Kattowiz wird Korfanty (Pole) mit 23 208 Stimmen gewählt. Bolz (lib.) 7682, Kapiza (Z.) 7947, Morawski (Soz.) 4781 Stimmen.
- 12. Oktober. (Bayern.) Der "Bayerische Kurier" schreibt über bas burch Abg. Geiger bem Grafen Feilitsch ausgesprochene Miktrauen:

"Dieses Mißtrauensvotum wird seine Folgen haben, benn es wird burchgeführt werden, genau so scharf wie gegen den Grasen Crailsheim, ja jest noch weit ergiebiger, weil das ganze Budget noch vorliegt. Die Staatsregierung wird sich entschließen müssen, ob sie sich auf Seite des Grasen Feilissich stellt. Dhne den Grasen Feilissich wird die Landtagssession einen normalen Verlauf nehmen, mit ihm gibt es Wirren, wobei man nicht weiß, wer noch weiter von den Winistern von ihnen mitgerissen wird."

12. Oktober. Die "Kölnische Zeitung" schreibt über die Enthüllungen des "Matin" hinsichtlich eines englisch-französischen Einverständnisses gegen Frankreich (j. Frankreich):

"Die Enthüllungen, beren Urheberschaft in der ganzen Welt übereinstimmend auf Herrn Delcasse zurückgeführt wird, haben sowohl in Frankreich wie in England starkes Unbehagen hervorgerusen und namentlich in England wird vielsach der Bersuch gemacht, die Angaben über das Angebot kriegerischer Hille Englands als völlig unbegründet und somit

als belanglos hinzustellen. So leicht wird es allerdings nicht möglich fein. bie Delcaffeschen Enthullungen abzuschütteln. Db und mas an ihnen mahr ift, tann man nur in England und in Frankreich wiffen, und diefe beiben Länder haben auch in erfter Linie ein Interesse baran, daß die Angelegenheit in unanfechtbarer Beife klargestellt werde. In jedem Falle muß aber angenommen werben, daß Delcaffe an bas Beriprechen ber enalifden Kriegehilfe geglaubt und banach feine Politit eingerichtet hat. Darin aber liegt die große Bedeutung und badurch wird es unmöglich gemacht, fie einfach als belanglos hinzustellen. Durch bie Tatfache, bag Delcaffe an vie englische hilfe geglaubt hat, wurde die französische Bolitik in einer überaus gefährlichen Weise beeinslußt und für die praktische Wirkung ist es ziemlich gleichgültig, ob Delcassé wirklich darauf rechnen konnte, oder ob er sich in einer Täuschung besand. Die Täuschung konnte in der Politik ebenso gefährlich werden, wie die leidenschaftliche Gesulspolitik und gerade in diesem Falle leuchtet es ein, daß die vielen Selbsttäuschungen Delcassés, menn es folche waren, fich in ihren Birtungen genau fo außerten, wie nur eine von leibenichaftlichen Gefühlen getragene Revanchepolitit es hatte tun fonnen. Die Enthullungen find alfo burchwege ernft zu nehmen und man fann sie nicht als lächerliche Phantaftereien abtun. Hatte boch wenig gefehlt, daß diese Ueberzeugungen des herrn Delcaffe, die offenbar eine ber Grundlagen feiner Bolitit bildeten, Europa in einen Rrieg fturgen konnten, wie er furchtbarer nicht gedacht werben kann. Die Frage, wie es möglich war, daß herr Delcasse zu einer Ueberzeugung kam, die jetzt von dem größten Teile ber englischen Breffe als gang unhaltbar bezeichnet wird, vermögen wir nicht zu lofen, wie wir uns auch feine Borftellung darüber machen konnen, welche verantwortlichen ober unverantwortlichen Faltoren es gewesen sind, die ihn zu dieser Ueberzeugung gebracht haben. Wie schon gesagt, nur in England ober in Frankreich konnte man barauf bie richtige Antwort finden und biefe Antwort wurde jedenfalls interessanter fein, als bas jest beliebte Berfahren, die Richtigkeit der Enthullungen einfach abzuleugnen."

Am 15. Oktober schreibt bie "Norbbeutsche Allgemeine Beitung" hierüber:

"Bon Beginn an stand fest, daß die maßgebenden Kreise in Frankreich zu den Enthüllungen keinerlei Beziehungen hatten, eine Tatsache, die vollkommen ausreichte, um den "Enthüllungen" jede Bedeutung für die in den letzten Wonaten erzielte Gestaltung des deutsch-französischen Berhältnisses zu nehmen." — Ueber eine Meldung des Bureau Reuter, daß England in Berlin die Enthüllungen des "Watin" über das militärische Verssprechen Englands dementiert habe, schreibt sie: "Wir können bestätigen, daß die englische Regierung eine Mitteilung solchen Inhalts in spontaner Beise hat hierher gelangen lassen und daß sie deutschreitis ebenso lohal, wie sie gegeben wurde, entgegengenommen worden ist. Ein Zwischensalin den den die Beziehungen zwischen Deutschland und England ist den die Behauptungen des "Matin" nicht hervorgerusen worden; anderseits aber handelt es sich um eine von der englischen Regierung selbst als vertraulich bezeichnete Mitteilung, die im Sinne der Londoner Regierung nicht für die Dessenhate Witteilung, die im Sinne der Londoner Regierung nicht für die Dessenhate Witteilung, die im Sinne der Londoner Regierung nicht sir die Dessenhauptungen, wonach die beutsche Regierung von der englischen Geständer kallen verlangt hätter Erklärungen verlangt hätte, unzutressend sind. Ein solcher Schritt würde angesichts der Vorm, in der die Ungaben gemacht sind, der dezienung nicht im Einklang entstlang weitenen. Es würde auch mit der loyalen Gesinnung nicht im Einklang

sein, die wir den Absichten der französischen wie der englischen Staatsmanner entgegenbringen. Auch in den weiteren Kreisen der Bevölkerung Deutschlands hat man den Borfall mit großer Ruhe aufgenommen."

18./24. Ottober. (Bayerifche Abgeordnetenkammer.) Budgetbebatte. Defizit. Hochschulen. Auswärtige Politik.

Abg. Kichler (3.) tadelt die frühere Finanzgedarung, die zu großen Fehlbeträgen geführt und dem Landtag eine wirkliche Uedersicht über den Etat unmöglich gemacht hätte. Es müsse jetzt gründlich Wandel geschafsen werden. — In der Debatte greisen die Sozialdemokraten die Vollzeis schaffen werden. — In der Debatte greisen die Sozialdemokraten die Vollzeis schaffen werden. — In der Debatte greisen die Sozialdemokraten die Vollzeisen schaften des Innern Graf Feiliksch weist die Klagen als auf unzuverlässigigem Material beruhend ab. Aus eine Forderung, das die dauf unzuverlässigigem Material beruhend ab. Aus eine Forderung, der die der Sozialden zur Berfügung stehen müßten, entgegnet Kultusminister Dr. v. Wehn er: Jür die deutschen Hochschlen gelte Freizügigseit, und darauf beruhe ihre Bedeutung. Es sei undeutsch nichtbayerische Deutsche zurücksen zu wollen und wenn der Deutsche im Auslande Entgegenkommen verlange, müsse es auch zu Jause den Ausländern erwiesen werden. In der Besprechung der auskakritgen Kolitik erklärt Abg. Dr. Ha mm ersch midt (lib.): Die Marotkofrage seiglücklich behandelt worden. Aber man habe lange genug Unruhe empfunden über Unsschehelt worden. Aber man habe lange genug Unruhe empfunden über Unsschehelt worden. Aber man habe lange genug Unruhe empfunden über Unsschehelt worden. Aber man habe kape genug Unruhe empfunden über Unsschehelt worden. Aber man haber wölker, das das erlauchte Keichsoberhaupt keine Molkswillen widersprechende Werben um die Freundschaft der Engländer und anderer Bölker. Winister v. Pode wilk: Ich wenden, das das deutsche Keichsoberhaupt keine Anstrengungen und keine persönliche Kühle sehen, das deutsche Keichsoberhaupt keine Anstrengungen und keine persönliche Wähe seheut, um seinem hohen Beruse in jeder Weise gerecht zu werden. Benn aber speiell der Wunsche der hatch allein von der Haltung anderer Wächte und von den Ereignissen und außereuropäischen Reichsregierung abhängt, sondern auch von der Haltung anderer Wächte und von den Ereignissen und außereuropäischen Beltthea

Der größte Teil des Budgets wird an den Finanzausschuß ver-

wiesen.

19. Oktober. (Preußen.) Handelsminister Möller erhält die nachgesuchte Entlassung unter Verleihung des erblichen Abels. — Sein Rachfolger wird der Oberpräsident von Westpreußen Dr. Delbrück. Oberpräsident von Westpreußen wird Regierungspräsident v. Jagow in Marienwerder.

Ottober. (Baden.) Landtagswahlen. Liberal-sozialbemo- fratisches Bündnis.

In der Vorbereitung der Wahlen beschließen die liberalen Fraktionen und die Demokraten ein gemeinsames Borgehen. (Blockparteien.) Am 19. Oktober werden in der Hauptwahl gewählt: Zentrum 28, Block 17, Konservative 1, Sozialbemokraten 3. — Für die 25 Stichwahlen (27. Oktober) schließen der Block und die Sozialbemokraten ein Kompromiß, wonach sie sich in sechs Wahlkreisen bekämpfen; in 12 Wahlkreisen stimmen die Sozialbemokraten für den Block, in 5 der Block für die Sozialbemokraten. In den Stichwahlen wird kein Witglied des Zentrums gewählt; das Gesamtresultat ist 29 Block, 28 Zentrum, 12 Sozialbemokraten, 4 Konservative.

Das Bündnis zwischen Blod und Sozialbemokraten wird in ber nationalliberalen Presse zum Teil scharf getadelt, zum Teil wird es mit ber Notwendigkeit motiviert, eine Zentrumsmehrheit zu vereiteln.

23. Oktober. (Heffen.) Die Wahlresorm scheitert, weil die Zweite Kammer den Beschluß der Ersten Kammer, der die Wahlresorm von der Erweiterung des Budgetrechts der Ersten Kammer abhängig macht, ablehnt.

24. Oftober. Streit in ber sozialbemofratischen Partei.

Sechs Redakteure des "Borwärts" müssen aus der Redaktion ausscheiden, weil sie den Radikalismus des Parteivorstandes nicht teilen. Der Ausschluß erfolgt namentlich auf Betreiben des Abg. Bebel. Der Ausschluß wird von den bürgerlichen Blättern als harakterischich für die lozialdemokratische Preßreiheit verspottet; von den sozialdemokratischen Blättern greift namentlich die "Münchener Post" den Parteivorstand scharf an; die "Leipziger Bolkszeitung" und andere stimmen ihm zu, die Arbeitermassen dürften sich nicht durch einige Litteraten irre führen lassen.

25. Oktober. (Sachsen.) Der Kaiser besucht Dresden und wird vom Oberbürgermeister feierlich empfangen, dem er seinen Dank ausspricht. Bei einem Frühstuck in der Kaserne des 2. Grenadierregiments erwidert der Kaiser auf die Ansprache des Obersten:

Mein lieber Herr Oberst! Ich spreche Ihnen hierdurch Meinen innigsten und aufrichtigsten Dank aus für die Gesinnungen, die Sie Mir im Namen des Regiments zum Ausdruck gebracht haben. Ich spreche auch Meinen Dank dem Könige aus, der Mir die Freude bereitet hat, einige Stunden dei Meinen Grenadieren verweilen zu können, welche schon Weinen Großvater zum Shes hatten und welche in der großen Zeit unter Meinem Bater und Großvater unverwelkliche Lorbeeren sich errungen haben. Es freut Mich um so mehr, heute Generale aus jener großen Zeit begrüßen zu können, in der das Deutsche Reich zusammengeschmiedet wurde. Wie tapfer das Regiment in den früheren Zeiten gesochten hat, zeigt die Geschichte der stolzen sächsischen Grenadiere, deren alte Unisormen Mir soeben in so sinniger Weise vorgesührt worden sind. Wir leben in einer Zeit, in der jeder wehrhafte junge Deutsche bereit sein muß, für das Vaterland einzutreten. Ich din überzeugt, daß jeder Meiner Grenadiere sich dieser Pflicht bewußt ist und daß das Regiment eingedent seiner ruhmreichen Vergangenheit sortstreben wird in frommem, frischem, eifrigem Tun, sei es in Friedens- oder Kriegszeiten, und mit Treue und Pflichtersstung, die der Soldat in seiner Brust tragen soll und die heute ihren Ausdruck sinden soll in dem Ruse: Der König von Sachsen hurra, hurra!

Bei ber Abendtafel erwidert der Kaifer den Trinkspruch des Könias:

Gestatten Euere Majestät, daß Ich aufrichtigen und dankbaren Herzens für die schönen und zu Herzen gehenden patriotischen Worte, die Sie soeben gesprochen, Meinen innigsten und herzlichsten Dank ausspreche. Ich kann wohl sagen, daß Ich mit tiefer Bewegung das, was wir soeben vernommen haben, in Mein Herz aufgenommen habe. Kommen diese Worte doch von der Stelle, an der schon mehrsach Sachsenherrscher gesprochen haben. An derselben Stelle versicherte Mir Euerer Majestät hoch-

seliger Oheim, als väterlicher Freund und Berater Mir beizustehen, als ich als verwaifter Reffe vor ihm erschien nach dem Verlufte meines Baters. Von berfelben Stelle aus hat Euerer Majestät erlauchter Bater Borte von zu Herzen gehender Barme und innigster Reichstreue gesprochen. Beibe haben ihr Versprechen gehalten. Ein innig verehrter und geliebter vaterlicher Freund ift von mir geschieden in Meinem verftorbenen Obeim Albert, und ein treues deutsches Berg bat aufgehört zu ichlagen, als Guerer Majeftat Bater bie Augen fcbloß. Und nunmehr haben Guere Majeftat in erhebenden Worten dieselbe Bahn zu beschreiten gelobt, die Ihre Borganger beschritten haben. Der Empfang, ben Guerer Majestat hauptstabt Mir heute entgegengebracht hat, und die freundlichen Gesichter der jubelnden Bevolterung haben Dir von neuem, wie fo oft icon, die loyale, patriotifche oevoltering gaven gatt von keken, wie so es ist ichon, vie togic, paben mir gezeigt, wie bieser Residenz Bewösserung mit ihrem geliebten Konigshaus verwachsen ift und sein Beispiel nachahmt, den großdeutschen Gedanken zu psiegeu. Zu der Unisorm, die Ich schon lange zu tragen die Ehre habe, und zu dem von Wir geliebten Regiment Meiner Grenadiere haben Euere Wassestille und die Ehre kabe, und zu dem von Wir geliebten Regiment Meiner Grenadiere haben Euere Wassestille und die Ehre kabe, und zu dem von Wir geliebten Regiment Meiner Grenadiere haben Euere Wassestille und die Ehre kabe, und zu dem von Weiner Grenadiere haben Euere Wassestille und die Ehre kabe eine Wassestille und die Ehre kabe eine Wassestille und die Ehre kabe eine Grenadies eine Gre bie Gute gehabt, eine zweite hinzuzufügen, und Ich ergreife hier nochmals bie Gelegenheit, um Meiner hohen Freude Ausbrud zu geben für bie erneute Ehre, die Guere Majeftat Mir erwiesen haben, Mich für murbig zu halten, Chef biefes schönen, wenn auch jungen Regiments zu fein. 3ch erblide darin, wie Euere Majestät schon erwähnten, ein neues und inniges Band, welches zwischen uns beiben geknüpft wird. Euere Majeftat mogen überzeugt sein, daß bei Ihrer Gesinnung, die Sie Mir ausgesprochen haben, Sie immer einen stets treuen, hilßbereiten und arbeitsamen Freund finden werden. Wenn des Deutschen Reiches Fürsten von solchen Gedanken beseelt sind, wie Seine Majestät der König von Sachsen hier ausgesprochen hat, bann ift es leicht, hemmniffen in ber Belt entgegenzutreten. Denn, bon bem Bertrauen unserer Fürsten getragen und unterftutt von ber willigen Mitarbeit unferes Boltes, tann man ber Butunft mit Rube entgegensehen. Euere Majestät haben unlängst die Gnade gehabt, mit warmen und anerkennenden Worten ber Arbeit bes vergangenen ober vielmehr abgelaufenen Jahres zu gebenten und in anertennendfter Beife über bie Tätigfeit ber oberften Reichsbeamten fich zu außern. Ich bitte Meinen Dant bafür entgegenzunehmen. Solche Worte tun wohl, nach fo ichwerer Arbeit, wie sie dieser Sommer gebracht hat. Wenn so das Deutsche Reich sich entwickelte, wie Ich vorhin stigerte, dann können wir ruhig mit ausgeschlagenem Bisier und freiem beutschen Mannesmut, wie er verlieben wird durch ein ruhiges und gutes Gewissen, einem jeden ins Auge bliden, bem es belieben follte, uns auf unferer Bahn entgegenzutreten und uns bei der berechtigten Betätigung unserer Interessen gu ftoren. Daß Guerer Majestat gnabige Silfe Dir babei stets zur Seite fteben werbe, beffen bin Ich heute gewiß, und Ich bitte barum, das Glas erheben zu dürfen zu einem Segenswunsch fur Guerer Majestat konigliches Saus. Gott fegne und schütze Guere Majestat und die Mitglieder Ihres Hauses in Ewigteit! Seine Majestat der König und sein gesamtes Haus hurra, hurra, hurra!

25. Oktober. (Lippe-Detmold.) Der Schiedsspruch bes Reichsgerichts erklärt ben Graf-Regenten Leopold für thronfolgeberechtigt. (Vgl. S. 6 und Jahrg. 1904.)

26. Oktober. (Berlin.) Ein Denkmal Moltkes wird entshüllt. Bei der Festtafel hält der Kaiser folgenden Trinkspruch:

Dem heutigen Tage seien zwei Glafer bestimmt. Das eine ber

Bergangenheit und der Erinnerung! In aufrichtigem Dank gegen die Borsehung, die in großer Zeit dem großen Kaiser seine Paladine beschert hat, wollen wir vor allen Dingen das erste Glas ein stilles sein lassen, welches dem Andenken des größten Generals Kaiser Wilhelms gewidmet ist. Das zweite Glas, das gilt der Zukunft und der Gegenwart! Wie es in der Welt steht mit uns, haben die Herren gesehen. Darum das Pulver troden, das Schwert geschliffen, das Ziel erkannt, die Kräfte gespannt und die Schwarzseher verbannt! Mein Glas gilt unserem Volk in Wassen! Das deutsche Herr und sein Generalstab hurra, hurra, hurra!

- 26. Ottober. Die beutsche Regierung regt bei ben Großmächten an, die internationalen Besatzungstruppen aus China gurudauziehen. Die Mächte stimmen zu.
- 26. Oktober. (Sachsen.) Der König eröffnet den Landtag und betont in der Thronrede die Notwendigkeit einer organischen Reichsfinanzreform; ohne sie sei unmöglich, ein Gleichgewicht im Staatshaushalt herbeizuführen.

Ende Oktober. Da eine Torpedobootsdivision mobil gemacht wird, taucht in der Presse, namentlich in der sozialbemokratischen, die Behauptung auf, die Boote seien bestimmt, die Zarensamilie aus Peterhof abzuholen. Die Nachricht wird von der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" bementiert.

- 1. November. (Preußen.) Gin neuer Regierungsbezirk Allenftein wird errichtet.
- 2. November. (Reichstagswahl.) Bei ber Ersatwahl in Pr. Holland-Mohrungen wird Glür (kons.) mit 8682 Stimmen gewählt. Hermann (frs.) erhält 740, Braun (Soz.) 406, Krebs (3.) 64 Stimmen.
- 4. Rovember. Die Baherische Abgeordnetenkammer genehmigt nach mehrtägiger Debatte die Berstaatlichung der pfälzischen Eisenbahnen gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und der Bauernbündler. Die Länge der Bahn beträgt 854,78 Kilometer.
- 5. Rovember. (Bayern.) Bereinbarung ber liberalen Barteien. (Bal. S. 1.)

Bertreter des Landesausschusses der nationalliberalen Partei, des Landesausschusses der freisinnigen Partei, der Deutschen Bolkspartei in Bayern, der dayerischen Berbände der jungliberalen Bereine und der Bereine der Nationalsozialen beschließen auf einer Konferenz in Nürnderg eine gemeinsame Organisation, deren wichtigste Bestimmungen sind: Die Organisationen der vereinigten Liberalen und Demokraten Bayerns gründen unter voller Aufrechterhaltung ihrer Selbständigkeit einen Zentralausschuß mit dem Size in Kürnderg. Zwed dieses Ausschusses ist: a) durch regelmäßige Aussprachen ein geschlossenses Auftreten in allen gemeinsamen politischen und organisatorischen Fragen herbeizusühren; b) die Wahlen

nach einheitlichen Gesichtspunkten vorzubereiten; c) ber Agitation gleichartigen Charafter zu verleihen, insbesondere durch Aussprache mit ben Abgeordneten; d) etwaige Differenzen auszugleichen, die fich aus bem Rebeneinanderbefteben ber verschiedenen Organisationen ergeben. Die 216geordneten burfen in ihrer Abftimmung in ber Rammer burch einen Beichluß bes Bentralausichuffes nicht gebunden werben.

Anfang November. (Preußen.) Wahlrecht, Sozialbemotratie und Straßenagitation.

Die Breslauer Sozialbemofraten forbern ben Barteivorstand auf. beim Biebergusammentritt bes preußischen Landtage Stragenbemonftrationen zu veranstalten, um die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts zu erzwingen. Der Parteivorstand lehnt den Antrag als unzeitgemäß ab, will aber eine Agitation zur Aenderung des preußischen Wahlrechts vorbereiten. — Gleichzeitig mirb die Frage eines Massenstreits zur Erlangung politischer Rechte bistutiert. Die Gewerkichaften erklären sich dagegen, die sozialdemotratischen Abgeordneten Frohme und v. Elm verspotten folche "Revolutionsromantif". Der Buchbruder-Berband ertlart fich ebenfalls icharf bagegen.

- 7. November. (Reichstagswahl.) Bei ber Erfatwahl in Eisenach-Dermbach erhält Leber (Soz.) 6886, Schack (Antis.) 4045, Flex (nl.) 2780, Kichner (fr. Bp.) 2698, Müller-Fulda (3.) 1014 Stimmen. In ber Stichwahl am 17. erhält Schack 9089, Leber 8321 Stimmen.
- 14. November. (Nürnberg.) In Gegenwart des Raifers, bes Bringregenten, bes Großbergogs von Baben und vieler Fürftlichkeiten wird ein Raifer-Wilhelm-Denkmal enthüllt. Bei ber Tefttafel erwidert der Kaiser auf die Begrüßung des Prinzregenten:

Bu tiefem Danke haben Guere Königliche Hoheit uns an bem heutigen Tage verpflichtet, und Ich fpreche benfelben bewegten Herzens nicht nur im Namen ber Kaiserin und in Meinem Namen aus, sonbern var allem auch für Meine erlauchte Tante und Meinen hochverehrten vor allem auch fur Meine erlauchte Tante und Meinen hochverehrten Oheim. Welch unvergestliche Eindrücke haben wir hier empfangen können! Der jubelnde Empfang der Bürgerschaft der alten Stadt, die stolzen Truppen im ehernen Schritt, voran des Kaisers schönes Regiment, das Ich Euerer Königlichen Hoheit zu Meiner Freude wieder habe vorsühren können, die erhebende Feier und das herrliche Denkmal, sie alle reden zum Herzen. Und dazu: Auf der hochvagenden Burg wehen die Farben von Wittelsbach und Hochenzollern im Verein mit dem Panier des Reiches, wie ein alter Leit Sie erinnen deren des in erten Vereinstellen. wie in alter Beit. Sie erinnern baran, daß in nationalen Tagen unfere Saufer fest zusammenstehen, fie erinnern an die Zeit, wo einst ber ritter-liche Kaiser Heinrich VII. vor ben Toren Roms im Angesicht bes gesamten Heerbannes und des anreitenden Gegners hoch zu Roß den jungen Bapernveerbannes und des antertenden Gegners god zu Woß den jungen Bayernherzog und den jungen Burggrasen zu Nittern schlug; sie melden von dem Lage bei Mühldorf und Ampsing, wo der Burggras durch fühnen Angrist dem Kaiser Ludwig den Sieg errang und seinen Kaiserthron besestigte. Ich darf es wohl sagen, es war ein großer nationaler Festag, ein Hauch großer Zeiten hat uns umweht. Aber ein solcher Lag soll nicht nur im zeitlichen Judel und Freudenrausch verklingen, er soll auch mit einem Ge-lübbe abschließen. So wie einst der große Kaiser, dessen Denkmal wir kaute aushüllten bei ohne keiner Geschapen dem Sächsten im Neuwe ausküllten heute enthüllten, bei allen seinen Erfolgen bem Bochften in Demut alles

anheimstellte, so wollen wir es auch tun. Im Aufblid zu unserem Gott wollen wir im festen Bertrauen auf seine Hilfe die Aufgaben, die er uns stellt, zu lösen suchen und auf unser gesamtes Bolk und Baterland das Bibelwort anwenden: "Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich habe dich bei beinem Ramen gerusen, du bist mein." Euerer Königlichen Hobeit aber, der uns diesen unvergeslichen Festug beschert hat, bringen wir alle den Ausdruck unseres unauslöschlichen Dankes dar, indem wir unsere Gläser erheben und rusen: Gott segne, schütze und schirme Seine Königliche Hoheit den Prinz-Regenten und sein erlauchtes Haus. Hurra, hurra, hurra!

Rovember. Die beutsche Gesandtschaft in Tokio und die japanische in Berlin werden in Botschaften umgewandelt.

Mitte November. Der Direktor bes Kolonialamts tritt einen Urlaub an. Die Leitung bes Amts übernimmt Erbprinz Ernft zu Hohenlohe-Langenburg.

Mitte November. Auswärtige Blätter, besonders englische und polnische, behaupten, die deutsche Regierung suche die russische Regierung zu bestimmen, den Polen keine politischen Konzessionen zu machen. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" bezeichnet diese Behauptung als Lüge. Auch die russische Regierung wendet sich gegen dies Gerücht.

17. Rovember. Die Marinevorlage, die dem Reichstage zu= geben foll, wird veröffentlicht.

Die Borlage forbert ben Bau ber im Jahre 1900 abgelehnten sechs großen Kreuzer bis 1917. Davon entfallen fünf auf die Auslandsstotte, einer auf die Materialreserve. Bon diesen Kreuzern soll jährlich einer durch den Etat gesorbert werden. — Ferner wird im Stat die Bermehrung der 16 Torpedoboots-Divissionen (96 Boote) auf 24 Divisionen (144 Boote) gesorbert und die Bergrößerung der neu zu bauenden Schisse und Torpedoboote sowie die Berstärkung ihrer Armierung beantragt. Hierdurch steigen die Kosten für ein Linienschiss von 24 Willionen auf 36½ Willionen, für einen großen Kreuzer von 19 Willionen auf 27½ Millionen Mark. — Der Etat für 1906 steigt infolgedessen um 19,43 Willionen Wark.

- 17. November. (Kiel.) Durch einen Zusammenstoß bei einer Rachtübung finkt bas Torpeboboot S 126, wobei ein Offizier und 32 Mann ertrinken.
- 21. Rovember. (Preußen.) Justizminister Schönstebt tritt zurück. Sein Nachfolger wird Dr. Beseler, Präsident des Oberlandesgerichts in Breslau, der durch Oberlandesgerichtspräsident Vierhaus in Kiel ersetzt wird. Dessen Rachsolger wird Reichsegerichtsrat Abg. Spahn.
- 23./24. November. (Baperische Abgeordnetenkammer.) Anträge über Verkürzung ber Arbeitszeit und Erhöhung ber Löhne.

Die sozialbemokratischen Abgeordneten beantragen, vom 1. April 1906 ab die neunstündige, von 1907 ab die achtstündige Arbeitszeit in

staatlichen Betrieben einzuführen, die Lohne zu erhöhen und Arbeiterausschuffe zu bilden; einige Zentrumsabgeordnete beantragen, die Mindellohne in den Staatsbetrieben zu erhöhen. Rachdem Abg. Segig (Seg.) schaf die staatlichen Betriebe fritisiert hat, fordert Abg. Domald (3) Mindestlohne von 2,60 Mart, verwirft aber die sozialbemotratische Frung, alle Staatsbetriebe — Forsten, Bergwerte u. s. w. — nach benielben Gesichtspunkten zu beurteilen. Ministerprasident v. Bobewils verswickt, den Arbeitern entgegenzukommen, so weit es die Finanzlage erlande.

27. November. (Sachfen.) Zweite Kammer. Bahlrechts-

Staatsminister v. Messch erklärt, das Pluralspstem könne als ein gangbarer Weg zur Aenderung des Wahlrechtes nicht anerkannt werden, weil es keine Rautelen gegen das Eindringen staatsseindlicher Element diete. Das Proportionalspstem sei zu kompliziert, und mit dem Jurkdgehen auf das Bahlgeses von 1861s dei einer Erhöhung des Bensus dürste den mit dem jezigen Unzusriedenen auch nicht gedient sein. Unter den gegenwärtigen Berhältnissen könne die Regierung ein anderes Wahlrecht als das geltende nicht vorschlagen. Sie sei aber immer bereit, jedes vorgeschlagene System zu prüsen und dann Borschläge zu machen, wenn se damit auf die Austimmung der Wechteit der beiden Häuser rechnen könne.

Die Konserwativen teilen ben Standpunkt ber Regierung. Die Liberalen bebauern die ablehnenbe haltung ber Regierung.

27. November. (Berlin.) Ein beutscher Städtetag, an bem Vertreter von 144 Städten teilnehmen, fordert zur Verhütung von Fleischteuerungen eine möglichst ungehinderte Einfuhr lebenden Viehes aus dem Auslande unter Wahrung der notwendigen Schutzmaßregeln zur Abschlachtung in den öffentlichen Schlachthäusern, die Einsuhr ausländischen Büchsensleisches und sonstiger Fleischdauerwaren, Ermäßigung der Zölle und der Eisenbahntarife in Reiten der Futternot.

Bis jum Busammentritt bes Reichstags find folgenbe Gefete ber letten Seffion publigiert worben:

Feststellung eines 2. Nachtrags zum Reichsetat 1904 (Reichs-Geseblatt Nr. 5). — Feststellung eines 2. Nachtrags zum Kolonialetat 1904 (5). — Nenderung des § 113 des Gerichtsversassungsgesets (10). — Reichsetat 1905 (11). — Etat sür die Schutzgebiete (11). — Feststellung eines 3. Nachtrags zum Etat 1904 (12). — Feststellung eines Nachtrags zum Kolonialetat 1904 (12). — Feststellung eines Nachtrags zum Etat 1905 (15). — Friedenspräsenz des deutschen Hertschung eines Nachtrags zum Etat 1905 (15). — Friedenspräsenz des deutschen Hertschung eines Nachtrags zum Kolonialetat 1905 (15). — Friedenspräsenz des deutschen Hertschung der Behrpssicht (16). — Anderung des Gesetzes über Beurfundung des Personenstandes und Eheschlichung (17). — Kontrolle des Reichshaushalts, des Haushalts von Eschutzgediete (19). — Ausbeung des § 42,6 des Reichsbankengesetzes (19). — Ausberung des Gerichtsversassungsgesetzes (24). — Anenderung der Zivilprozesordnung (24). — Visidung beutscher Kommunalverbände (25). — Wetten dei öffentlichen Pserderennen (30). — Aenderung der Grundbuchordnung (34). — Abänderung der Gewerberordnung (42).

28. Rovember. Der Kaiser eröffnet den Reichstag mit folgender Thronrede:

Geehrte Berren! Bei bem Gintritt in Ihre Beratungen entbiete Ich Ihnen zugleich im Namen Meiner hohen Berbundeten Gruß und Willtommen. Das Hauptwert Ihrer letten Tagung bilbete die Reuordnung der Handelsbeziehungen des Reiches zum Auslande. Mit den Handelsbeziehungen des Reiches zum Auslande. Mit den Handelsbeziehungen, die zum großen Teile bereits ratistziert sind, ist der sesse Ernand geschaffen, auf dem sich deutscher Fleiß und Unternehmungsgeist in Sicherheit entsalten kann. Wöge dem Landbau und dem Gewerbe Segen und Gedeißen, dem Handel und der Schissahrt reicher Ersolg im freundschaftlichen Wettbewerd der Völler beschieden sein. Auch für den Barenaustausch mit anderen Ländern sind die verbundeten Regierungen bestrebt, bie Burgichaft ber Fortentwicklung auf gleicher Grundlage gu gewinnen. hinter bem handelsvertragswert mußten wichtige Aufgaben gurudstehen, die jest in den Bordergrund Ihrer Tätigkeit treten werden. Die Finanzen bes Reiches find allmählich in einen Zustand geraten, der baldige und durchgreifende Abhilfe erfordert. Die Schuldenlaft des Reiches hat sich ohne planmäßige Tilgung ständig vermehrt. Die Finanzen ber Bundesstaaten leiben schwer unter ben gesteigerten Ansprüchen, die das Reich an fie stellt. Reue Macht- und Kulturaufgaben ber Ration harren ber Lösung. Unbedingt bedarf bas Reich neuer Einnahmen. Die Reformvorschläge ber verbündeten Regierungen laffen den notwendigen Unterhalt bes Boltes frei. Unter Anertennung bes Grundfages, Die Laften bes Gemeinwesens möglichst nach ber Leiftungsfähigkeit zu verteilen, wollen fie bie neuen Einnahmen teils aus ben Genugmitteln Bier und Tabat, sowie aus dem Personenvertehr und Guterumsat, teils aus einer Reichserbichaftssteuer gewinnen. Bei Ihrer Prüfung bes schwierigen Wertes möge Sie bie patriotische Einsicht leiten, daß die Decung des Reichsbedarfes dem Leben und Gebeihen der Nation dienen soll. Bereits im Jahre 1900 war Ihnen eine Bermehrung ber Auslandsschiffe vorgeschlagen. Damals fand bie gesetzliche Festlegung ber Bermehrung nicht Ihre Zustimmung. Unsere stetig wachsende wirtschaftliche Berbindung mit allen überseeischen Ländern erforbert nunmehr bringend eine ftartere maritime Bertretung bes Reiches im Auslande. Es wird Ihnen beshalb eine Novelle zum Flottengefet zugeben, die eine Bermehrung ber Bahl ber Auslandsichiffe um fechs große Rreuger vorsieht. Des weiteren feben fich die verbundeten Regierungen gezwungen, Ihnen eine erhebliche Bergroßerung ber burch ben Marineetat von 1905 geforderten Linienschiffe und großen Rreuzer vorzuschlagen, damit unsere beutschen Schiffe nicht an Gesechtstraft hinter ben Schiffen anberer Staaten zuruchtleiben. Endlich tritt die Forderung an Sie heran, Mittel für eine größere Schlagfertigkeit ber Torpebobootsstreitkrafte zu bewilligen. Ich hege bas Bertrauen, baß ber Deutsche Reichstag zu biefer Berftartung unserer Seewehr bereit ift. Gine ben gegenwartigen Lebensund Erwerbsverhaltniffen angemeffene Regelung des Berforgungswefens für die Offiziere und Mannichaften des Reichsheeres, der Marine und ber Schuttruppen läßt fich nicht mehr hinausschieben. Die verbundeten Regierungen legen besonderen Wert darauf, daß die von ihnen wieder aufgenommenen Borichlage hierfür möglichft balb Gefet werben. Der Entwurf zur Abanderung einzelner Bestimmungen des Borfengesetes ift in voriger Seffion nicht erledigt worden. Um wenigstens in den bringlichften Bunkten zu einem Abschluß zu kommen, wird erwogen, Ihnen die Borlage in der enger umgrenzten Form wieder zugehen zu lassen, welche sie durch Ihre Borberatungen erhalten hatte. Die Fortbilbung der sozialen

Gefete bleibt eine ber Hauptpflichten bes Reiches. Auf Jahre hinaus wird bie Gesetgebung mit ber Bereinheitlichung bes gesamten Arbeiterversicherungsrechts und mit ber Ausgestaltung ber Bitwen- und Baifenfürforge beschäftigt fein. Gegenwärtig wird Ihre Mitwirkung erbeten, um ben gewerblichen Berufsvereinen ben Erwerb der Rechtsfähigfeit zu erleichtern und die Möglichkeit freier Betätigung ihrer wirtschaftlichen Intereffen innerhalb ber durch das gemeine Wohl gegebenen Grenzen zu gewährleiften. Auch mehrere andere Gefegentwurfe werben fich auf bem Gebiete fozialer Aufgaben bewegen. Die Entwidelung unserer Schupgebiete bat burch den Aufstand in Subwestafrita und neuerdings durch die oftafritanischen Unruhen eine schwere Beeinträchtigung erfahren, harte Opfer an Blut und Gelb sind dem Baterland auferlegt worden. 3ch weiß Dich eins mit dem deutschen Volke in dem warmen Danke und der ftolzen Anerkennung für die Offiziere und Mannschaften, die auf Meinen Auf hinausgezogen sind und mit helbenhafter Tapferkeit unseren Besitzstand bis zum Tobe verteidigt haben. Die großen Opfer sind nicht umsonst gebracht worden. Die letten Melbungen über die Unterwerfung der Bitboi berechtigen uns zu ber hoffnung auf bie balbige Bieberherftellung von Friede und Ordnung in bem ichwergepruften Schutgebiete. Es gilt nun, ben aufs neue ertampften Boben fruchtbringend zu bereiten. Die militärische Sicherung wie die wirtschaftliche Erchließung unserer Schutzgebiete hängt ab von dem Baue leistungsfähiger Verkehrswege, worüber Ihnen Borlagen zugehen werden. In dem Entwurfe zum Reichshaushalt ist die Berwandlung ber Kolonialabteilung bes Auswärtigen Amtes in ein Reichstolonialamt vorgesehen, in deffen Rahmen die Arbeitslaft der Rolonialverwaltung leichter zu bewältigen fein wirb. Borbereitet wirb eine Bereinfachung ber Borichriften fiber bas Etats- und Rechnungswefen ber Schutgebiete, die die Grundlage für eine toloniale Selbstverwaltung bilben foll. In der auswärtigen Politit fteht bas Deutsche Reich zu allen Mächten in korrekten, zu den meisten in guten und freundlichen Beziehungen. Mit hoher Befriedigung erfüllt es Mich, daß ich den Herrn Präsidenten der Bereinigten Staaten in seinen erfolgreichen Bemühungen unterstützen konnte, zwischen Seiner Wajestät dem Kaiser von Rußland und Seiner Majestät bem Kaifer von Japan ben Frieden im fernen Often herbeigu-führen. Den Gintritt Japans in die Reihe der Grofmächte begleite 3ch mit aufrichtigen Bunichen für eine friedliche Rulturmiffion biefes bochbegabten Bolles. Meine lebhaften Sympathien gelten ben Anftrengungen, die das befreundete russische Nachbarreich für die Neuordnung seiner inneren Zustände macht. Ich hoffe, daß es Seiner Majestät dem Kaiser Nitolaus vergönnt sein wird, als Bahnbrecher einer glücklichen Zukunft Rußlands die Liebe und Dankbarkeit seines Bolkes zu ernten. Ich beglückwünsche auch an dieser Stelle die Regierung und das Bolk Norwegens zu der Bahl bes erlauchten Konigspaares, bem 3ch in freundschaftlicher Gesinnung verbunden bin. Ein Blid auf Deutschlands eigene internationale Stellung barf sich ber Wahrnehmung nicht verschließen, daß wir fortbauernd mit Berkennung beutscher Sinnesart und Borurteilen gegen die Fortschritte beutschen Fleißes zu rechnen haben. Die Schwierigkeiten, die zwischen uns und Frankreich in der marottanischen Frage entstanden waren, hatten teine andere Quelle als eine Reigung, Angelegenheiten, in benen auch bas Deutsche Reich Intereffen zu mahren bat, ohne unsere Mitwirkung zu erledigen. Solche Stromungen tonnen, an einem Buntte unterbrudt, an einem anderen wiederkehren. Zu Meiner Befriedigung ift in der maroffa-nischen Frage mit diplomatischen Mitteln unter Schonung der Intereffen und der Ehre beider Teile eine Berftandigung über die Ginberufung und

bas Programm einer neuen Maroklokonferenz erzielt worden. Es ist Mir eine heilige Sache um den Frieden des deutschen Bolkes. Aber die Zeichen der Zeit machen es der Nation zur Pflicht, ihre Schutzwehr gegen ungerechte Angriffe zu verftärken. Um so sicherer mag es dann gelingen, die friedlichen Ziele des bewährten Bündnisses mit den Herrschern Durchdrungen Ungarns und Italiens auch fernerhin zu verwirklichen. Durchdrungen von der Größe der Aufgaben, die Sie, geehrte Herren, erwarten, wünsche Ich Ihren Arbeiten gutes Gelingen zu des Reiches Wohlsahrt, Ehre und Frieden.

- 29. November. Der Reichstag wählt die Abgeordneten Graf Ballestrem (Z.), Graf Stolberg (kons.), Paasche (nl.) zu Präfibenten.
- 29. November. Eine bem Reichstag vorgelegte Denkschrift bes preußischen Landwirtschaftsministers über die Fleischteuerung faßt als Ergebnis zusammen:

Die Aleischpreise erreichten 1905 eine unerwünschte, bisher nicht beobachtete Sohe. Die Preissteigerung rührt hauptsächlich von der gestiegenen Rachfrage infolge verbefferter Lebenshaltung ber Bevolkerung und der Preissteigerung in den nach Deutschland erportierenden Staaten her. Der Mehrverdienst der Landwirte durch erhöhte Stallpreise ist durch die erhöhten Produktionskoften gerechtsertigt. Der geringe Rückgang des inländischen Angebots und die Preissteigerung im Ausland, herrührend von ber schlechten Ernte 1904, sind vorübergebenbe Erscheinungen. Die Teuerung wurde gesteigert burch bie auf die Deffnung der Grenzen und ben Bruch mit bem gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Spftem gerichtete leibenschaftliche Agitation, burch nicht einwandfreie Rotierung auf ben Schlachtviehmärkten und die, wenn auch nicht allgemein, doch vielfach beobachteten Machenichaften ber ben Biebhandel beberrichenden Sandler, Rommiffionare und Großschlächter. Besonders bemerkbar traten im Jahre 1905 einige Umftande hervor, welche die Fleischpreise dauernd zu erhöhen geeignet waren. hierher gehören bie boben Einnahmen ber Stabte aus ben Bieh-hofen und Schlachthofen, die ftets fteigende Ausbehnung bes Zwifchenhandels über das Bedürfnis hinaus und die großen Untoften der Fleischer. Das Fleischbeschaugeset wirkt nur in geringem Umfange verteuernb. Die Teuerung beranlagte ein nur febr geringes Nachlaffen bes Fleischkonsums. Der bedauerliche fleine Rudgang bes Konfums rechtfertigt teineswegs außerorbentliche Magnahmen, um fo mehr, als ber Fleischverbrauch fich nach ber Fleischbeschauftatiftit bebeutenb größer herausstellte, als früher angenommen murbe. Der Berbienft ber Fleischer ift etwas geschmälert, von einem Riedergang bes Gewerbes tann nicht gesprochen werben. Die Landwirtschaft wird wie bisher ben Fleischebarf in ber Hauptsache durch die eigene Produktion beden können, falls sie auch künftig auf genügenden Seuchenschutz und die Beibehaltung des jetzigen wirtschaftspolitischen Systems rechnen tann.

30. November. (Reichstag.) Interpellation über die Fleisch= teuerung.

Die Sozialbemokraten bringen folgende Interpellation ein: "Belche Maßregeln gedenkt der Herchskanzler zu ergreifen, um der Höhe der Fleischpreise, die seit geraumer Zeit eine Kalamität für weite Kreise der erwerbstätigen Bevölkerung geworden ist, entgegenzuwirken? Gebenkt der

Herr Reichskanzler insbesondere eine Aufhebung der Fleisch- oder Biehgolle und eine Aufhebung der Borfchriften herbeizuführen, die die Einfuhr lebenden Biehes und zubereiteten Fleisches aus bem Ausland erschweren?" Abg. Scheibemann (Sog.): Der beftebenbe Rotftand fei fünftlich im agrarifchen Interesse hervorgerufen. Die Dentichrift bes preußischen Landwirtschaftsministers sei eine agrarische Tenbenzschrift. Wenn Bieh auf ben Biehhöfen nicht abgenommen worden sei, so habe das den Grund in ber schlechten Qualität. Die Zollpolitik erschwere gerade dem kleinen Bauer burch Berteuerung ber Futtermittel bie Buchtung. Unter icharfen Ausfällen gegen ben Landwirtschaftsminifter führt Redner aus, daß eine Seuchengefahr nicht beftebe, alfo bie Grengfperre eine einseitige Begunftigung der Agrarier fei. Staatsfetretar Graf Bofadoweth: 3ch habe namens bes Reichstanzlers folgende Ertlarung abzugeben: Die Unordnung ober Aufhebung von Magnahmen zur Abwehr und Unterbruckung von Biehfeuchen obliegt gesetzmäßig ben Lanbesregierungen. Der Reichstanzler hat nur bie Berechtigung und Berpflichtung, die Regierungen ber beteiligten Bundesftaaten zur Anordnung und einheitlichen Durchführung ber erforberlichen Magregeln zu veranlaffen. Es tann einem Zweifel nicht unterliegen, daß die Frage, welche Magnahmen zur Befeitigung der beftebenben Gleischteuerung zu ergreifen find, feitens ber einzelnen Landesregierungen einer ernften Brufung unterzogen worden ift. Auf Grund ber Prüfung hat die baherische Regierung gegenüber der inhaltlich gleichen Interpellation im baherischen Landtage sich nicht für berechtigt gehalten, die sicherste Grundlage für die zuverlässige Fleischversorgung des Landes, bie gedeihliche Fortentwickelung ber erfreulich aufblühenden beimischen Biehjucht, burch weitergehende Deffnung ber Grengen für die Einfuhr aus bem Ausland ju gefährben, jumal teineswegs feststehe, bag eine folche Einfuhr eine Berbilligung des Fleisches in Deutschland berbeiführen murbe. Die gleiche Stellung hat die fachfische Regierung gegenüber ber Interpellation im sächsischen Landtage eingenommen. Auch ber preußische Landwirtschaftsminifter ift in ber heute ben Mitgliebern bes Reichstages zugegangenen Dentichrift zu bem Ergebnis gefommen, daß die Aufhebung ober Abichmadung des veterinarpolizeilichen Grenzschupes eine Erschütterung der Grundlagen ber heimischen Biehzucht und eine fteigende Abhangigfeit vom Ausland zur Folge haben muffe, bag aber bie ficherste Gewähr für eine an-gemessene Breisgestaltung für Fleisch in bem Schutze ber heimischen Biehjucht liege. Angefichts so gewichtiger Grunbe hat ber Reichstanzler sich bisher nicht veranlaßt sehen können, diesen Auffassungen entgegen, von seinem Ueberwachungsrechte Gebrauch zu machen. Breuß. Landwirtschafts. minister v. Pobbielsti weift die perfonlichen Angriffe Scheibemanns ab und führt aus, daß der augenblickliche Zustand ein vorübergehender sei; die schlechte Futterernte von 1904 sei die Ursache. Die Deffnung der Grengen wurde bie Seuchen wieder einführen und bamit gerade ben Sauptguchter, ben Bauern, treffen.

Abg. v. Olbenburg (kons.): Der Biehstand Deutschlands betrage 8 Milliarden; seine Zerkörung durch die Dessung der Grenzen werde die ganze Bolksernährung gefährden. Abg. Pohl (fr. Bg.) vermist den Beweis für die Behauptung der Denkschrift, daß der Zwischenhande die hohen Bereise verschulde. Abg. Herold (Z.) ist gegen die Grenzöffnung; da das Inland 95 Prozent des Bedarfs produziere, so sei die Erhaltung des einheimischen Liehklandes wichtiger als eine vorübergehende Teuerung. — Am folgenden Tage wendet sich Abg. Paasche (nl.) gegen die Forderung der Grenzöffnung, tadelt aber, daß die Regierung nicht früher aufklärend

eingegriffen habe.

30. Rovember. (Bayern.) Die Abgeordnetenkammer genehmigt einstimmig bas Wahlgeset in britter Lefung. Bertreter der Liberalen und der Freien Bereinigung bedauern das Fehlen bes Proporzes, wollen ihre Bebenken aber gurudftellen.

Ende November. Die Thronrede wird im In- und Auslande viel besprochen und namentlich die Offenheit, mit der die auswärtige Lage gezeichnet fei, hervorgehoben. In Frankreich wird die Thronrede vielfach als Unfreundlichkeit gegen Frankreich aufgefaßt.

Ende November. Der Reichsetat wird veröffentlicht. Borichlage von neuen Steuern zur Reichsfinangreform.

Er balangiert mit 2406274999 Mart. - In ber "Rorbbeutschen Allgemeinen Beitung" wird eine Ueberficht über bie Finangen gegeben. Die Sparfamfeit im Reich fei feit einer Reihe von Jahren bis gur außerften Grenze getrieben worden; gleichwohl fei es nicht gelungen, Ausgaben und Einnahmen in Uebereinstimmung zu bringen. Die Fehlbetrage seien vielmehr zu einer chronischen Erscheinung geworben. Für 1905 sei mit einem mehr zu einer chronischen Erscheinung geworden. Für 1905 sei mit einem Desizit von 78 Millionen zu rechnen. Nun kämen die neuen Ansorderungen hinzu, denen sich das Reich nicht entziehen könne. Die Reichsschulb sei seit 1877 von 72,2 Millionen auf über 3½ Milliarden emporgeschnellt; der in diesem Wachstum liegenden Gesahr müsse durch gesetliche Festlegung der Tilgungspssicht begegnet werden. Unausschiedbar sei serner die Entlastung des Invalidensonds, die Neuregelung des Militärdenssogeses, die Ausbesserung des Wohnungsgeldzuschusses für die Unterbeamten. Endlich kämen die Auswendungen in Betracht, die durch die Durchssung der Erhöhung der Friedenspräsenzsstafte sowie der gesetlichen Kestlegung der zweisährigen Dienstzeit und durch die Kerkärkung lichen Feftlegung der zweijahrigen Dienftzeit und burch die Berftartung lichen zeitlegung der zweizagrigen vienitzeit und durch die Verstattung der Wehrtraft zur See bedingt sind. Hiernach sei der Bedarf an neuen Reichseinnahmen im Zeitpunkte der Höchstbelastung auf mindestens 245 bis 255 Millionen Warf anzunehmen, die gerade hinreichend wären, um den deringendsten Aufgaben des Reiches zu genügen. Hiervon müßten 220 bis 230 Millionen durch neue Steuern und Zölle aufgebracht werden, während der Rest aus den Wehrerträgen des künstigen Zolltariss Deckung sinden würde. Durch Erhöhung der Matrikularbeiträge oder durch Anleihen ließen sich diese Summen nicht mehr beschaffen. Demgemäß hätten sich die verbundeten Regierungen über eine Reihe von Borichlagen schluffig gemacht, die als einheitlich gesetzgeberische Magnahme gedacht find.

Folgende neue Steuern werden vorgeschlagen: 1. Erhöhung ber Bier-Folgende neue Steuern werden vorgeschlagen: 1. Erhöhung der Bierfteuer (Mehrertrag 67 Millionen Mark), 2. Erhöhung der Tabakkeuer und des Zolles (28 Millionen), 3. Zigarettensteuer (15 Millionen), 4. Stempelsteuern: a. Frachturkunden- (41 Millionen), d. Bersonensahrkarten- (12 Millionen), c. Araftsahrzeug- (3 Millionen), d. Duittungöstempel (16 Millionen), 5. Reichserbschaftskeuer (72 Millionen). An der Reichserbschaftskeuer (73 Millionen).

fteuer follen die Ginzelftaaten mit 1/2 partizipieren.

Ende November. Der Reichsetat enthält eine Forberung auf Umwandlung des Kolonialamts in ein selbständiges Reichsamt.

1. Dezember. (Preußen.) Der Minifter ber öffentlichen Arbeiten verbietet dem Eisenbahnversonal während des Dienstes den Genuk altoholischer Getränte.

2. Dezember. (Reichstag.) Kolonialer Nachtragsetat: Eisenbahn Lüberigbucht-Kubub.

Kommissar Erbprinz Hohenlohe begründet die Forderung mit der Notwendigkeit, die Hottentoten zu bekämpsen. Die Bahn werde um so nötiger, als auf dem disherigen Wege die Kinderpest eingeschleppt sei, der Transport mit Ochsenwagen also fortfalle. Abg. Erzberger (3.): Warum sei die Vorlage nicht schon im Mai eingebracht worden? Das militärische Bedürsnis sei kein ausreichender Grund für den Bau. Habe die Kolonie überhaupt den Wert, der diese neuen Kosten rechtsertige? Kach den amtlichen Denkschriften könne man sich kein Bild machen, denn diese wimmelten von Widersprüchen und Schönsärberei. Die Hafenanlagen in Swatopmund lägen ganz im argen. Oberst d. Deimling: Er habe fünst Vierteligdre gegen die Herpsegung der Truppen im Süden höchst gefährbet sei, wenn die Bahn nicht gebaut werde. Abg. Ledebour (Soz.) lehnt die Forderung wegen der Wertlosigkeit der Kolonie ab und richtet scharfe Angrisse gegen die Kriegssührung Trothas, die barbarisch sei und die Ausrottung der Ferero bezwecke. — In der weiteren Dedatte sprechen sich die Vertreter der Rationalliberalen und Konservativen sür die Bahn aus, die der Freisinnigen wollen die Entscheidung von der Kommissionsberatung abhängig machen. Kationalliberale und Freisinnige rügen scharf den frühen Schluß des Keichstags. Nachdem noch eine Keihe Einzelheiten besprochen sind, wird die Borlage an die Budgetkommission berwiesen.

3. Dezember. (Sachsen.) In Dresben und anderen großen Städten finden sozialbemokratische Kundgebungen gegen das bestehende Landtagswahlrecht statt.

Anfang Dezember. (Preußen.) Der Entwurf eines Volksschulunterhaltungsgesesses wird veröffentlicht.

Er führt ben konfessionellen Charafter ber Bolksichule konsequent burch, die Simultanschulen werben nur als Ausnahmen zugelassen. Außerbem werben die Rechte ber Schulaufsichtsbehörbe gegenüber ben kommunalen Schulverwaltungsorganen sehr stark betont.

5. Dezember. (Preußen.) Minifterpräfibent Fürst Bulow eröffnet ben Landtag mit folgenber Thronrebe:

Erlauchte, eble und geehrte Herren von beiden Häusern des Landtages. Se. Wajestät der Kaiser und König haben mich mit der Erössnung des Landtages der Monarchie zu beauftragen geruht. Die Finanzen des Staates gestalten sich infolge des anhaltenden Ausschwunges des gewerblichen Lebens und der andauernden Steigerung der Erträgnisse aus den meisten Staatsbetrieben im allgemeinen sottgesetz günstig. Die Rechnung für das Statszahr 1904 hat wieder mit einem gegen das Borjahr allerdings beträchtlich geringeren Ueberschuß abgeschlossen, und ebenso darf sür das lausende Jahr ein befriedigendes Ergebnis erwartet werden. Der Staatshaushaltsetat für 1906 hält sich in den Einnahmen und Ausgaben das Gleichgewicht. Die gesteigerten Einnahmen haben es gestattet, für sast alse Weige der Staatsverwaltung Wehrauswendungen in größerem Umfange in Aussicht zu nehmen. Insbesondere sind Mittel bereit gestellt worden, um die Wohnungsgeldzuschüsse der Unterdeamten um 50 Prozent zu erhöhen, sowie um leistungsschwachen Schulverbänden Beihilsen zur Ausbesserung der Gehaltsbezüge gering besoldeter Bolksschulehrer zu ge-

mahren. Bur Erweiterung bes Staatsbahnnebes und zur Bermehrung ber Betriebsmittel der Staatseisenbahnen sowie zur Unterftützung von Kleinbahnunternehmungen, die der wirtschaftlichen Forderung des Landes dienen, wird wiederum die Bewilligung erheblicher Mittel nachgesucht werden. Wie in ben Borjahren, ift eine Gefetesborlage gur Bereitstellung von Mitteln behufs Berbefferung ber Wohnungsverhaltniffe ber in Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter und gering besoldeten Beamten in Aussicht genommen. Der Entwurf eines Gesetze betreffend bie Abanberung bes Ginkommenfteuergesets und bes Erganzungsfteuergeses wird Ihnen alsbald zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung zugehen. Neben Berbesserungen bes Berfahrens und einer durch steuerpolitische Rücksichten gebotenen Erweiterung des Rreises der fteuerpflichtigen Berjonen fieht der Entwurf mehrere Erleichterungen bei ber Beranlagung zur Ginkommenfteuer bor, bie bornehmlich weniger leiftungsfähigen Steuerpflichtigen zugute tommen werben und in ber hauptsache ben in beiben häusern bes Landtags jum Ausbrud gelangten Bunichen Rechnung tragen. Der Entwurf eines Gesepes, bas ben Eigentumern land- ober forstwirtschaftlich genutter Grundftude bie Befugnis zur Festfepung einer Berichuldungsgrenze gewährt, foll bie Möglichkeit schaffen, eine weitere Berschulbung ber Grundstude zu verhuten und die Tilgung unwirtschaftlicher Realschulden zu erleichtern. Um ben bebenklichen Folgen ber zunehmenden Verwüftung von Privatwaldungen vorzubeugen, wird die ftaatliche Forstverwaltung nach wie vor bemuht sein, ben Antauf und die Wiederaufforstung entwaldeter Flächen im Often und Westen der Monarchie zu betreiben. Die auf die Anappschaftsvereine beauglichen Borichriften bes Titels 7 bes Allgemeinen Berggefeges bedürfen mit Rudficht auf die Bestimmungen der Reichsgesetzgebung und im Intereffe einer dauernden Leiftungsfähigkeit der Anappschaftsvereine einer Aenderung. Die alsbalbige Einbringung eines Gesethentwurfes zur Neuregelung des Knappschaftswesens ist daher in Aussicht genommen. Das Kommunal-abgadengeset vom 14. Juli 1893 hat das System der Kreis- und Bro-vinzialabgaden im wesentlichen unberührt gelassen. Die fortschreitende kommunale Entwicklung in den Kreisen und Provinzen läßt nunmehr die Ausdehnung der Reform des Kommunalabgabenwesens geboten erscheinen. Dieser Aufgabe dient der Entwurf zu einem Kreis- und Provinzialabgaben-gesete, welcher ohne Berzug Ihrer Beschlußsassung unterbreitet werden wird. Die der Borbilbung der höheren Berwaltungsbeamten anhaftenden Mängel haben zur Aufstellung eines Gesetzentwurfs geführt, der im wesentlichen auf ber Grundlage ber im Jahre 1903 beratenen, aber nicht zum Abschluß gelangten Borlage die Befähigung zum höheren Berwaltungsbienft neu zu regeln beabsichtigt. Bur Abstellung ber in früheren Seffionen mehrfach erorterten Rlagen über die übermäßige Große einiger Bahlbegirte für bie Bahlen zum Hause der Abgeordneten und über einzelne Borichriften des Bahlverfahrens find Borarbeiten eingeleitet und ihrem Abschluffe nabegeführt worben. Dem wiederholt und bringend gedußerten Bunsche bes Landtages entsprechend, wird Ihnen der Entwurf eines Gesetze betreffend die Unterhaltung ber öffentlichen Bolfsichulen zur Beichluffaffung vorgelegt werden. Der Entwurf bezweckt, die Schulunterhaltung auf der durch die Berfassungsurfunde gewiesenen Grundlage zu regeln. Er halt sich in dem Rahmen bes Beschluffes, burch welchen das haus der Abgeordneten am 13. Mai 1904 fast einmütig bie Staatsregierung zur Borlegung eines Schulunterhaltungsgesetzes aufgeforbert hat. Berschiedene Gutsverkaufe in ber Oftmart haben in letter Beit berechtigtes Auffehen erregt. Die Feftigung bes beutschen Besites in Berbindung mit einer sachgemäßen inneren Kolonisation bilbet eine ber ernsteften Aufgaben ber Staatsregierung. Sie kann aber nur erfüllt werden, wenn sich die deutschen Besitzer in höherem Grade als bisher ihrer nationalen Pflicht bewußt werden, ihren Besitz treu und zäh zu verteidigen und dem deutschen Bollstum zu erhalten. Die Regierung Seiner Majestät des Königs vertraut darauf, daß biese Erkenntnis, in der sie sich mit dem Landtage eins weiß, alle Kreise des Deutschtums mehr und mehr durchdringen und mit der Tat bewährt werden wird. Auf Beschl Seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich den Landtag der Monarchie für erössnet.

- 5. Dezember. Das Preußische Abgeordnetenhaus mählt bie Abgg. v. Aröcher (fons.), Dr. Porsch, Dr. Krause zu Präfidenten.
- 6. Dezember. Das Preußische Herrenhaus wählt ben Fürsten zu Inn- und Anyphausen, Frhrn. v. Manteuffel und Oberbürgermeister Beder zu Präsidenten.
- 6. Dezember. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Auf eine Interpellation über das Spremberger Eisenbahnunglück erwidert Minister der öffentlichen Arbeiten v. Budde, es sei dadurch entstanden, daß zufällig sieben Beamte an einer Stelle ihre Schulbigkeit nicht getan hätten.
- 6./15. Dezember. (Reichstag.) Erste Beratung des Etats. Steuerreform. Flottenvorlage. Billow über Frankreich, England, Marokko, Rußland, Ostasien. Sozialpolitik und Materialismus. Koloniale Fragen. Friedenspolitik des Kaisers.

Reichstanzler Fürst Bülow begründet die Finanzresorm mit der Notwendigkeit, das ständige Desizit abzuschaffen und die Matrikularbeiträge zu mindern. Schapsekretär Frhr. v. Stengel begründet die Borlagen im einzelnen. Wog. Frigen (3.) tadelt die späte Einberusung des Reichstags; es sei unmöglich, dis zum 1. April die Finanzresorm zu erledigen. Der Reichstanzler möge Mitteilungen über Marosto machen, da diese Frage das Interesse beherrsche, und über die Beziehungen zum Auslande überhaupt. Deutschland wünsche zu allen Staaten freundschaftliche Beziehungen. Reichstanzler Fürst Bülow: Weine herren! Ein leitender Staatsmann kann nicht in jedem bestiedigen Augenblick eine Rede über die auswärtige Lage halten. Namentlich wenn diese Lage keine durchaus befriedigende ist, wenn Berstimmungen eben erst überwunden sind und neue möglich sind, wird er sich zunächt immer fragen müssen, od er überhaupt reden soll, und ob er nicht, wenn er auf jede Frage öffentlich Rede und Antwort stehen will, mehr schaden als nüben würde. Die Beziehungen von Regierung zu Regierung können korrekte, sie können von beiderseitiger Friedensliebe erfüllt sein, aber die Beziehungen zwischen den Radinetten erschöpfen nicht die Bolitit ihrer Länder. Ich weiß nicht, ob ich nicht irre, aber ich glaube, es war in diesem hohen Hause, daß einer seiner größten Männer, der Reichstagsabgeordnete Graf Moltke, im Bergleich zu der Radinettspolitit früherer Tage auf die Gefahren der Bolitikeidenschaften in unsern zeit hingewiesen hat. Wir haden z. B. jest mit einer tiesgehenden Udneigung der öffentlichen Meinung gegen uns in England zu rechnen. Erft in allertepter Zeit haben sich Untäuse gegen diese bedenkliche Spannung in ernsten englischen Reisen Beichen. (Bradon.) Ich möchte gern darin einen Unsang dasür

sehen, daß man zu dem leider unterbrochenen wechselseitigen Berständnis zweier großer Bolter von gleichartiger Rultur zurudtehren will. Ich beabsichtige also nicht, Ihnen ein Exposé über die auswärtige Lage zu geben, da ich mir davon in diesem Moment keinen Borteil für das Land verspreche. Ich bin aber burchaus bereit, auf einzelne kontrete Fragen, welche ber Borredner angeschnitten hat, meine Meinung zu außern. Der Berr Borredner hat das Berhältnis zwischen Deutschland und Stalien berührt. Offenbar im hinblid auf die zwischen Stalien und Frankreich eingetretene Annäherung hat er ber Befürchtung Ausbrud gegeben, bag awischen Deutschland und Italien nicht mehr alles beim alten sei. Dag eine Abwendung Italiens vom Dreibunde nicht zu erwarten ist, nabe ich vor der inzwischen ersolgten Erneuerung des Dreibundes gesagt. Italien hat sich dem Dreibunde seinerzeit nicht in unklarer Sentimentalität angeschlossen, sondern weil es dobei seine Rechnung sindet. Die Gründe, welche seinerzeit die großen mitteleuropäischen Reiche zusammengeführt haben, bestehen auch heute noch, und es ist nichts geschehen, mas sie beseitigen konnte. Wie zwischen Deutschland und Defterreich-Ungarn, fo besteht auch zwischen Deutschland und Italien nicht ber leifeste Interessengegensap. Zwischen Defterreich-Ungarn und Stalien haben Diffverftanbniffe und Berftimmungen beftanben, aber bei gegenseitigem guten Billen und gegenseitigem Entgegenkommen ift es noch immer gelungen, biefe Digverftandniffe ju beseitigen. Das Bindeglied zwischen Desterreich-Ungarn und Italien bilbet Deutschland, das für jedes bieser beiben Reiche ber natürlichste Bundesgenoffe ift. Die gegenwärtige italienische Regierung sieht in dem Dreibunde die Basis ihrer auswärtigen Politit, aber auch die große Mehrheit bes italienischen Boltes ift zu patriotisch und klug, um nicht zu wissen, daß ein vom Dreibund losgelöstes Italien noch stärter sein mußte, als Italien ift, wenn es nicht für die Unabhängigkeit seiner Politik Gesahr laufen will, die jeder Staliener aus der Geschichte feines Landes tennt. Wenn Stalien jest von mehr als einer Seite umworben wird, so ift wohl nicht zu bestreiten, bag seine Freundschaft gerade burch seine Bugehörigkeit jum Dreibunde und durch die Sicherheit, die diese Zugehörigkeit gewährt, an Wert gewonnen hat. Der Dreibund will eben in Europa ben Frieden und ben status quo aufrechterhalten, bas war fein Ausgangspunkt, bas ift fein Endziel. Deshalb haben wir ben Dreibund abgeschloffen, beshalb haben wir den Dreibund erneuert, deshalb halten wir unverbruchlich am Dreibund feft. Aber Deutschland muß so start fein, um im Notfalle sich auch ohne Bundesgenoffen behaupten zu tonnen, es muß ftart genug fein, um im fclimmften Falle auch feine Stellung allein verteibigen zu konnen. Ich sage: Im schlimmsten Falle. Dieser Fall ist nicht eingetreten, wir hoffen, daß dieser Fall nicht eintreten wird, aber diesen Fall dürsen wir niemals aus den Augen verlieren. Wir muffen ftets eingebent fein ber Worte, die in seiner großen unfterblichen Rede am 6. Februar 1888 Fürft Bismarc mit bezug auf die damals ichon bestehenden Bundnisverträge sagte: "Wir mussen junabhängig von der augenblicklichen Lage' so start sein, daß wir mit dem Selbstgefühl einer großen Nation, die unter Umftanben ftart genug ift, ihre Geschicke in die eigene Sand zu nehmen, auch gegen jede Roalition, jeder Eventualität entgegensehen konnen." Der Borredner hat auf Berhältnisse und Borgange in Oftasien hingewiesen. Daß unfere haltung vor und nach bem oftafiatischen Rriege eine torrette und loyale gewesen ift, ift von Japan burchaus anerkannt worden. Unsere Beziehungen zu Japan find gute und freundliche. Ich weiß, daß sich Japan an abgeschlossene Berträge bindet. Deshalb glaube ich nicht, daß Japan vertragsmäßige und wohlbegründete Rechte sollte verleten wollen,

ich glaube, daß das javanische Bolk, das sich durch Tapferkeit und durch Intelligenz seinen Blat unter ben Großmächten erobert hat, beftrebt fein wird, biefe Stellung burch eine vertrauenerwedende Politit gu festigen und zu fichern. Dag burch ben neuen japanisch-englischen Bertrag unsere Stellung in Oftafien berührt werben follte, ift bisher nicht anzunehmen. Naturlich tommt es auf ben Geift an, in bem biefer Bertrag ausgelegt und ausgeführt werden wirb. Sein Wortlaut steht in teinem Wiberspruch zu ben Zielen, die wir selbst in Oftasien verfolgen. Wir haben in Oftafien nie etwas anderes angestrebt als die offene Tur fur unseren Sandel, für unsere Andustrie. Und weil wir die offene Tur in diesem Sinne wollen, find wir fur die moglichfte Sicherung bes Friedens und fur bie Aufrechterhaltung ber Integrität und ber Unabhängigkeit von China. Das waren, das bleiben die Ziele unserer ostassatischen Bolitik. Damit sind die Zwecke des japanisch-englischen Bündnisses, wie sie öffentlich anfang November Lord Lansdowne stizziert hat, wohl zu vereindaren. Insbesondere haben wir nie einem Zweisel darüber Raum gelassen, daß wir in Schantung nur wirtschaftliche Biele versolgen. In Uebereinstimmung mit biefer unserer allgemeinen oftafiatischen Politik ift die Zuruckiehung unferes Kontingents aus Tichili in dem Augenblick in Angriff genommen, den wir immer als ben geeigneten Moment für bie Raumung bezeichnet hatten, nämlich bei Wieberherstellung bes Friedens in Oftafien. Als biefer Augenblid mit der Ratifitation des Friedens von Portsmouth gekommen war, haben wir allen durch Kontingente noch vertretenen Mächten die Evakuierung vorgeschlagen. Dieser unser Borschlag ist von allen Mächten angenommen worden. — Bas unfere Stellung zu den inneren Borgangen in Rugland angeht, so enthalten wir une bort jeder Ginmischung. Wir beschränken une auf ben lebhaften und aufrichtigen Bunsch, daß sich bie ruffische Entwickelung in gludlicher, friedlicher, ruhiger Weise vollziehen moge. Daran sind wir wirtschaftlich und politisch als Nachbarland in hohem Grade interessiert. Aber weber mit einem Angebot unserer Hilfe, noch mit irgend einer Art von Antervention mischen wir uns da ein. Was ich da sace über unsere Stellung zu Rugland, gilt ganz besonders für unsere Saltung gegenüber ben Borgangen in ben Beichselgoubernements. In biefer Beziehung hat man uns die unsinnigften Plane untergeschoben. Ich habe in veinem großen ausländischen Blatte an einem Dienstag gelesen, Rußland würde sich genotigt sehen, Polen die Autonomie zu geben, weil wir das verlangt hätten, um an der Grenze Ruhe zu haben. Und darauf habe ich am Mittwoch wieder in demselben Blatte gelesen, also als inzwischen anstatt ber Gewährung ber Autonomie ber Belagerungszustand verfündigt war, der Belagerungszustand wäre auf unser Drängen proklamiert worden, weil wir uns vor Selbständigkeitsgeluften unserer polnischen Staatsburger fürchteten. Das eine mar eine ebenso alberne Erfindung wie das andere. Wie sich die russischen Verhältnisse weiter entwickeln, ist lediglich Sache ber Ruffen. Das versteht fich von felbst, daß wir ein Uebergreifen ber Unruhen auf unser Gebiet nicht bulben werben. Bei uns werben wir die Ordnung aufrecht zu erhalten wissen, barauf verlassen Sie sich! — Bas nun die Marottofrage angeht, so tann ich in diefer Beziehung teine neue Tatsache vorführen, ich kann auch nicht alles sagen, was die Akten enthalten. Es erscheint mir aber durchaus angemessen und berechtigt, daß die Bertretung bes beutschen Bolkes weiß, wie der verantwortliche Leiter der auswärtigen Politit zu einer Frage fieht, die über ihren unmittelbaren materiellen Wert hinaus die internationale Stellung bes Reiches berührt und ernfte Schwierigkeiten gemacht hat. Ich glaube, bas geschieht am beften, wenn ich Ihnen in gang einfachen Linien ein Bild ber Entwicklung

diefer Frage gebe. Es ist Ihnen bekannt, daß Deutschland schon zur Zeit der Madrider Konferenz, alfo vor 25 Jahren, in Marotto teine Sondervorteile suchte, sondern damals wie alle übrigen Mächte eine ruhige und unabhangige Entwidelung bes icherifiichen Reiches begunftigte. Indem wir an biefem Standpunkt festhielten, konnte eine beutsche Aktion wegen Marotto nur defensiver, nicht aggressiver Ratur sein. Also teine territorialen Erwerbungen in Marotto, wohl aber Achtung vor ben beftehenden Berträgen, Achtung unserer politischen Stellung zu Maroffo als einem unabhängigen Staat, Achtung unserer wirtschaftlichen Gleichberechtigung in Marotto. Run haben Anfang April vergangenen Jahres England und Frankreich wegen überseeischer Fragen ein Abtommen miteinander geschlossen. In bezug auf Marotto bedeutete dieses Abtommen eine Desinteressierung Englands zugunften Frankreichs. England verpflichtet fich durch dieses Abkommen, Frankreich in Marokko freie Hand zu lassen. Selbstverständlich haben wir niemals ber englischen Regierung das Recht bestritten, ebensowenig wie später der spanischen, über die marottanischen Interessen ihrer Untertanen nach Gutdunken zu verfügen. Aber deutsche Rechte konnten burch ein englisch-frangbiisches Abkommen nicht aufgehoben werden. Diese unfere Rechte ergaben fich aus ber zwischen bem größeren europäischen Staaten, ben Bereinigten Staaten von Amerika und Marokto am 3. Juli 1880 zu Madrid abgeschlossenen Konvention und aus den deutsch-marokkanischen Sanbelsvertrag vom 1. Juni 1890. Hauptfächlich tam ber Artitel 17 ber Mabriber Konvention in Betracht, durch welchen Marotto allen auf ber Mabriber Konferenz bertretenen Mächten bas Recht ber Behanblung als meinstbegunftigte Nation eingeräumt hat. Wenn also Frankreich auf Grund des frangbilich-englischen Abkommens in Marokko Sonderrechte erwerben wollte, welche mit dem Meiftbegunftigungerecht ber anderen Staaten in Widerspruch fteben, so hatte es nicht nur die Zustimmung von Marotto. sondern auch diejenige der übrigen Signatarmächte einzuholen. (Lebhafte Zustimmung.) Pacta sunt servanda. Bir hatten ein vertragsmäßiges Recht darauf, bei einer Neugestaltung der Berhältnisse in Warokto mitgehört zu werden. Unfere Sandelsintereffen in Marotto find zu erheblich, als daß wir eine Entwidelung ber Dinge hatten zulaffen können, an deren Ende die vollständige Abschließung von Marotto ftand. Wir haben ein erhebliches Interesse baran, daß die noch freien Gebiete in ber Welt nicht noch weiter eingeschränkt werben (lebhafter Beifall), und daß ber Betätigung unferer Induftrie und ber Ausbreitung unferes Handels in einem tommerziell wichtigen und zufunftereichen Lanbe bie Bege nicht verschloffen werben. Und wenn gesagt worden ift, biese unsere Sandelsintereffen waren nicht erheblich genug, um eine ernfthafte Bertretung zu rechtfertigen, fo erwidere ich barauf, daß jedes Land das Recht hat, selbst zu entscheiden, wie hoch es den Wert solcher seiner Interessen schaften will. Jedenfalls trifft das "Minima non curat praetor" nicht auf Angelegenheiten zu, bei denen das Bertragsrecht und das Ansehen eines Landes in Frage kommen. Ich hatte lebhaft gewünscht, daß die Berftandigung mit Frankreich über die Bereinigung unferer vertragsmäßigen Rechte in Marotto mit dem frangofischenglischen Abkommen sich rasch, glatt und geräuschlos vollzogen hatte. Bon diefem Buniche geleitet, habe ich mich vor diefem Hohen Saufe bald nach dem Abschluß bes englisch-franzosischen Abkommens über Marotko in entgegenkommender und versöhnlicher Beise ausgesprochen. Ich hob damals hervor, wir brauchten bis auf weiteres nicht anzunehmen, daß unfere Intereffen und Rechte in Marotto verlett werben murben. Ich betonte, wir hatten teinen Grund, a priori zu glauben, bag bem englisch-frangosijchen Abkommen eine Spipe gegen uns gegeben werden solle. Die An-

beutung, welche in diefen Worten lag, war, wie ich glaube, verftandlich; fie mar jedenfalls voller Courtoifie. Deine Erwartung, daß die andere Seite, bevor fie an die Berwirklichung ihrer Plane in Marotto ging, an uns herantreten und sich mit uns verftanbigen murbe, bat sich jedoch nicht erfüllt. Man machte uns teine und jebenfalls teine ernsthafte und ausreichenbe Mitteilung über das Abkommen. Ein Teil der französischen Bresse war bemüht, dem Abkommen eine Spize gegen Deutschland zu geben. Auch sonst trat die Tendenz hervor, uns Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Der Winister, der die schwere Verantwortung trägt für weg zu legen. Det Attunger, det die jagete Setennaverung eing jud nicht einschläftern oder dipieren lassen zugen Landes, darf sich nicht einschläftern oder dipieren lassen; er soll aber auch nicht vorzeitig die Nerven verlieren, sondern abwarten und schweigen können, bis sich die Situation in der einen oder anderen Richtung geklärt hat. Dieser Augenblick kam, als die französsische Regierung sich anschieden, ohne weitere Erklärung, ohne Anfrage bei uns aus bem Abkommen mit Maroffo bie weitestgebenben Konsequenzen zu ziehen. Zu diesem Zwede wurde ber französische Gefanbte herr St. René Taillandier nach Fez geschidt, welcher ber marottanischen Regierung Borichlage unterbreitete, beren Unnahme Marotto in eine ahnliche Lage gebracht haben murbe wie Tunis. Diefe Borfclage wurden in Formen gestellt, die als Ultimatum gelten tonnten. Indem fie uns hiervon in Renntnis feste, teilte die marottanische Regierung uns gleichzeitig mit, ber frangofifche Gefandte habe fich gur Unterftugung feiner Forderungen auf ein europäisches Mandat berufen. Damit waren unfere vertragsmäßigen Rechte aus ber Mabriber Ronvention offentundig verlett, bie burch internationale Bertrage verburgte Souveranität in Maroffo in Frage gestellt, unsere wirtschaftlichen Interessen in Marotto in absehbarer Reit mit Bernichtung bedroht. Die verschiedenen Phasen ber langwierigen diplomatischen Kampagne, die sich seitbem abgespielt hat, will ich nicht im einzelnen rekapitulieren. Die Gesichtspunkte, die für uns mahrend diefer mehrmonatigen Berhandlung leitend waren, find in einem Erlaß zusammengefaßt, ben ich am 11. April d. J. an den Kaiserlichen Botschafter in London gerichtet habe und den ich vor diesem hohen Hause verlesen will. Erlaß an ben Botschafter in London: "Dbwohl ich aus Gurer Erzellenz Berichterstattung entnehme, daß die öffentliche Meinung in England einer fachlichen Burbigung marottanischer Ungelegenheiten und insbefondere unserer Maroffopolitik wenig zugänglich ist, möchte ich boch nicht unterlassen, Sie über die Hauptgesichtspunkte dieser letteren zu orientieren. In bem englisch-französischen Abkommen ift die Erhaltung bes Status quo ausbrudlich vorgesehen. Wir waren baber berechtigt anzunehmen, bag, falls im Laufe der Zeit Reuerungen eingeführt werden sollten, welche geeignet wären. die Interessen der Fremden zu berühren, Deutschland zu denjenigen Staaten gehören würde, mit welchen man beswegen in Berhandlung treten werbe. Siervon ausgehend, traten wir aus ber Beobachterrolle nicht heraus bis ju bem Augenblic, wo bie maroffanische Regierung unsern Bertreter in Tanger fragen ließ, ob wirklich ber französische Gesandte, wie er bas vor dem Maghzen ertlart habe, Mandatar ber europäischen Mächte fei. Ungefähr gleichzeitig damit erfuhren wir, daß das von dem Gefandten zur Annahme vorgelegte Programm Forderungen enthalte, welche mit dem Status quo unvereinbar find. Um jeden Zweifel an den Endabsichten ber frangofischen Regierung zu beseitigen, machten einige inspirierte Organe ber großen Bariser Breffe Stimmung für ben Gebanten, daß Marotto zu Frankreich in bas gleiche Berhältnis wie Tunis zu bringen sei. Wir fteben auf bem Standpunkte, daß biesem frangösischen Borhaben die völkerrecht-liche Grundlage fehlt und daß dadurch die Interessen aller derjenigen

Staaten beeinträchtigt werben, welche bei ben früheren maroffanischen Konferenzen mitberaten haben und jest nicht von Frankreich befragt worden find. Der Einwand offiziöser frangosischer Blatter, daß es sich bei ben früheren Konferenzen nicht um eine politische Aenderung, sondern lediglich um die Regelung privatrechtlicher Intereffenfragen gehandelt habe, ift rabuliftisch und nicht ftichhaltig. Denn eine Aenderung, wie die Tunifitation von Marotto, welche barauf hinausläuft, die nichtfrangofischen Elemente nach bem Borgange von Tunis ganglich aus bem maroffanischen Geschäftsleben zu verdrängen, berührt selbstverständlich die fremden Privatintereffen in ihrer Gesamtheit. Gine Befragung ber Bertragsftaaten ift daher nicht zu vermeiden, fofern Frankreich nicht ben Rechtsboben verlaffen und lediglich bie Machtfrage ftellen will. Bas England und auch Spanien angeht, fo bestreiten wir teiner ber beiben Regierungen bas Recht, über bie marottanischen Intereffen ihrer Untertanen für Gegenwart und Rufunft nach Gutdunken zu verfügen. Wir glauben aber nicht, daß eine der beiben ben Anspruch erhebt, gleichzeitig über die Intereffen ber Angehörigen ber übrigen Bertragsftaaten, 3. B. über bie Deutschen, zu disponieren. Diese unfere Annahme wird geftutt burch ben Artitel bes englisch-frangofischen Bertrags, wo die Erhaltung bes Status quo ausbrudlich vorgesehen ift. Es werden jest in ber englischen Preffe große Unftrengungen gemacht, um, wie dies übrigens ichon seit Jahren gebrauchlich ift, der beutschen Politik allerlei duftere Plane unterzuschieben. Auf unsere Lage paßt ber Spruch: Cet animal est très méchant, quand on l'attaque, il se défend. Bir treten für unfere Intereffen ein, über welche, anscheinend ohne unfere vertragsmäßige Buftimmung, verfügt werben foll. Die Bedeutung ber Intereffen ift dabei Nebensache. Derjenige, welchem Gelb aus ber Tasche genommen werden foll, wird fich immer nach Möglichfeit wehren, gleichviel, ob es sich um 5 Mart ober um 5000 handelt. Dag wir wirtschaftliche Intereffen in Marotto haben, bedarf teines Beweises. Wenn wir biefelben sintetessen in Autorio gaven, vedut teines verweises. wenn ibit biesteben ftillschweigend preisgeben, so ermuntern wir damit die zuschauende Welt zu ähnlichen Rückschlichigkeiten gegen uns bei anderen, vielleicht größeren Fragen. Enere Exzellenz werden also da, wo Sie eine Besprechung der Marottopolitit für angezeigt halten, sagen können, daß Deutschland in Marotto für die Interessen seiner Reichsangehörigen eintritt, welche dort identisch sind mit den Interessen der Angehörigen aller übrigen Bertragsftaaten und mit der Erhaltung der offenen Tür; ferner, daß Deutschland nicht die Absicht hat, bei diesem Anlag burch Sonderverhandlungen sich Sondervorteile, welcher Art es auch fei, in Maroffo ober anderswo zu verschaffen." In Uebereinstimmung mit diesem Gesichtspunkte haben wir von bem Augenblid an, wo die Marottofrage nicht burch unfere Schuld in ein atutes Stadium getreten war, eine neue Ronfereng ber Madrider Konferenzstaaten als den sichersten Weg zu einer friedlichen Lösung des entstandenen Interessentonslittes angesehen. Wir haben also in dieser Frage von Anfang an einen klaren Rechtsstandpunkt eingenommen und festgehalten. Diefer Rechtsftandpuntt ichlog die Anerkennung ber besonderen Stellung in sich ein, die Frankreich als algerischer Grenznachbar einnimmt, wie seiner Rechte aus seinen früheren Bertragen, mußte aber gegenüber einer unberechtigten und gefährlichen Ignorierungspolitit um fo entschiebener zur Geltung gebracht werben. (Lebhaftes Bravo!) Die französische Regierung hat nunmehr den Ronferenzgedanken angenommen, fich mit uns über das Konferenzprogramm verständigt; die anderen Signatarmächte, ebenso wie auch Rußland, werden an der neuen Maroktokonferenz teilnehmen. Es versteht sich von selbst, daß wir auf dieser Konferenz das, was wir bisher für recht und billig gehalten haben, auch weiter vertreten und verteidigen werden. Darin sollen uns auch die von alter Feindschaft und Mikaunst unternommenen Bersuche nicht beirren, der beutschen Politik faliche Beweggrunde unterzuschieben, Diftrauen zu faen und insbesondere bie beutsche Friedensliebe zu verdächtigen. (Sehr gut!) Man hat uns nachgefagt, daß wir nach einem Unlag fuchten, um über Frantreich bergufallen. Warum sollten wir das? Aus Kevanche? Woftt? Ober aus bloßer Rauflust? Das ist absurd. Dann hieß es wieder, wir wollten Frankreich zwingen, mit uns gegen England zu gehen. Das ist ebenso absurd. Alle diese und ähnliche Ausstreuungen, alle diese und ähnliche Lügen erklaren fich nur baraus, daß feinbselige Stimmungen gegen uns bestehen, gegen die wir auf der Sut fein muffen. - Diefer Rudblid auf die Entwidelung der maroffanischen Angelegenheit foll mir nicht den Anlag bieten, feierlich und in ichonen Worten vor biefem hoben Saufe, vor Europa und vor der Belt den friedlichen Grundzug unserer Politik zu verfichern. Denn gerade unfere Saltung gegenüber ber Marotto-Ungelegenheit, wie ich sie in großen Umrissen gezeichnet habe, beweist unansechtbar, baß, wenn wir die deutschen Rechte und Interessen zu mahren bestrebt sind, wir doch auch materielle Schwierigkeiten und diplomatische Gegnerschaften ohne Wisachtung der Rechte anderer, ohne Provotation, friedlich zu überwinden trachten. Indem wir das tun, sind wir ganz im Rahmen der deutschen traditionellen Politik, die seit der Erlangung unserer Einheit fein hoberes Biel und fein hoberes Interesse gefannt hat, als die Rrafte innerer und außerer Rultur zu entfalten und allezeit gegen die Schreden bes Krieges gerüftet zu sein. Wer das noch nicht erkannt hat, ber will es nicht feben, und ba helfen auch rednerische Berficherungen nichts. (Lebhafter, anhaltenber Beifall.)

7. Dezember. Staatssetretär v. Tirpit begründet die neue Flottenvorlage. Die Auslandskreuzer hätten schon im Frieden als Rückgrat der Handelsstotte eine wichtige Rolle. Die Bergrößerung des Deplazements sei durch die Seeschlacht von Tchuschima als nötig erwiesen. Abg. Bebel (Soz.): Die auswärtige Lage sei nicht erfreulich, und zwar habe de Provotationsreise nach Tanger sehr ungünstig gewirkt. England und Frankreich seien durch die deutsche Politik zusammengeführt worden. Deutschland sei nach Außland der reaktionärste Staat, wie u. a. das Redeverdot sür Jaured beweise. Wie ständen die Höhren die Jose von London und Berlin miteinander? Bon Deutschland aus seien die auswärtigen Mächte wiederholt durch provozierende Aeußerungen gereizt worden, die Sozialdemokratie allein habe disher den Weltkrieg verhindert. Die neuen Steuern für die Flotte würden die Armen bedrücken. Wenn das Land in Gesahr ist, verlangen Sie vom Arbeiter, daß er mit Leben und Gesundheit dassür eintrete; aber wenn Sie nicht dassür sorgen, daß der Arbeiter leben kann, dann wird er sich das nächste Mal fragen, ob er es verteidigt, wenn er aber versagt, dann sind Sie verloren. Abg. Frhr. v. Richthosen (kons) will alles zur Rüstung des Valerlandes Notwendige bewilligen, sorbert aber auch Waßregeln gegen den inneren Feind. Die Spracke der sozial

bemofratischen Presse durfe nicht geduldet werden.

8. Dezember. Abg. Bassermann (nl.) bedauert die schlechten Beziehungen zu England, die der Grund der gespannten auswärtigen Berbältnisse seien. Ueberall bemühe man sich, Misstimmung gegen Deutschland zu erweden, obgleich Deutschland keine offensiven Tendenzen habe. Die deutsche Presse sie daran nicht ohne Schuld, sie müsse sie in der Kritik des Ausslandes mäßigen. Sine Verhetzung zwischen Deutschland und England sei verdammungswürdig. Die deutsche Flottenvermehrung richte sich nicht gegen England. Die Kritik der Sozialdemokraten sei ungerecht; der

Bolkswohlstand habe sich gehoben, und die auswärtige Politik werde vorssichtig geleitet. Auch in der Kolonialpolitik dürfe man nicht nachlassen, trop mancher Fehler in Südwestafrika. Die Reichsstinanzresorm musse in der Kommission genau betrachtet werden, die Verkehrsbelästigungen seien

icablich, aber eine Wehrsteuer gerecht.

Reichstanzler Fürft Bulow fagt nach einer warmen Anerkennung ber Truppenleistungen in Subwestafrita: So viele andere bringende Aufgaben ber Lösung harren, aber wir muffen burchhalten, wenn anders wir die Kolonien nicht preisgeben wollen. Ich glaube mit dem Herrn Abg. Baffermann, daß durch das Blut, das in Sudwestafrika gestoffen ist, die Schutzeklande verbunden find, ich glaube auch nicht an eine Kolonialmubigkeit, von der Herr Abg. Kopfc gesprochen hat. Ich glaube, daß das deutsche Bolt heute noch weniger geneigt ift, feine Rolonien aufzugeben. Wenn wir aber unferen Befit fefthalten wollen, muffen wir uns auch der Pflicht bewußt werden — und barin ftimme ich gang mit bem herrn Abg. Baffermann überein — unfere Rolonien in einem rascheren Tempo vorwärts zu bringen, damit wir fie aus einer Laft für ben Reichsfädel zu einer Stute für unsere internationale Stellung, für unfere Beltftellung und für unferen Bohlftand machen. Und in biefer Beziehung ziehen wir gern aus ben Borgangen in Gubwestafrika Konsequenzen und Lehren. Ich gebe vollkommen zu, daß auf kolonialpolitischem Gebiete Fehler begangen sind, grobe Fehler, intra muros und extra, es hat aber feinen Zwed, barliber nachträglich zu streiten, wie sie hatten vermieben werden können. Worauf es ankommt, ift jett, babin zu wirten, daß diefe Fehler in Butunft vermieden werden, um Difftande, bie vorhanden sind, zu beseitigen, um Sand anzulegen, und vor allem muffen uns die Borgange in Afrita allerdings eine Lehre dafür fein, wie teuer uns die übertriebene Sparfamteit zu fteben tommt. Wenn mir unferen Rolonien nicht die notwendigen Boraussepungen gemahren, bann können wir uns auch nicht wundern, daß fich folche Unterlaffungsfünden doppelt und dreifach rachen, wie dies ber Fall gewesen ift. Wo das Unlagekapital, wo das Betriebskapital nicht ausreicht, kann ein Unternehmen nicht rentieren. Ich will auf die Forderungen im einzelnen jest nicht eingehen, aber ich möchte auch meinerseits auf die besondere Wichtigkeit bes Gifenbahnbaues Luberigbucht-Rubub hinweifen. Wenn bas hohe haus Diese Borlage mit möglichster Beschleunigung erlebigt, wird es sich nicht nur ben Dant unserer Roloniften und unserer braven Truppen verbienen, fondern auch im Ginne einer weifen, weitschauenden Sparfamteit handeln. Aus ben Borgangen und Lehren in Afrika sollen wir auch die nötigen Ruganwendungen für eine Reorganisation unserer Rolonialverwaltung ziehen. Es ist gerade ein Jahr her, daß ich von dieser Stelle aus mich darüber ausgesprochen und ein kolonialpolitisches Programm entwicklt habe. Damals befanden wir uns noch mitten in Erwägungen, und was ich fagte, war natürlich mit manchen Borbehalten und Fragezeichen berseben. Die einzelnen Buntte haben inzwischen feste Gestalt angenommen, und ich bin entschlossen, dieses Programm, wie ich es damals ftiggierte, voll burchzuführen. Bon bem, mas ich damals in Aussicht gestellt, ift bie Ernennung eines Gouverneurs für das südwestafritanische Schutgebiet heute bereits vollendete Tatsache. Die Umwandlung der Kolonialabteilung bes Auswärtigen Amts in ein Reichskolonialamt, auf die ich noch gleich zurudtommen werde, finden Sie in bem vorliegenden Entwurf in Borschlag gebracht; die besonders wichtige Trennung von Militär- und Bivilverwaltung, die fich sowohl für die Schlagfertigkeit der Truppen als auch für die Einheitlichkeit der Berwaltung als eine Notwendigkeit erwiesen

hat, erhalt ihre Grundlage in ben Etats für Südwestafrita und Dftafrita. Ich tenne sehr wohl die Schwierigkeiten, auf diesem Gebiete zu organisatorischen Reformen zu tommen. Ich hoffe und vertraue aber boch barauf, baß fich über die Mittel gur Erreichung biefes Bieles eine Ginigung mit bem Saufe wird herbeiführen laffen. Der Abg. Fripen außerte neulich Aweifel darüber, ob durch die Einrichtung eines Rolonialamtes an der Kolonialverwaltung etwas geanbert werden wurde. Er verlangte eine Reorganisation von unten herauf, die von ber Berwaltung ber verfchiebenen Schutgebiete auszugehen habe. Ich muß barauf erwidern: Das eine tun und bas andere nicht laffen. Aus bem, was ich schon vor einem Jahre ausgeführt habe, wiffen Sie, daß die Umwandlung der Rolonialabteilung in ein Reichstolonialamt nur als ein Glied in ber Rolonialreform zu betrachten ift, aber allerbings als ein wichtiges Glieb. Die Berwaltung ber Schutzebiete hangt boch wesentlich bavon ab, bag ber Rechanismus ber Bentralinftang richtig flappt. Dir ift es aber zweifellos, daß bie Bentralverwaltung ihrer umfangreichen und vielgestaltigen Aufgabe in bem jegigen Rahmen nicht mehr gerecht werben tann. Es tommt bazu, bag es für ben Reichstanzler überaus erwünscht ift, für bie Rolonialangelegenheiten einen anderen Stellvertreter gur Seite gu haben, sowie er folche für die übrigen Refforts besigt. Wie Ihnen bekannt, kann nur ber Borfteber einer oberften Reichsbehörbe mit solcher Stellvertretung betraut werben. Das Reichskolonialamt foll eine oberfte Reichsbehörbe werben, bie Kolonialabteilung ift es nicht. Run hat ber herr Abg. Baffermann soeben ben Bunich ausgesprochen nach einem besseren Beamtenpersonal für die Rolonien. Auch hier gebe ich volltommen zu, daß die Rolonialverwaltung nicht immer bie richtigen Leute auf die richtigen Boften geftellt hat. Ich bitte aber boch, folche Fehler nicht zu verallgemeinern. Ich bin überzeugt, daß die große Dehrheit unferer Kolonialbeamten ihre Schulbigteit tut. In jeder Berwaltung werden Berfehlungen vorkommen, namentlich unter ben schwierigen, unter ben besonderen Berhaltniffen in ben Rolonien. Ich möchte auch baran erinnern, bag fich eine, allen Anforberungen genügende foloniale Beamtenschaft nicht aus der Erbe ftampfen lagt, fonbern daß sie nur allmählich herangezogen werden, daß sie sich nur allmählich entwickeln kann. Ich habe gleichfalls gesagt, alle koloniale Reorganisation nüße nichts, wenn nicht in der ganzen Berwaltung der richtige Beift herrsche. Ich bin aber überzeugt, daß es nach und nach gelingen wird, einen folden Beamtenftand, ber allen Anforderungen in ben Rolonien entspricht, heranguziehen, ber auf ber Sobe bes guten Rufes bes beutschen Beamtentums fteht. Der Abg. Baffermann hat auch ben Bechfel berührt, ber in ber Rolonialverwaltung vor sich gegangen ift. Ich wurde es für eine Ungerechtigkeit halten, nicht auch bei biefem Anlag meine Anertennung auszusprechen dem bisherigen Berrn Rolonialbirettor für bie Bflichttreue und, ich kann wohl jagen, für die Selbstlosigkeit, mit der er in harten Zeiten sein Amt wahrgenommen hat. (Bravo!) Ich hoffe und glaube, daß sein Nachfolger der richtige Mann ist, um die Gesichtspunkte durchzuführen, die ich als die Borbedingung für eine glückliche Gestaltung der kolonialen Berhältnisse hingestellt habe. Ich erwarte insbesondere, daß er von der Kolonialverwaltung fernhalten wird die Kredsschäben jeder Bermaltung: Bureaufratismus und perfonliche Giferfüchteleien. Ich bin auch überzeugt, daß es ihm ebenso fernliegen wird wie mir, tuchtige Leute in Bafferstiefeln zurudzusepen hinter weniger tuchtigen Leuten in Ladschuhen. (Seiterkeit.) Ich hoffe, daß mit der Unterftügung biefes hohen Haufes unferen Kolonien, unferem Schmerzenskind, kann ich wohl sagen, beffere Tage und ein Aufschwung bevorstehen mogen. Ich will aber biefen

Gegenstand nicht verlassen, ohne mit ber größten Entschiedenheit die Angriffe zurudzuweisen, die in ber Sipung vor acht Tagen, ber ich zu meinem lebhaften Bedauern, verhindert durch bringende Amtsgeschäfte, nicht beiwohnen konnte, gegen ben General von Trotha gerichtet worben find. Der General von Trotha hat in einem langwierigen und schwierigen Feldzuge persönliche Bravour, Energie, Umsicht, alle Eigenschaften eines hervorragenden Führers an den Tag gelegt. Mit vollem Recht trägt er die höchste militärische Auszeichnung, die Preußen zu vergeben hat, den Orden Pour le mérite. Solche Angriffe, wie sie gegen den General von Trotha gerichtet worden find, konnen nur fein Unfeben erhöben, konnen nur bie Achtung vor ihm erhöhen bei allen benjenigen, die sich als Deutsche fühlen. Sachlich habe ich auf die Borwürfe, die gegen die Kriegführung bes Generals von Trotha und insbesondere gegen eine wieder zur Sprache gebrachte Proflamation bes Generals gerichtet worden find, bas Nachstehenbe zu sagen: Es ist begreiflich, daß in dem Augenblicke, wo diese Proklamation erlassen wurde, für den General von Trotha die militärischen Gesichtspuntte in erster Linie standen. Diese ließen ihm die äußerfte Strenge gegenüber den Herero als notwendig erscheinen. Sie wissen übrigens, daß der General von Trotha die Proklamation, die für die Herero bestimmt war, durch einen gleichzeitig an die Truppen erlassenen Besehl wesentlich abgemildert hat. Tropdem ist, sobald diese Proklamation hier bekannt geworden war, in Uebereinstimmung mit den Grundsagen, bie ich vor einem Jahre vor diesem hohen Hause entwickelt habe, der General telegraphisch angewiesen worden, die Herero, mit Ausnahme ber unmittelbar Schuldigen, nicht gurudzuweisen und für ihre Unterbringung Die guten Dienste ber Diffionen anzunehmen. Rach biefen Grundfagen ift im ganzen Schutgebiet, sowohl im Hererolande wie auf dem füblichen Kriegsschauplat, verfahren worden. Wenn Sie sich in die Lage unserer Leute in Sudwestafrita verseten, so werden Sie mir, glaube ich, zugeben, daß eine so weitgebende Schonung des Feindes bei unseren Leuten einen Die Tude und die hohen Grad von Selbstbeherrschung voraussett. Grausamkeit des aufständischen Feindes, wie sie hier der Oberst v. Deim-ling geschildert hat, der selbst vor dem Feinde gestanden hat, und unerhorte Strapagen ftellten die Geduld und Langmut unserer Leute auf eine harte Probe. Ich glaube, daß, wer fern vom Schuß fich über angebliche Grausamteiten unferer Leute entruftet, daß ber fich boch teinen rechten Begriff bavon macht, mas es für unfere folden Unftrengungen und Entbehrungen, ben Qualen von Sunger und Durft, ber fteten Tobesgefahr Weiber und Kinder bei fich aufzunehmen und den letten Schluc Wasser und das lette bischen Reis mit ihnen zu teilen. Das sett nach meiner Aussessung von der ich nicht weiß, ob alle biejenigen fie eintretendenfalls an den Tag legen murden, die jest nach unseren Truppen mit Steinen werfen. Jebenfalls, gegenüber ben Ber-juchen, unseren Leuten und unserer Rriegführung in Gudwestafrita einen Matel anzuheften, Bersuchen, die im Inland hervorgeben aus Parteiwut, im Auslande aus Seuchelei, gegenüber folden Berfuchen erkläre ich, daß nach meiner Ueberzeugung felten ober nie ein Kolonialkrieg mit folcher geduldigen Menschlichkeit geführt worden ift wie dieser Feldzug von unseren beutschen Solbaten (Bravo). Der Abg. Bebel hat vorgestern ben Besuch Seiner Majestät bes Kaisers in Tanger eine Provokationsreise genannt, und auch ber Abg. Baffermann war mit diesem Besuche nicht gang einverftanden. Um allen Digverftandniffen vorzubeugen, will ich ausdrudlich betonen, daß ich diesen Besuch, der schon im Februar in Erwägung gezogen war und beffen Ausführung ich, nachbem ohne unfere Schuld bie Marottofrage einen atuteren Charatter angenommen hatte, angeraten habe, mit meiner vollen politischen Berantwortung bede. Dieser Besuch hat badurch, daß er den internationalen Charafter der Maroffofrage zum all-gemeinen Bewußtsein brachte, nühlich gewirtt, und indem Seine Majeftat ber Raifer bei diefem Anlag feine Berfon für die beutschen Intereffen und bas beutsche Ansehen einsetzte, hat er nach meiner Ueberzeugung sich um bas Land verdient gemacht. In der vorgestrigen Rede des sozialdemo-tratischen Führers ist auch die Angelegenheit Jaures berührt worden. Die Regierung hat einsach ihre Pflicht erfullt, ihre Schulbigkeit, indem fie sich in fritischer Zeit ihre Rreise nicht durch die Sozialbemokratie ftoren ließ. Die Frage, ob der Berliner Besuch des Herrn Jaures nüglich gewirft haben würde für die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, hängt davon ab, ob einerseits dieser Besuch in Frankreich einen günstigen Einbrud hervorgerufen, und welchen Digbrauch andererseits bie Sogialbemotratie in Berlin mit herrn Jaures getrieben hatte. Bas ben erfteren Bunkt anlangt, so glaube ich, bag ber Besuch bamals in Frankreich keinen allgemein gunftigen Ginbrud gemacht haben wurde, und ich nehme bas Recht für mich in Anspruch, Die Borgange in Frankreich und Die Rudwirfung, die biefe ober jene Ereigniffe auf die Borgange bort üben, gerabe jo genau beurteilen zu konnen wie mancher andere. Bas aber ben Difbrauch angeht, den die Sozialbemokratie in Berlin mit herrn Jaurds getrieben haben würde, so ist ja klar, daß die Sozialbemokratie den Besuch bes Herrn Jaurds in Berlin wünschte, um ihn für innerpolitische Biele der deutschen Sozialdemokratie auszuschlachten. Die Sozialdemokratie wollte die Legende verbreiten, als ob fich die Regierung mit friegerischen, mit frivolen Kriegsabsichten getragen hatte, aber an ber Ausführung Diefer Absichten verhindert worden mare burch die Sozialdemofratie. Es follte das Märchen in Umlauf gesetzt werden, als ob die Regierung nicht imftande gewesen ware, den Frieden mit Ehren zu mahren, dazu hatte fie der Unterstützung der Sozialbemotratie bedurft. Die Sozialdemotratie wollte sich als die Retterin des Kapitols aufspielen. In einem Leipziger Blatt las ich bamals die gang zutreffende Bemerkung: Der Palmwebel, ben die Sozialbemokratie für Herrn Jaures bereit hielt, ift im Grunde nur ein dürftiges Feigenblatt. Die Entscheidung über die großen Fragen ber auswärtigen Politik, über Krieg und Frieden, liegt nicht bei ber sozial-bemokratischen Agitation, die wird nicht von sozialbemokratischen Agitatoren in der hafenhaide ausgetragen. Die Entscheidung über Rrieg und Frieden liegt in Deutschland bei benjenigen Fattoren, die dazu verfaffungsmäßig berufen sind. Soweit sind wir nicht gekommen, daß wir uns dies verfaffungemäßige Recht entwinden ließen, daß wir die Enticheidung über die allerernstesten Fragen, von benen Wohl und Wehe und Zukunft und Frieden der Nation abhängt, hineingleiten ließen in den Strudel der sozialbemokratischen Agitation. Solange ich an dieser Stelle stehe, wird die auswärtige Bolitik des Landes nicht unter den Willen der Sozialbemofratie gebeugt werden (lebhafter Beifall), benn bie Sozialbemofratie behandelt die ausmärtigen Fragen nicht, wie fie behandelt werben muffen: lediglich vom Standpunkt der nationalen Interessen, sondern sie behandelt auch biefe Fragen aus bem engen Gefichtswinkel ihres Fraktionsintereffes, ihrer Parteibottrin, ihres Parteibogmas. Die Sozialbemotratie ober vielmehr die deutsche Sozialdemokratie treibt keine nationale auswärtige Politit; sie weiß vorläufig nicht einmal, was eine nationale auswärtige Politik ift, sondern sie ordnet die auswärtigen Interessen des Landes ihren Parteiintereffen unter. Wenn wir unsere auswärtige Politik solchen Gin-

fluffen unterwerfen, wenn wir folchen Tendenzen auch nur Ginfluß einräumten über unsere auswärtige Politit, so würden wir die Sicherheit des Landes gefährden; das wäre nationaler Selbstmord. Ich werde alle derartigen Berfuche auch funftig abweifen und in ihre Schranten gurudweisen. In Konstanz hat im vergangenen Juni der Führer der deutschen Sozialbemotratie erklart, wenn es zum Krieg tame, zwischen Deutschland und Frankreich - ju einem Rriege, ben wir nicht munschen, von bem bie Führer ber Sozialbemokratie fehr mohl wiffen, daß wir ihn nicht wollen -. wenn es zu einem folchen Kriege tame, ware es fehr möglich, daß fich in Deutschland Dinge ereigneten wie in Rugland. Das heißt: er ftellte für biesen Fall Revolution und Meuterei in Aussicht. Wenn es etwas gibt, was im Auslande diejenigen ermutigt, die fich bem beutschen Bolke gegen-über mit gehässigen, mit feindseligen Absichten tragen, so ift es eine solche Meußerung und ein folcher hinweis. Wir wiffen alle, bag es in England Organe ber öffentlichen Meinung gibt, die in völliger Bertennung deuticher Sinnesart ober wider befferes Biffen die Meinung verbreiten, als richteten fich bie beutschen Flottenruftungen gegen England. Bahrend nun bie verftänbigen Leute — nicht nur in Deutschland, sonbern gludlicherweise auch in England — barauf hinweisen, daß unsere Politik friedlich ift, daß unsere Flottenverstärkung befensiver Natur ift, daß wir das Recht haben, uns Schiffe zu halten und eine Flotte zu bauen wie alle anderen Lander, jo bemuhte fich berfelbe Führer ber beutschen Sozialbemokratie vorgeftern wieder, die Meinung zu verbreiten, als enthielten unfere Flottenruftungen eine Provotation, eine Drohung gegenüber England. Wenn man eine Prämie feten wurde auf eine Aeußerung, die am meisten ge-eignet ware, unsere Stellung gegenüber England zu erschweren, Wistrauen in England gegen uns zu erweden, ben Unfrieden zwischen England und Deutschland zu erregen, so wurde der Mann einen Anspruch auf eine solche Bramie haben, ber hier eine solche Aeußerung gemacht hat. Weiter hat der Führer der Sozialdemokratie gesagt, die deutsche Sozialdemokratie wurde bas gaterland nur bann verteidigen, wenn ihr bas richtig erscheine, b. h. wenn es in ihren Parteifram passe. Der Abg. Bassermann hat schon gefragt, wer foll benn bas entscheiben, ob gefochten werden, ob bas Baterland verteidigt werden foll? Soll das enticieben werden auf einem sozialdemokratischen Parteitag burch Mehrheit, oder wird bas entschieden bom fogialbemotratifchen Barteivorstand, wie eine Stanterei innerhalb ber Redaltion dieses ober jenes Parteiblattes, oder trägt etwa der Diktator der sozialdemokratischen Partei die Entickeidung darüber in den Falten seiner Toga? Und das wurde hier gesagt, 24 Stunden, bevor in der französischen Deputiertenkammer gestern ein hervorragender französischer Sozialist erklärte, die französische Sozialisten Festigen Verneschen auswärtigen Feinde. Wenn jene Meugerung bes Fuhrers ber beutichen Sozialdemokratie so viel heißen soll, daß diese, wo es sich um die Sicherbeit, die Wohlfahrt, die Zufunft des ganzen Boltes in einem uns freventlich aufgebrungenen Rriege - und nur einen folden werden wir führen, barauf konnen Sie fich verlaffen! - handelt, erft ratichlagen will, ob fie mittun foll ober nicht, bas heißt auf beutsch, ob sie Landesverrat üben will ober nicht, so kann ich Ihnen nur raten, solche Tenbenzen nicht ba zu betätigen, wo Sie nicht unter dem Schutze der parlamentarischen Immunität stehen. Und ich möchte auch dem Austande raten, auf solche fozialistischen Bersicherungen teine Hoffnung zu bauen. Der Abg. Bebel hat vorgestern mehrmals auf Die ruffischen Berhaltniffe hingewiesen, und in der fozialbemofratischen Preffe lefen wir täglich Bergleiche und hinweise, daß es bei uns ebenfo tommen tonnte. Aus naheliegenden Grunden

werbe ich mich jeder Aritik russischer Zustände, jedes Urteils über russische Berhältnisse enthalten. Aber das will ich doch sagen, daß die Berhältnisse in Deutschland wesentlich anders liegen als in Außland, und das will ich weiter sagen, daß, wenn die Sozialbemokratie versuchen sollte, bei und Belünderungen und Meuchelmord, Generalstreik und Massendemonskrationen einzubürgern, solche Bersuche zerschellen werden an der Festigkeit unserer Institutionen, an der Entschlossendeit der Regierungen, an dem gesunden Sinn des deutschen Bolkes, das sich das Joch der Sozialdemokratie nicht auserlegen lassen wird. (Stürmischer Beisall.)

Abg. Will I er-Sagan (fr. Bp.) tadelt, daß der Reichskanzler nichts

Abg. Muller-Sagan (fr. Bp.) tadelt, daß der Reichstanzler nichts über die Diaten des Reichstags gejagt habe. Bor einer Reform der Branntweinsteuer durften neue Steuern nicht bewilligt werden. Die Betämpfung der Delcassischen Känke werde vom ganzen Bolke unterftüt, aber man wolle nicht eine kriegerische Weltpolitik, sondern eine friedliche und Handel mit aller Welt. Abg. v. Kardorff (R.-K.) wünscht schnelleren

Ausbau der Flotte und polemisiert gegen Abg. Bebel.

Um 12. Dezember führt Staatsfefretar Graf Bojabowsty bie häufige Beschlugunfähigkeit bes Reichstags nicht auf bas Fehlen ber Diaten, sondern auf die Ueberlastung der Abgeordneten mit allerlei politischen Arbeiten zurud. Ueber die Frage Bassermanns nach einem Gesetz über die Berufsvereine fagt er: Die Regierung wolle erft feben, ob das Gefet betreffend die Berufsvereine in diesem hause eine Gestalt erhalt, die für die verbundeten Regierungen annehmbar ift. Ift das der Fall, so werden sicherlich die verbundeten Regierungen einen Schritt weiter gehen und zur Schaffung einer Arbeitervertretung übergehen. 3ch mochte nun mit ein paar Worten auf die foziale Frage im allgemeinen übergeben. Man muß zugeben, daß die moderne Arbeiterbewegung im engen Busammenhange fteht mit der großen Entwickelung unserer deutschen Industrie. Diese moberne Arbeiterbewegung, die die großen Maffen tongentriert an einzelnen induftriellen Buntten und fie von ihrer heimischen Scholle losioft und in volltommen neue Berhaltniffe einführt, ift ber Schatten unferer induftriellen Entwidelung. Es ift gang naturgemäß, daß, wenn der Arbeiter fieht, wie die allgemeine Wohlhabenheit fteigt und wenn feine Schulbilbung, feine allgemeine Rultur wächst, auch seine Unsprüche an bie außere Lebenshaltung fleigen und er einen großeren Teil an bem Gewinn ber inbuftriellen Betriebe für sich gewinnen will. Aber diefes Beftreben, daß an sich verständig und auch gerechtfertigt ift, hat seine natürliche Grenze. Es barf felbstverständlich durch die hoben Arbeitslöhne die Broduktion nicht in einer Beise verteuert werben, daß schließlich die Rauffraft und die Rauflust ber Konsumenten finkt, auch ift es ein Frrtum, der namentlich in sozialdemotratischen Rreifen herricht, daß man ftets den Berdienft ber einzelnen Unternehmer viel zu hoch einschätt. Wenn der Unternehmer nicht die Aussicht hat, sein Kapital wirklich gewinnbringend anzulegen, bann wird seine Unternehmungslust zurückgeben, wie es in Frankreich be-klagt wird. Man sieht immer nur die glücklichen Unternehmer. Die zahlreichen Unternehmungen aber, die still untergehen, von denen spricht tein Mensch. Deshalb wird, wenn die Lohnsorderungen überschraubt Deshalb wird, wenn die Lohnforderungen überschraubt werden, die Ware zu teuer und die Arbeiter haben ben Schaben von diefen Ruftanden, weil die Arbeitsgelegenheit rapid fintt. Diefen Auswüchsen ber Arbeiterbewegung tann man nicht burch Gefet abhelfen, sondern ber Arbeiter muß in feinem wirtschaftlichen Denten fo ausgebildet fein, daß er diesen Rusammenhang zwischen Arbeitslohn und Arbeitsmarkt übersieht. Augerbem muß felbstverftandlich eine gerechte Behandlung ber Arbeiter feitens ber Regierungsorgane und ber burgerlichen Gefellichaft bingutommen,

um das Bertrauen der Arbeiter zu gewinnen. Mit Unrecht hat man neulich hier von der traurigen Lage der deutschen Arbeiter gesprochen. Bon englischer Seite ift ein fehr lefenswertes Buch über die Lage ber beutschen Arbeiter erschienen, bas in bezug auf die sittliche Erziehung bes beutschen Bolkes von allgemeinem Wert ift. Es heißt darin, es sei ganz unzweiselhaft, daß der deutsche Arbeiter besser genährt sei wie der eng-lische, und daß er sich eines höheren sozialen Lebensstandes erfreue wie ber englische. Es scheine, daß die billige Nahrung nicht der einzige wich-tige Gesichtspunkt in der Wohlfahrt eines Bolkes sei, sondern die Intelligeng und bewußte Gelbftbeschrantung fei vielleicht bon noch größerer Bebeutung. Man tann in der Tat behaupten, daß die Intelligenz des beutichen Arbeiters bant ber beutschen Schulbilbung gang außerorbentlich geftiegen ift, und man tann nur munichen, daß er bon diefer Intelligenz auch in den Kämpsen auf dem Arbeitsmarkt einen durch Selbstkontrolle beschränkten Gebrauch machen möge. Etwas ganz anderes aber, wie die moderne Arbeiterbewegung, ist die Sozialbemokratie. Sie erklärt den Wassen, die bestehende bürgerliche Geseuschaft sei nicht imstande, die berechtigten Forberungen ber Arbeiter zu befriedigen, und beshalb muffe ber Staat von Grund aus neu aufgebaut werden. Es ift aber für bie burgerliche Gefellichaft gang außerordentlich gefährlich, wenn fie nicht ihrerseits einen Unterschied zwischen der modernen Arbeiterbewegung und ber Sozialbemokratie macht. Es ift falich, wenn gewisse Forberungen in bezug auf Bebung ber Sittlichkeit u. f. w. einfach als fozialbemokratische Forberungen hingestellt werben. Das ift ein schwerer politischer Fehler, ber lediglich zur Starkung ber Sozialbemokratie beitragt. Ich glaube nicht, daß ich ein Chauvinist bin, aber ich habe bie innere Ueberzeugung, daß es boch kein Land gibt, wo im allgemeinen so geordnete soziale wirt-ichaftliche und politische Auftande herrschen, wie in Deutschland, und kein Land, wo auch die unteren Bolksklassen so viel wirtschaftliche und politische Rechte haben. Demgegenüber fragt man: Wie ist es psychologisch er-klärlich, daß in diesem Deutschland eine Partei mit drei Millionen Stimmen bei ben Bahlen auftreten tann, die unfere gange Beschichte verleugnet und fagt: "Das moderne Staatswesen ift burch und burch morsch und muß von Grund aus neu aufgebaut werden?" Ich habe mit Aus-ländern darüber gesprochen, und die haben mir gesagt, ja wir stehen vor einem Rätsel. Wenn wir durch Deutschland reisen und diesen wachsenden Bohlstand seben, wenn wir überall wohlgekleibete Leute seben, und wenn wir seben, was Deutschland auf sozialem Gebiete geleistet hat, wie bemgegenüber biese Bartei vorhanden sein kann. 3ch will gewiß keine Schönfärberei treiben; ich glaube, daß unsere Berwaltung auch in den lokalen Instanzen noch manche kleinen Gesichtspunkte aus dem alten Polizeistaat herübergenommen hat, die vielleicht in unsere Zeit nicht mehr passen. Ich glaube ferner, daß mit bem machfenden Bohlftand nicht die Opferfreudigkeit gestiegen ist, die Großherzigkeit im wirtschaftlichen Leben, die die be-sitzenden Klassen besitzen mussen. Die Bewegung der Sozialbemokratie wurzelt unzweifelhaft in einer burchaus materialiftischen Anschauung. Man tann aber nicht leugnen, daß mit unserem wachsenden Reichtum auch in unseren besitzenden Rlaffen ein Dag von materialiftischer Beltanschauung, von Genuffucht verbunden ift, daß die mich manchmal mit Trauer und Bedauern erfüllt. Denn der eigentliche Grund, weshalb die burgerliche Gesellschaft nicht die Kraft hat, die Sozialdemokratie zu überwinden, liegt barin, daß in weiten Rreifen ein Materialismus herricht, bem fich tongeniale Ericheinungen zugesellen. Man tann die Sozialbemofratie nicht mit Gesegen ober großen Worten überwinden, sondern nur, wenn man in

sich geht und selbst ben materialistischen Standpunkt verläßt, und wenn das ganze Leben der bürgerlichen Klassen ein größeres Maß sittlichen Ernstes gewinnt. Wir haben bei Beginn des 16. und des 19. Jahrhunderts Perioden gehabt, wo ein großer sittlicher und geistiger Läuterungsbrozeß über das deutsche Boll gekommen ist. Diesem Läuterungsprozeß verdanken wir es eigentlich, daß es zu einem deutschen Nationalstaat gekommen ist. Und so wünsche ich auch, und es tut dringend not, daß das deutsche Boll wieder eine geistige und sittliche Wiedergeburt ersährt. Dann werden die bestigenden Klassen in Deutschland und die dürgerliche Gesellschaft wieder den Einsluß und die Schwerkraft gewinnen, die sie in jedem Staat besigen müssen und in jedem zivilisierten Staat besigen. (Beisall.)

Um 14. Dezember wendet fich Fürft Bulow gegen eine neue Kritit ber auswärtigen Berhältniffe durch ben Abg. Bebel. Er hat gemeint, die deutsche Sozialbemofratie und die beutsche sozialbemofratische Presse registriere nur die Spannung, die bestehe, und trage zu einer solchen nicht bei. Das bestreite ich auf das allerentschiedenste. Das wir England gegenüber keine aggressiven Blane verfolgen, habe ich hundertmal gesagt. Ich habe hundertmal gesagt, daß es Unsinn ist, uns solche Plane unterzuschieben. Diese unrichtige, diese falsche Behauptung wird sortgeset von der sozialbemotratischen Breffe wiederholt. Das leitende Blatt ber Sozialbemofratie, bas Zentralorgan, ber "Bormarts", brachte am 12. August, gerade in dem Augenblid, mo der Befuch der englischen Flotte in der Oftfee weniger bei uns als an unferer Grenze eine gewiffe Erregung hervorgerufen hatte, einen Artitel, in bem es wortlich hieß: Gines icheint gang ficher und nicht erfunden: Um Ausgang bes vorigen Jahres war Deutschland im Begriff, England ben Rrieg zu erklaren. Das ift eine Luge! Beiter bieg es in bem Artifel: daß tatsächlich die Flotte damals mobil gemacht worden war, ift seinerzeit von uns aus absolut sicherer Quelle mitgeteilt worden. — Das ist Unsinn, wir haben niemals mobil gemacht. Als das Unwetter vorüber gegangen war, wurde für bas harte Wort "Mobilmachung" ein milbernber Ausbrud ersonnen. "Darüber besteht nicht ber geringste Zweifel, daß man in England genau unterrichtet ift, und bag auf biefe Borgange bie Erregung zurudzuführen ift. Nur barüber ift man fich im untlaren, welche geheimnisvollen Bortommniffe biefe Krifis nabegerudt haben follen. welche fich für informiert ausgeben, sprechen seit Wochen immer ungenierter bavon, daß die Urfache in einem schweren Busammenftog zwischen Bilhelm II. und Eduard VII. zu suchen fei." Das ift eine blobfinnige Luge. (Große anhaltende Heiterkeit.) Und daß folche Aeußerungen Material für der gerleumdung liefern mussen, liegt auf der Hand, und daß das nicht der Zweck solcher Ausstreuungen sein soll, werden wohl nur wenige bezweifeln, welche außerhalb des Bannes der sozialdemokratischen Doktrin stehen. Demgegenüber erkläre ich auf das allerbestimmteste als der verantwortliche Leiter der deutschen Politik: Es ist unwahr, daß wir uns jemals mit aggreffiven Blanen getragen haben; es ift unwahr, bag wir jemals im Begriffe ftanden, England ben Rrieg zu erklaren; es ift unwahr, daß im vergangenen Winter mobil gemacht werden sollte; es ift unwahr, bağ wir England in irgend einer Beife gereigt ober provogiert hatten, und mit ber größten Entschiebenheit trete ich bem Bersuche entgegen, ben Deutschen Raiser, der seit 18 Jahren so viele Beweise ehrlicher Friedens-liebe gegeben hat, als einen Friedensstörer hinzustellen. Um 1. August brachte die Magdeburgische Zeitung einen Artikel, wo es am Schlusse heißt: Kaiser Wilhelm hat keine kriegerischen Blane, bas liegt in ber Natur ber Dinge und in bem Charakter bes Bolkes, an bessen Spipe ber Raiser

fteht. An ben Rand biefes Artikels ichrieb bamals ber Raifer: Richtig,

habe ich heute wortlich an ben König von Dänemark gesagt. Am 14. und 15. Dezember richtet Abg. Erzberger (g.) einige Angriffe auf die Kolonialverwaltung, die Geheimer Rat Helffrich zuruckweift. Abg. Ablaß (fr. Bg.) bringt einige Falle von Dighandlungen Eingeborener gur Sprache.

- 8. Dezember. (Reichstagswahl.) Bei der Ersatwahl im 9. schleswig-holfteinischen Wahlfreise (Blon) wird gewählt Bockelmann (RP.) mit 8998 Stimmen gegen Struwe (fr. Qg.) mit 4540 und Weinheber (Sog.) mit 4406 Stimmen.
- 9. Dezember. Das Breukische Abgeordnetenhaus weist nach turger Debatte die Rovelle jum Gintommenfteuergesetz und das Areis- und Provinzialabgabengeset an Kommissionen. — Die meiften Redner ftimmen ben Grundgebanten ber Entwürfe gu.
- 11./12. Dezember. (Preußisches Abgeordnetenhaus.) Volksichulunterhaltungsgeset.

Rultusminister Dr. Stubt: Die Borlage entspreche bem Rompromisse der Parteien. Gine Revision der Bolksichullehrerbesoldung mit Erhöhung bes Grundgehalts werbe später eingebracht werben. Das bor-liegenbe Gefet stelle an bie Gutsbezirke erhebliche Mehrforberungen, suche aber den Abzug der Lehrer vom Lande in die Stätte zu verhindern. Abg. v. Heyde berand (tonf.): Es sei vernünftig, daß sich die Vorlage auf das Kommunalprinzip grunde, aber das Prinzip der Konsessische Erfülle sie leider nicht, obgleich die Mehrheit des Volkes sie wünsche. Abg. Fund (fr. Bp.) verwirft die Borlage, weil sie de Kntwicklung der Simultanschule unterdinde und so die Scheidung zwischen evangelisch und katholisch vertiefe. Abg. Schiffer (nl.) host auf eine Berkändigung in der Kommission über größere Berücksichtigung der Simultanschule und der Fachaussicht. Abg. Porsch (Z.): Die katholische Bevölkerung fordere undedingt die konfessionelle Schule. Die bestehenden Simultanschulen könnten bleiben, aber es sei bedenklich ihre Einführung ber Entscheidung des Pro-vinzialrats zu unterstellen. Abg. Freiherr v. Zedlitz (frk.): Der Pro-vinzialrat sei besser als eine Ministerinstanz; am besten sei allerdings eine Selbstverwaltungsbehörde in letter Inftanz. — Am folgenden Tage geht die Borlage an eine Rommiffion.

- 12. Dezember. (Baben.) Der Landtag wird eröffnet. Die Thronrebe konstatiert eine Befferung der Finanzen, erwartet aber eine dauernde gunftige Entwidelung allein von einer durchareifenben Reichsfinangreform.
- 15. Dezember. Der Reichstag genehmigt den Nachtrags= etat, der den Bahnbau Lüderigbucht=Rubub enthält. Dagegen stimmen nur die Sogialbemokraten.
- 15. Dezember. (Baperisches Abgeordnetenhaus.) Auf die Anregung einiger Zentrumsabgeordneten, die Brügelstrafe wieder einzuführen, erwidert Juftigminifter v. Miltner, baran fei unter teinen Umftanben zu benten.

16. Dezember. (Baben.) Die Zweite Kammer wählt zu Präfibenten die Abgg. Gönner (nl.), Lanck (Z.) und Geck (Soz.), ohne daß Abg. Geck verspricht, die üblichen Repräsentationspschichten erfüllen zu wollen.

Dezember. Aus den Ostseehäfen gehen auf Veranlassung des Reichstanzlers mehrere Dampfer nach Riga und Libau, um gefährdete Reichsangehörige abzuholen. Viele russische Flüchtlinge kommen in Königsberg und Stettin an.

17. Dezember. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt über bie Haltung bes Raifers und Bulows in ber Maroktofrage:

"Die "Rheinisch-Weststälische Zeitung' will unterstellen, daß Fürst Bülow, obwohl er natürlich hinterher die volle Berantwortung übernahm, ja selbst das Urheberrecht für die Ibee der Kaisersahrt für sich beanspruchte, von der ganzen, ihm allzu gefährlich erscheinenden Marokosache nichts wissen wollte, dis der Raiser selbst in seiner raschen demonstrativen Art das Bersäumte nachzuholen suchte. Wir weisen diese Darstellung, wie die m Anschluß daran erwähnte "Klagen der Franzosen", daß Fürst Bülow sich weisen des Kaisers sozusgen", daß Fürst Bülow sich beim Eingreisen des Kaisers sozusgen "Watte in die Ohren stopste", als wahrheitswidrige Geschichtsklitterung zurück: denn dem Reichskanzler ist, wenn er auch das Eingreisen in die Waroksofrage auf den nach seiner Kenntnis der Dinge geeigneten Zeithunkt verschob, die Wahrnehmung der deutschen Nechte und Interessen Reithunkt verschob, die Wahrnehmung der beutschen Die Landung des Kaisers in Tanger war keine plöpliche Schwenkung unserer Bolitik. Sie wurde nach reisslicher Ueberlegung ins Berk geset als ein durch die Umstände gerechtsertigter Akt, um den internationalen Charakter der Waroksofrage zu bekunden."

- 17. Dezember. (Berlin.) Eine große von den Altesten der Kaufmannschaft berufene Bersammlung spricht sich für gute Beziehungen zu England aus. Ahnliche Kundgebungen sinden mehrsfach statt.
- 17. Dezember. (Frankfurt a. M.) Eine Bertrauensmännerversammlung der Zentrumspartei verwirft von der Reichssteuerresorm den Quittungs- und Frachturkundenstempel, die Fahrkartensteuer und verlangt Modisikation der Tabak- und Biersteuer.

Dezember. Gin Zwischenfall mit Brafilien.

In englischen Zeitungen wird von einer schweren Ausschreitung eines deutschen Kanonenbootes gegen Brasilien berichtet, Brasilien stelle beswegen Kriegsschiffe in Dienst, und die Union bereite eine Intervention vor. Am 19. teilt die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" mit, daß deutsche Offiziere und Mannschaften an Land gegangen seien, um den Verbleib eines der Desertion verdächtigen Matrosen sestung überschritten, sprach die deutsche Kegierung ihr Bedauern aus.

19. Dezember. (Bagern.) Die Reichsratskammer genehmigt einen Beschluß der Abgeordnetenkammer, Tagegelber an Geschworene zu gewähren.

## Jas Bentiche Reich und feine einzelnen Glieder. (Dezember 20. 22.) 155

- 20. Dezember. (Heffen.) Der Landtag wird eröffnet. Der Etat schließt mit einem Fehlbetrag trot ber günftigen Entwickelung ber Eisenbahnen infolge ber Eisenbahngemeinschaft.
- 20. Dezember. (Reichstagswahl.) Bei ber Ersatwahl in Donauwörth wird Büt (3.) mit 8891 Stimmen gewählt. Döber-lein (lib.) erhält 5307, Rollwagen (Soz.) 413 Stimmen.
- 22. Dezember. (Preußen.) Ein königlicher Erlaß ordnet bie Berbeutschung von 97 polnischen Ortsnamen der Provinz Bosen an.

## II.

## Die öfterreichisch=ungarische Monarcie.

- 1. Januar. (Cisleithanien.) Der Statthalter von Ober-Österreich Graf Bylandt-Rheidt wird zum Minister des Innern, Sektionschef Klein zum Justizminister ernannt.
- 4. Januar. (Ungarn.) Der König löst in einer seierlichen Sitzung das Abgeordnetenhaus auf. Am 3. war der Schluß des Reichstags verkündet worden; in stürmischer Sitzung hatte die Opposition erklärt, der Berlesung der Thronrede nicht beiwohnen zu wollen.
- 4. Januar. (Ungarn.) 42 Abgeordnete, die am 13. Dezember 1904 bei der Zerstörung des Sitzungssaales mitgewirkt hatten, werden angeklagt.
- 24. Januar. (Cisleithanien.) Der Reichsrat tritt gu- fammen. Minifterprafibent Frhr. v. Gautsch erklart:

Das Bestreben der Regierung wird vor allem darauf gerichtet sein, wichtige, dringende Borlagen im Berein mit beiden Häusern des Reichstates der Erledigung zuzusühren. Ohne die Stellung der Regierung im Jause zu überschäten und frei von jedem Optimismus glaube ich auß gewissen Anzeichen hossen zu dürsen, daß das Haus nunmehr in die von der Bevölkerung ersehnte Periode der Arbeit eintreten wird, damit sich die Erwartungen rechtsertigten, welche der Staat und die Bürger mit Recht an die versassungsmäßigen Einrichtungen knüpsen. Die Arbeitssähigkeit des Hauses bildet nicht nur ein eminent staatliches Interesse, sondern dommt in erster Linie dem Hause selbst zu staten. Denn nur ein aktives Parlament vermag seine Rechte und seinen gedührenden Einsluß auf die Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten in vollem Maße wahrzunehmen. Dann werden auch die Besürchtungen schwinden, es könnte tros der pslichtmäßigen entschiedenskertsaltnis innerhalb der Monarchie gestört oder der Schwerpunkt zuungunsten Desterreichs verschoben werden. (Lebhaster Beisall.) Haben sich aber die Parteien des Hauses wieder zur gemeinsamen Tätigsteit zusammengefunden, dann scheint auch die Boraussehung gegeben zu

fein, um die Lösung jenes größten Problems der öfterreichischen Politit minbestens anzubahnen, von welcher allein eine bauernde Gesundung ber innerpolitischen Lage erwartet werden kann, die Annäherung und Ber-ftändigung zwischen dem beutschen und dem tschechischen Bolkstamme. Die Regierung wird ein besonderes Augenmerk darauf richten, ein gedeihliches Wirken aller Landtage herbeizuführen, die gesamte Berwaltung im Sinne ftrengfter Objektivitat zu führen, die Gefete gemiffenhaft zu handhaben und von ihren Befugnissen magvollen Gebrauch zu machen. . . . Bon ber Entscheidung über die wirtschaftlichen Berhaltniffe gu Ungarn und über bie handelspolitischen Beziehungen gum Auslande burfen wir mannigiber die handelspolitischen Beziehungen zum Auslande dursen wir mannigsache Anregungen zur Entsaltung unserer Bolkswirtschaft und zur Hebung
ber Industrie und des Handels erwarten. Damit sie aber ganz zur
Geltung kommen, wird bei allen Stellen der öffentlichen Berwaltung der
Gedanke lebendig sein müssen, daß die Unterfühzung und Erleichterung
ber heimischen Erwerbstätigkeit zu den wichtigken Obliegenheiten der Berwaltung zählt. . . . Redner sagt weitestgehende Förderung von Industrie,
Handel und Landwirtschaft seitens der Regierung zu, kündigt die demnächtige Eindringung der Gewerdenovelle an und versichert, daß die Regierung allen Angelegenheiten ber arbeitenben Bevölferung wirkfame Forberung angebeihen laffen werbe.

Die Barteiobmanner beschließen, Die Dringlichkeitsantrage gugunften

ber Arbeitsfähigfeit bes Parlaments zurudzuziehen.

26. Januar. (Ungarn.) Wahlen. Rabinettswechsel.

Es werben gewählt 151 Liberale, 159 Mitglieber ber Roffuthpartei, 27 Diffibenten, 24 Anhanger ber Bolkspartei, 12 Anhanger ber Banffppartei, 10 Barteilose und 9 Nationalisten. — Da die Opposition die Mehrheit erlangt hat, erklärt Graf Tisza ben Rücktritt bes Rabinetts (1. Februar). — Bei ben Wahlen kommt es zu blutigen Kämpfen.

7. Februar. (Cisleithanien.) Reichsrat. Refundierung. Refrutierung.

Der Budgetausschuß genehmigt mit 22 gegen 8 Stimmen bie Refundierungsvorlage, wonach bie Regierung zur Ausgabe einer Tilgungsrente von 51,7 Millionen Kronen ermächtigt wird. In der Beratung der Refrutierungsvorlage im Plenum tadeln die Allbeutschen die Berreifung bes Heeres durch die Konzessionen an die Magyaren und verweigern mit Rudicht hierauf die Bewilligung. — (Genehmigung im Berrenhause 27. Februar.)

- 11. Februar. (Cisleithanien.) Das herrenhaus genehmigt eine Borlage über Anderung ber Geschäftsordnung.
- 12. Februar. (Ungarn.) Der König empfängt in Wien den Bräfibenten der Unabhängigkeitspartei Franz Koffuth.
- 14. Februar. (Cisleithanien.) Im Reichsrat erklärt Minifterpräfibent Frhr. v. Gautsch auf eine Anfrage über bas Berhältnis zu Ungarn:

Er wolle biefer Frage teineswegs ausweichen, er werbe fich aber barauf befchranten, nur ben Standpuntt ber öfterreichischen Regierung festzuftellen; bie Regierung ftebe auf bem Boben ber Gemeinsamteit, wie fie bas Ausgleichsgefes vom Jahre 1867 gefehlich festgefest hat. Die Regierung betrachte es als ihre Pflicht, alle Abmachungen und Bereinbarungen zwischen Desterreich und Ungarn loyal durchzusühren. Sollten jedoch bei der Durchsührung neue Bedingungen gestellt oder die von Desterreich als gemeinsam betrachteten Institutionen in ihrem Wesen berührt werden, dann werde die österreichische Regierung in vollem Einvernehmen mit dem Parlament und der össentlichen Weinung, in aller Ruhe, aber sehr energisch die österreichischen Interessen vertreten. Das Huhe, aber sehr energisch die österreichischen Interessen der sehr energisch die Regierung bei dieser Wahrung sich auf Worte nicht beschränken, sondern energisch eintreten werde für die Großmachtstellung der Monarchie, welche das Ergebnis eines jahrhundertlangen Prozesses sei, für die Generationen ihr Bestes geopfert, die von den europäischen Staaten als Notwendigkeit anerkannt werde und die eine Bürgschaft des Friedens und nicht zuletzt auch eine sichere Gewähr für den Wohlstand der Bürger beider Staaten sei. (Lebhafter Beisall.)

15. Februar. (Cisleithanien.) Der Polenklub des Reichsrats erläßt eine Kundgebung über die Vorgänge in Rufland:

Es heißt darin, daß die traurigen Ereignisse in Rußland auch in Galizien tiesen Eindruck hervorgerusen haben. Alle Manisestationen und sonstigen Schritte, welche von Galizien aus unternommen wurden, um in dem benachbarten Teile Polens die Unruhen zu vermehren oder um der durch die sozialdemokratische Partei in Russisch-Bolen hervorgerusenen Bewegung einen nationalen Charakter zu geben, waren für die nationale Sache der Polen von größtem Nachteile. Wer daher zu unsüberlegten Schritten sich habe hinreißen lassen, sei es durch sein Geschl, sei es infolge unglückseliger, von seindlicher oder hinterlistiger Seite kommender Ueberredung, trage nicht nur die Berantwortung für das unnütz vergossen Blut, sondern wälze auf sich eine noch viel größere Schuld, indem er der polnischen Nation ein großes, in seinen Konsequenzen unabsehdares Ungsicht zugefügt hat. Diese Ueberzeugung soll nötigensalls auch im Abgeordnetenhause und in den Delegationen vertreten werden.

17. Februar. (Ungarn.) Das Abgeordnetenhaus eröffnet seine Sizungen. Der Beschluß vom 18. November 1904 über die Hausordnung wird für ungesetzlich und nichtig erklärt. — Am 22. wird Justh (Mitglied der Unabhängigkeitspartei) zum Präsidenten gewählt.

Ende Februar. Polenfrage zwischen Deutschland und Österreich.
Gegen einige Aeußerungen bes preußischen Ministers Freiherrn v. Rheinbaben protestiert ber Polenklub lebhaft; der Minister des Auswärtigen Graf Goluchowski erhebt Borstellungen in Berlin, die, wie das "Fremdenblatt" erklärt, zu vollfommen befriedigenden freundschsichen Erklärungen führen. — Die Angelegenheit wird in deutschen und polnischen Blättern viel besprochen; deutsche Blätter weisen darauf hin, daß die österreichischen Polen im Jahre 1901 eine scharfe Sprache über preußische Dinge geführt hätten, während Rheinbaben nur eine Tatsache konfactiert habe. — Am 9. März wird die Angelegenheit im Abgeordnetenhause diskutiert, wobei Minister v. Gautsch die Erklärung des Fremdenblattes wiederholt, aber die von den Allbeutschen gesorderte Mitteilung des Schriftwechsels ablehnt.

1. März. (Cisleithanien.) Reichsrat. Beratung über ben § 14.

Der Berfassungsausschuß des Abgeordnetenhauses beschließt die niedung eines aus sieben Mitgliedern bestehenden Unterkomitees behufs rbeischaffung von Naterial und Entgegennahme von Auftlärungen der gierung über den Ursprung sämtlicher auf dem § 14, dem Oktropierungsragraphen, beruhenden Berordnungen. Ministerpräsident v. Gautschie seit dereit, dieses Material bereitzustellen und die Notwendigkeit und die ist die einzelnen Berordnungen nachzuweisen. Gegenüber gewissen Laufe der Debatte gemachten juristischen Bemerkungen über die Birkung tes ablehnenden Beschlusses der die den haufer hinschtlich der auf sich stügenden Berordnungen weise er auf die klaren Bestimmingen des Staatsgrundgesetzes hin, wonach in diesem Falle die Regieng verpsichtet sei, die betressend Berordnung außer Wirssams die ein. Solange aber ein solcher Beschluß nicht vorliege, hätten die Berdnungen volle Geltung. Die Anregung des polnischen Abg. Grasen zied u zu zu zu der den die du zu zu zu der der die du zu zu der den die du zu zu der der des mittelst des § 14 in Krast gesehen Budgetprovisorium stürft erte Halbjahr dieses Jahres empsahl, degrüßt der Ministerpräsident f das wärmste, denn damit würde das oktropierte Provisorium sich sofort ein von der Bolksvertretung votiertes verwandeln.

März. (Cisleithanien.) Der Landesverteidigungsminister :af Welfersheimb tritt zurück. Sein Nachfolger wird Feldzeugister Schönaich.

17./21. März. (Cisleithanien.) Debatte über die Beziengen zu Ungarn.

Abg. Derschatta (bt. Bolfsp.) beantragt, eine Rommission zu blen, die die fünftigen tommerziellen und politischen Beziehungen gu garn regeln foll. Um 17. Darz ertlart Dinifterprafibent Frhr. Gautich: 3ch tann mir nicht recht vorstellen, wie es möglich mare, B in bem Augenblide, wo ber Konig aus Ungarn nach bem Ausfall : jungsten Bahlen dem konstitutionellen Gebrauch gemäß eine größere hi ungarifcher Bolititer behufs Lofung ber Krifis zu fich berief, auch erreichische Bolitifer eine folche Berufung erhalten follten. Allerbings rb es nach ber Bilbung ber neuen ungarischen Regierung Aufgabe ber erreichischen Regierung fein, an erftere mit einer Reihe gang beftimmter agen heranzutreten, um bann, entsprechend ber ihr erteilten Antwort, t Antragen vor bas Saus ju treten. Gegenüber ben Bemerkungen bes g. Leder, bag ich ein weißes Blatt fei, auf welchem ber Kaifer von sterreich eines Tages schreiben werbe, was ber König Ungarn verschen habe, sowie daß ich nur auf das Stichwort aus der Hofburg irte, vielleicht auch ein Grammophon fei, in welches der Berr eine neuc atte einlegen werde, bemerke ich: So einseitig bin ich nicht. (Beiterkeit.) elleicht wird das haus im Laufe der Zeit Gelegenheit haben, sich zu erzeugen, daß ich recht einseitig bin, wenn es sich um die Vertretung n Interessen des Baterlandes handelt. Was die Frage Lechers betrifft, bie Regierung ein Programm habe und bereit fei, mit bemfelben gu ben und gu fallen, erflare ich: Es wird von biefem Blage aus niemals vas vertreten, was des Baterlandes (Defterreich) nicht würdig ist und Jen Intereffen widerstreitet. Bas unfere wirtschaftlichen Begiehungen Ungarn betrifft, fo halt die Regierung ohne jeden Borbehalt an ben machungen und Bereinbarungen fest, welche feit langerer Reit bem ufe gur Beichluffaffung borliegen. Bas immer die Butunft bringen ig, bas haus wird bie Regierung ftets zu rechtzeitigem und energischem

Handeln bereit sinden. Die Regierung zieht hierbei die große Unterstützung in ihr Kalkul, welche die Bolksvertretung im gegebenen Augendlick in dieser Frage gewähren wird. Soweit die Anträge Derschattas sich auf die Armee beziehen, kann ich auf meinen am 14. Februar dargelegten Standpunkt verweisen. Die Regierung wird den ihr in diesen Staatsgebieten gesetzlich zustehenden Einsluß zu wahren wissen. (Bravo.) Das ist unser Recht und unsere Psicht. Beide Staatsgediete haben an der unversehrten Erhaltung unserer gemeinsamen Armee das größte Interese und von dieser Erkenntnis erwarte ich den Sieg über alles Ungestüm und über alle Leidenschaften des Tages. Wenn ich die Gesamtsituation überschaue, so muß ich dem Abg. Lecher beipslichten, daß unsere Lage in Desterreich ernst, aber durchaus nicht schlecht ist. Wir ditten das Hand, Wertrauen zu haben zu dem unerschülterlichen Willen der Regierung, noralles zu tun, damit den österreichischen Jnteressen kein Abbruch gesche. Wir werden diese Vertrauen nicht täuschen. (Lebhaster Beisall.) — Am 21. wird der Antrag angenommen. Veiele Redner fordern eine Trennung von Ungarn.

23. März. (Cisleithanien.) Das Komitee des Eisenbahnausschuffes erteilt dem Eisenbahnminister ein Mißtrauensvotum, weil beim Bau der Alpenbahnen der Anschlag um 90 Millionen Kronen überschritten ift.

5. April. (Ungarn.) Da alle Berhandlungen über bie Bildung einer Regierung gescheitert find, verläßt der König Pest nach längerem Aufenthalt. Die "Polit. Korresp." schreibt bazu:

"Seine Majeftat verläßt heute Budapeft, ohne bag bie ungarifche Rrifis gelöft worben ware. Man tann gleichwohl nicht behaupten, bag ber hiefige Aufenthalt bes Konigs nicht wenigstens nach einer Richtung volles Licht verbreitet hat. Schon heute läßt sich vielmehr mit klarer Bestimmtheit das eine sagen, daß die Forderungen der Opposition in der Urmeefrage auf verfassungemäßigem Bege nicht zu erreichen find. Benn die außerste Linke jahrzehntelang von sich behauptete, daß sie ihre politischen Bestrebungen auf friedlichem, versassungsmäßigem Wege und im Einvernehmen mit dem König durchsehen wolle, so erscheint diese Behauptung nach ben jungften Aubiengen und Ronferengen vollftanbig wiberlegt. Die Opposition hatte reichlich Gelegenheit, sich während der letten Wochen in authentischer Beise zu aberzeugen, daß sie ihre politischen Bestrebungen in ber Armeefrage im Einvernehmen mit ber Krone nicht burchführen tann. Die außerfte Linke und bie mit ihr verbundeten Fraktionen haben sich nunmehr die Frage vorzulegen, ob fie ihre Forderungen in der Armeefrage auch anders als auf tonftitutionellem Wege betreiben wollen, und welche Bege und Machtmittel ihnen hierfur zu Gebote fteben. Die Opposition hat die Pflicht, diese Wege und Machtmittel ebenso flar bargulegen, wie die Krone ihren Standpunkt klar bargelegt hat. Un Reuwahlen wird gunächst nicht gebacht, benn nicht ber Bevöllerung, sonbern ber oppositio-nellen Mehrheit obliegt es jest, ber Welt zu zeigen, ob die Forderungen ber Opposition in der Armeefrage auf versassungsmäßigem ober versassungswibrigem Bege zur Geltung gebracht werben sollen. She die oppositionelle Roalition in diese Frage nicht Licht und Rlarheit bringt, tann zur Losung ber Rrifis fein enticheibender Schritt weiter getan werben."

5. April. (Wien.) Das "Baterland" veröffentlicht ein

Schreiben bes Papstes vom 6. März an ben österreichischen Episkopat über die Los von Rom-Bewegung:

Wir wissen zwar, daß ihr euerer Pflicht wohleingedent seid. Allein je näher die Gesahr herantommt, desto größere Fürsorse müssen die Bischöfe zu deren Abwehr auswehen, um so eifriger müssen sie ihren Hirtenpsichten obliegen. Es ift bekannt, daß sich euer Eiser hierin detätigt, und wir haben zu unserer Freude ersahren, daß es euch zum Lode anzurechnen ist, wenn das christliche Bolt nicht noch größeren Schaden genommen hat. Dennoch aber ermahnen wir euch in Christo, daß ihr immer begeisterter den Kampf kämpfet und alles, sei es im engeren Kreise, sei es in der Oeffentlicheit ausbietet, auf daß der Glaube unserer Schne unversehrt bewahrt bleibe. Diese so herrliche Nation, der in der Geschichte der katholischen Keligion so glänzendes Lod gebührt, wird mit Gottes Hilfe katholischen Keligion so glänzendes Lod gebührt, wird mit Gottes Hilfe katholischen Borsehung stellt, sie wird auch in Nacht, Eintracht und Friede ruhmvoll dastehen, wenn von der Keligion der Käter, auf der das Heil wird auch in Diecht, Imtracht und Hilber gliche Ursache des Kaiserreiches hauptsächlich ruhen, Neid, Iwietracht und jegliche Ursache religiöser Parteiungen ferngehalten werden.

- 7. April. (Ungarn.) Das Abgeordnetenhaus hebt mit großer Mehrheit den Beschluß vom 18. November 1904 (1904 S. 204) über die Geschäftsordnung auf.
- 8. April. (Arvatien.) Stroßmayer, Bischof von Diakovar, †, Geboren 1815 in Effek, 1850 Bischof, opponierte 1870 gegen die Infallibilität, unterwarf sich später. Politisch vertrat er extreme Froatische Ansprüche.
- 15. April. (Ungarn.) Das Abgeordnetenbaus erteilt bem Grafen Tisza ein Tabelsvotum.

Ende April. (Ungarn.) Arvatische Blätter fordern, baß in den kroatischen Regimentern die kroatische Kommandosprache eingeführt werde, wenn die deutsche Kommandosprache beseitigt werden solle.

- 2. Mai. (Cisleithanien.) Der Eisenbahnminister v. Wittet tritt zurud, da seine Stellung wegen großer Etatsüberschreitungen lawierig wird. Sein Rachfolger wird Sektionschef Weba.
- 7. Mai. (Tirol.) In Sterzing wird ein tirolischer Bollsbund zur Abwehr italienisch-irredentistischer Bestrebungen gebildet. Alle Parteien nehmen daran teil; sogleich treten über 2000 Phitalieder bei.
- 4/12. Mai. (Cisleithanien.) Tas Abgeordnetenhaus berär und genehmigt den Zolltarif in zweiter und dritter Lefung.
- In der Lebatte sagt Handelsminister v. Call über das Kerhaltmis zu Ungarn: Ter Zolltaris bedeute einen Kompromis im Rahmen unes Unsgleiches mit Angarn. Kiemals hätten sich die Borreile der Vernernsamkeit des Juligebietes überzeugender als zegenwärzig dargestellt. Das

Haus möge überzeugt sein, daß die parlamentarische Erledigung des Zolltarifs die wichtigste, aber auch die unentbehrlichte Gewähr für eine wirfsame Bahrung der wirtschaftlichen Interessen Desterreichs diete. Dies gelte auch speziell hinsichtlich des wirtschaftlichen Berhältnisses zu Ungarn.
— Biele Redner sinden, daß sowohl Ungarn wie das Ausland Desterreich gegenüber begünstigt ist.

13. Mai. (Cisleithanien.) Debatte über bie Errichtung nationaler Universitäten.

In der Beratung über die Errichtung einer italienischen Rechtsfakultät in Rovereto fordert Abg. Bennati (Ital.) eine italienische Universität in Triest. Abg. Romamzuk verlangt eine ruthenische Fakultät in Lemberg. Abg. Lautan protestiert gegen die italienische Fakultät und fordert eine slovenische Universität in Laidach. Unterrichtsminister Ritter v. Hartel: Die Regierung stehe den in den letzten Fahrzehnten sich mehrenden Wünschen nach Errichtung neuer Universitäten durchaus spmpathisch gegenüber, sie müsse jedoch auf die wiederholt dargelegten unentbehrlichen, notwendigen Borbedingungen für dieselben die gebotene Rücksicht nehmen; es werde sich Gelegenheit bieten, die Fragen der Errichtung einer zweiten tschechischen, einer ruthenischen und einer slovenischen Universität im Ausschusse au erörtern.

24. Mai. (Wien.) Graf Andrassy, ber Bertrauensmann ber foalierten ungarischen Barteien, unterhandelt mit der Krone.

Das "Ungarische Korrespondenz-Burean" berichtet darüber: "Der Kaiser empfing heute vormittag 11 Uhr den Grasen Andrassy in Audienz. Dieselbe währte 3/4 Stunden. Gras Andrassy entwickelte das gemäß den letten Beschlüssen des leitenden Ausschusses ausgestellte Programm der Koalition, auf Grund bessen die Bildung des Kadinetis aus den Keihen der Majorität erfolgen könnte. Die Audienz ergad, daß keine Beränderung des gegensählichen Standpunktes in der Armeesrage eingetreten sein die Lage ist also unverändert dieselbe, die sie sein Wonaten gewesen ist. — Gras Andrassy verläßt nachmittags 3 Uhr Wien und wird dem Leitenden Ausschusse über den Verläßt nachmittags 3 Uhr Wien und wird dem Leitenden Ausschusse über den Verläßt nachmittags derichten. Das Kadinett Tisamuß, da über seine Ersehung disher kein endgültiger Beschluß gesaßt wurde, die interimistische Geschäftsführung noch einige Zeit fortsetzen."

- 26. Mai. (Böhmen.) Die Deutschen erklären im Landtag, die Obstruktion für einige wirtschaftliche Borlagen einstellen zu wollen. Sobald die Tschechen im Reichsrat Obstruktion trieben, würden sie die Deutschen im Landtag wieder beginnen.
- 2. Juni. (Ungarn.) Das Abgeordnetenhaus genehmigt mit großer Mehrheit einen Antrag Koffuth auf Schaffung eines autonomen ungarischen Zolltarifs.

13./18. Juni. (Ungarn.) Rabinettswechfel.

Am 13. Juni bilbet ber frühere Honvedminister Baron Fejervary ein neues Ministerium. Das Ministerium des Innern übernimmt ber Obergespan Kristosty, das Handelsministerium der ehemalige Staatssekretär Boeroes, das Ackerbauministerium der Schriftseller Andreas Gyoergy, das Unterrichtsministerium der Obergespan Georg Lukacs, das Justizminiskerium Ministerialrat Lanyi, das Honvedministerium Generalmajor Bihar. Ministerprösibent Baron Fejervary, der auch das Ministerium am Hossager führen wird, trägt außerdem noch die Berantwortung für das Finanzministerium, das der Leitung des Staatssetretärs Popovick unterstellt wird.

Am 18. wird folgendes Handschreiben des Königs publiziert: "Lieber Baron Fejerbary! Mit großem Bedauern erfüllt es Mich, daß Ich bisher aus der Majorität des Abgeordnetenhauses des Reichstags Meiner treuen ungarischen Ration teine Regierung habe ernennen können, und zwar beshalb nicht, weil Mir die zur Rajorität toalierten Barteien fein foldes Regierungsprogramm vorgelegt haben, auf Grund beffen 3ch einer aus ihren Reihen genommenen Regierung bas Schichal ber Ration mit voller Beruhigung hatte anvertrauen konnen. Der bedauerliche Stillftand ber ichaffenden Tätigkeit ber Gesetzgebung gereicht Meinem geliebten Ungarn wirtschaftlich und moralisch zu unberechenbarem Schaben. Aber 3ch hoffe, bag jest nach Enthebung ber Minoritätsregierung unter Bermittelung einer außerhalb ber Parteien ftebenden Regierung bie von Mir sehnlichst erwünschte Ausgleichung der zutage getretenen Gegensätze es Wir balb ermöglichen wirb, zur Regierung in Meinem geliebten Ungarn ein Ministerium aus ben Reihen ber Majoritat zu berufen. Auf bem Gebiete ber Reformen ber inneren Berwaltung und ber Bollswirtschaft sehe 3ch gerne ben Mir von ber Majorität des Abgeordnetenhauses zu machenden Borschlägen entgegen, und was die in den militärischen Fragen zum Ausbrud gelangten Buniche betrifft, fo habe 3ch benfelben im Laufe ber Beit und zulest in den von der Regierung im Jahre 1903 abgegebenen binbenden Erflarungen nach Tunlichkeit bereits zugestimmt: Die infolgebeffen von Mir in der Armee angeordneten Berfügungen konnten sich jedoch bei Boraugenhalten Meiner gefetlichen herricherrechte und Meiner mit biefen verbundenen Bflichten ftete nur in jenem Rahmen bewegen, ber unbebingt eingehalten werden muß, um zu verhindern, daß die fur beide Staaten ber Monarchie gleich vitale Bebeutung habende Schlagfertigkeit ber Armee gefährbet werbe. Es wurde Mir zur besonderen Freude gereichen, wenn es Ihnen infolge Ihrer Berührung mit ben politischen Parteien gelange, innerhalb ber gezeichneten Grenzen eine Berftanbigung anzubahnen und baburch die Ernennung einer Majoritatsregierung gu forbern. Budapeft, 18. Juni 1905. (gez.) Franz Joseph m. p. (gegengez.) Baron Geza Fejervary m. p."

21. Juni. (Cisleithanien.) In der Budgetberatung spricht fich Ministerpräfident Frhr. v. Gautsch über allerlei schwebende Fragen aus:

Die Regierung habe an bie neue ungarische Regierung eine Reihe von Anfragen gerichtet, von beren Beantwortung die weiteren Schritte ber Regierung abhängig sein würden. Sie stehe jedoch unentwegt auf der 67er Basis und werde im entscheidenden Augenblid die österreichischen Interessen und allem Rachdruck wahren. Bei der Besprechung der innerpolitischen Fragen betont der Ministerpräsibent, daß die Frage der saulichen Barallestsassen aben Lehrerbildungsanstalten Schlesiens in einer alle Barteien befriedigenden Beise werde gelöst werden. Auf die böhmische Frage sibergehend, bedauert Redner, daß nicht genügend beutsche Randibaten sur die gu besetzenden Beamtenstellen vorhanden seinen. Die Keglerung werde zu einem geeigneten Zeitpunkte eine oder mehrere Gesesvorlagen eindringen, die auch dem Gebrauch der tschechsischen Brache im inneren Dienste in den tschechischen Bezirten Rechnung tragen würden. Bezüglich

ber Universitätsfrage erklärt er es für notwendig, die bestehenden Hochschulen modern auszugestalten; die Regierung werde mit der Forderung eines Aredites von 25 Millionen an das haus herantreten; die Regierung beabsichtige außerbem in Mähren zwei neue Universitäten zu errichten, je eine für jeden Bolksstamm. Die Regierung werde stels bestrebt sein, in allen politischen Fragen taktvoll vorzugehen; das haus möge überzeugt sein, daß die Regierung ihre Erklärungen nicht im Sinne irgend eines Parteibiktates abgebe. (Anhaltender lebhaster Beisall.)

21. Juni. (Ungarn.) Abgeordnetenhaus. Konflikt zwischen ber Regierung und der Mehrheit.

Bor ber Sitzung haben bie vereinigten Fraktionen ber Opposition beschloffen, gegen bas Rabinett Fejervary ein Migtrauensvotum zu beantragen. Die liberale Partei befchloß eine Erklarung, welche befagt, bag die liberale Partei zu bem Minifterium, ba basselbe ein nichtparlamentarifches fei, tein Bertrauen bege, und es nicht unterftugen werbe. Die Mitalieder bes neuen Kabinetts werden bei ihrem Erscheinen im Saale mit Zeichen bes Wiffallens empfangen, sonft ift alles ruhig. Der Minifter-prafibent Baron Fejervary überreicht bem Prafibenten bas tonigliche Handschreiben, in welchem bem Reichstage die Ernennung des neuen Rabinetts mitgeteilt wird, und verlieft bann eine Erflarung über die Umftande, unter benen die Ernennung bes über ben Barteien flebenben Rabinetts erfolgt ift. Der Ministerprafibent bezeichnet als Sauptaufgabe bes Rabinetts, die Ernennung eines parlamentarifchen Minifteriums ju ermöglichen, das dem jetigen baldmöglichst folgen solle, und legt dann verschiedene Gesestentwürse, betreffend die Indemnitätsbewilligung, die Rekrutierung und die Entsendung einer Quotendeputation, vor. Prasident Justh erklärt hierauf, das Haus werbe bezüglich der Borlagen verfügen. In dem Augenblick bittet der Minister, ein zweites königliches Handschreiben ver-lesen zu dürsen. Unter den Abgeordneten entsteht eine große Aufregung, weil sie vermuten, daß in dem zweiten Hanbschreiben die Bertagung des Haufes verfügt werden würde, und weil sie biese so lange hinauszuschieben wünschen, bis bem neuen Rabinette vom Saufe ein Migtrauensvotum erteilt worden fei. Prafibent Jufth ertlart, er tonne bas Sanbidreiben nicht verlejen laffen, ba ber vorliegende Gegenstand ber Tagesorbnung, bie Borftellung der Minifter, noch nicht erledigt fei. Graf Tifa (Führer der Liberalen) erklärt, die Chrfurcht vor dem Könige verlange eine fofortige Berlejung. Auch Graf Julius Anbrafin (liberaler Diffibent) wünscht bieselbe, erklärt aber, bas Borgeben bes Ministerpräsidenten selbst habe bewirkt, daß der Berlesung des Handschreibens Schwierigkeiten begegnen. Die Situng wird sodann suspendiert. — Nach Wiederaufnahme der Situng beschließt das haus mit Mehrheit, daß zuerst der zur Berhandlung stehende Bunkt der Tagesordnung erledigt und hierauf erft bas fonigliche Sandichreiben verlefen werden folle. Der Minifterprafibent erflart, da ber Beschluß bem traditionellen Bertommen widerspreche, so verlaffe er mit ben Mitgliedern ber Regierung ben Saal. Sierauf beantragt Abg. Franz Rossuth namens ber toalierten Majorität ein Distrauensvotum gegen bas Rabinett, ba es unparlamentarijch fei. Graf Tifza beantragt ebenfalls ein Diftrauensvotum namens ber liberalen Bartei, bas sich von dem Kossuths jedoch badurch unterscheidet, daß es einen Hinweis auf die Gesahren enthält, welche aus dem Gegensatz zwischen der Majorität und der Krone entstehen. Sodann nimmt das Haus mit großer Wehrheit den Antrag Kossuths an. Hierauf wird mit der Verlesung des zweiten Handschreibens begonnen, burch welches bas Abgeordnetenhaus bis zum 15. September vertagt wird. (Große Unruhe, Ruse: Schmach! Schande!) Das Handscheiben kann in dem großen Lärm nicht zu Ende gelesen werden. Die Situng wird für kurze Zeit nochmals unterbrochen und sodann auch der Schluß des Handschreibens verlesen. Rach der Verlesung erhebt sich Baron Banssy, um namens der Koalition Protest gegen die Vertagung des Abgeordnetenhauses zu erheben, da dieselbe dem geselichen Rechte der freien Meinungsäußerung seitens der Nation widerspreche, und erklärt, das Verbleiben der Kegierung im Amte sei versassungswidrig, da diese ein Mistrauensvotum erhalten habe. Die Regierung sei daher nicht berechtigt, Kekruten auszuheben, die Ersasreserve einzuberusen und die ausgedienten Kekruten zurüdzubehalten, auch sei sie nicht berechtigt, Sieuern zu erheben ober über Handelsverträge zu verhandeln. ("Allg. Ztg.")

23. Juni. (Ungarn.) Der König lehnt ein Entlaffungsgesuch bes Ministeriums ab.

- 6. Juli. (Cisleithanien.) Das Abgeordnetenhaus genehmigt nach langer, stürmischer Beratung gegen die Obstruktion der Tschechisch-Radikalen den Handelsvertrag mit Deutschland und die provisorischen Abkommen mit der Schweiz und Bulgarien. (Annahme im Herrenhause 14. Juli.)
- 8. Juli. (Cisleithanien.) Das Abgeordnetenhaus vertagt sich auf unbestimmte Zeit. Gin Beschluß über die Regelung der Quotenfrage mit Ungarn und über die italienische Fakultät ist nicht zustande gekommen.

Juli. (Ungarn.) Rundgebungen ber Regierung, ber un= teren Behörben und ber Parteien.

Am 18. richtet ber Ministerpräsibent an sämtliche Stadtverwaltungen einen Erlaß, worin unter hinweis barauf, daß die gegenwärtige Regierung versassung versassung und gesehlich sei und daß die Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte in einem modernen Staate keinen Augenblid Stillstand dulben, die Verwaltungen aufgefordert werden, jede Bestrebung zurückzuweisen, die auf die hemmung der Staatsgeschäfte und Auflösung der gesehlichen Ordnung hinzielt. Die Regierung werde jeden Beschlich der Stadteverwaltungen, der die Jurückweisung von freiwillig gezahlten Steuern oder von freiwillig sich stellenden Rekruten bezwedt, unbedingt für ungültig erklären.

Der Munizipalausschuß bes Pefter Komitats beschließt, die Entgegennahme der Steuern und die Stellung von Rekruten zu verweigern. Die Budapester Gemeindebehörde beschließt, auch freiwillig gezahlte Steuern
der Staatskasse nicht abzuliesern. Der Minister des Innern kassiert diesen Beschluß. — Die koalierte Opposition erläßt solgende Kundgebung: Obnoohl die Steuerzahlung und die Ableistung des Militärdienstes patriotische Pflicht ist und die Bürger bei Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung die jetzt fällige Steuer leisten werden, sie auch ebenso
der Militärpslicht genügen müssen, ist es doch unter den gegenwärtigen
Umständen jedermanns Pflicht, der nicht versassungsmäßigen Regierung
alle össenlichen Leistungen vorzuenthalten. Die Lokalbehörden und die
Organe der autonomen Behörden handeln rechtmäßig, wenn sie jede Mit-

wirtung bei der Steuereintreibung und der Aushebung der Retruten verfagen. Die Regierung kann mit rechtlicher Wirtung solche Beschlüsse der Gemeindebehörden nicht umftoßen. Falls die Regierung einzelne Beamte absetzen sollte, die bei der Steuererhebung und der Rekrutierung ihre Mitwirtung verweigern, so wird diesen Beamten nach herstellung der normalen Berhältnisse volle Entschädigung für das ihnen zugefügte Unrecht geboten werden und die Regierung wie die helser werden zur Rechenschaft gezogen werden.

Ende Juli. (Ungarn.) Baron Banffy, der Führer der oppositionellen "Neuen Partei" stellt als seine politischen Forderungen auf:

Ausbau bes ungarischen nationalen Staates in entschieden liberaler, bemokratischer, nationaler Richtung, allgemeines Wahlrecht, Neueinteilung der Wahlbezirke, Herabseibung des Wahlzenlus, Sicherung der Staatssprache, Staatspräparandien, Rechtsgleichheit der verschiedenen Konfessionen, Autonomie der katholischen Kirche, Reform des Ansiedelungswesens, Beseitigung des Arbeitsmangels, Verhinderung der Verarmung, Beschänkung der Auswanderung, Steuerresorm, Schut des Eristenzminimums, zeitgemäße Arbeiterinstitutionen, Regelung des Versammlungsrechts, Dienstpragmatif der Beamten, Verstaatlichung der Verwaltung ohne Verlegung der örklichen Autonomie und der öffentlichen Freiheit. Auf dem Heeresgebiete verlangt die Neue Partei "die volle Velkendmachung der (ungarischen) Staatssprache, des nationalen Charasters im ungarischen Teil der Wehrkraft sowohl bei dem Unterricht der Offiziere wie dei der Ausbildung der Wannschaft und bei der Kommando-, Dienst- und Leitungssprache". Gegenüber dem Herrschalb eine eigene Hostung in Best. Nation und König müßten zusammensühlen, daher sei eine die Krone aufrichtig auftlärende Bolitik notwendig. "Wir wollen die gesplichen Rechte der Krone achten, aber auch die Rechte der Krone achten, aber auch die Rechte der Krone

Anfang August. (Ungarn.) Die Regierung kündigt halbamtlich die Borlegung eines Gesetzes zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts an.

Anfang August. (Schlesien.) Die von Körber errichteten tschechischen Parallelklassen am Lehrerseminar in Troppau werden aufgelöst, dafür wird in Polnisch-Ostrau eine tschechische Lehrerbildungsanstalt errichtet.

- 10. August. (Ungarn.) Der leitende Ausschuß der Roalitionsparteien erklärt alle Berordnungen der Regierung für ungesetzlich und gibt den Beamten Weisungen, wie sie die Eintreibung der Steuern und die Aushebung der Rekruten verhindern sollen.
- 16. August. (Jicht.) Zusammenkunft bes Kaisers mit bem König von England.
- 17. August. (Cisleithanien.) Der Raiser ernennt 32 Herrenhausmitglieder.
  - 22. Auguft. (3fcbl.) Der Raifer halt eine Miniftertonfereng

ab, an der die gemeinsamen Minister und die beiden Ministerpräsidenten teilnehmen. Es wird namentlich die ungarische Krisis besprochen.

23. August. (Ungarn.) Gine Konferenz der liberalen Partei in Pest beschließt, auf der bisherigen Grundlage verharren zu wollen; indessen sei sie bereit, falls eine Konzentration sämtlicher Fraktionen der 67er Ausgleichspartei stattfindet, an der Bildung dieser neuen Partei mit Preisgabe ihrer gesonderten Existenz als Partei mitzuwirken. — Mehrere Mitglieder treten aus der Partei aus.

Ende August. (Ungarn.) Gine Berfügung der Regierung bestimmt, daß die Hälfte aller dem Lesen und Schreiben gewidmeten Stunden in Schulen mit nichtmagharischer Unterrichtssprache dem Magharischen gewidmet sein müsse.

- 31. August. Österreich-Ungarn und Italien beschließen, die am 24. September 1904 in Rom unterzeichnete Deklaration über die einstweilige Regelung der österreichisch-ungarisch-italienischen Handelsbeziehungen für den 1. März 1906 zu kündigen.
- 11. September. (Cisleithanien.) Der Kultusminister v. Gartel und der Handelsminister v. Call treten gurud. Die Ministerien übernehmen gunächst die Sektionschefs.
- 12. September. (Ungarn.) Ministerpräsident Fejervary reicht seine Entlassung ein.

Im allgemeinen wird als Grund angenommen, daß der König dem allgemeinen Bahlrecht nicht zugestimmt habe, weil er davon unter dem Einfluß des Grasen Goluchowski und des Frhrn. v. Gautsch üble Folgen für Sisleithanien befürchtet habe. Das Wiener "Baterland" schreibt dagegen: Es ist hervorzuheben, daß Baron Fejervary nicht die Ablehnung des allgemeinen Wahlrechtes als Grund der Demission des Kadinetts dezeichnet hat, sondern nur, daß es der Regierung nicht gelungen ist, die ihr zugewiesene Ausgade des Zustanderommens einer Wehrheitsregierung zu lösen. Das beweist, daß die Krone in der Wahlrechtsfrage nicht meritorisch entschieden, sondern nur es abgelehnt hat, eine allgemeine Erklärung abgeben zu lassen, sohne daß sie die noch nicht ausgearbeitete Wahlrechtsvorlage kennt. Das ist für die Koalition eine sehr bedenkliche Zwicknühle, weil die Freiheit der Alkion der Krone durch die Regierungserklärung (im Abgeordnetenhause) nicht im mindesten beiert erscheint und weil gestern die liberale Kartei einen Ausschuß zur Ausarbeitung eines Karteitrogramms und einen Ausschuß zur Organisserung eines Karteikluß wählte.

14. September. (Ungarft.) Die Führer ber Koalition versöffentlichen einen Antrag, die Regierung in Anklagezustand zu versehen.

September. (Ungarn.) Gine Broschüre, die für eine Losreißung Ungarns unter einem Hohenzollern plädiert, erregt großes Aufsehen. Gin Prozes wegen Hochverrats gegen den Autor Zeyfig, in den auch Baron Banffy verwickelt wird, endet mit Freisprechung (November).

15. September. (Ungarn.) Eröffnung und Bertagung bes Reichstags.

Ministerpräsident Rejervary verlieft im Abgeordnetenhause folgenbe Erklarung: "Da es ber Regierung unter bem zwingenben Druck ber Berhältniffe nicht gelang, die ihr von dem Konig gestellte Aufgabe zu lofen, hat fie die Demission überreicht, die der Konig angenommen hat. Die Minister find mit der provisorischen Fortführung ber Geschäfte betraut." Der König hat mich zu ber Erklärung ermächtigt, daß er ben Wunsch hegt, aus ben Reihen ber Majoritat auf der Grundlage eines annehmbaren Programms eine Regierung zu bilben, bamit die toalierten Parteien vie eventuellen Borschläge dem Könige unterbreiten können. Das Abge-ordnetenhaus wird mittelst königlichen Handscheibens dis zum 10. Oktober vertagt. (Zuruse links: Altes Spiel!) Franz Kossuth protestiert gegen eine Bertagung. Graf Tisza: Er würde gewisse, auf seine Demission bezigliche Umstände besprechen, wenn er nicht der Ansicht wäre, daß nach der Verlesung des Allerhöchten Handschreibens betress Vertagung keine Verhandlung mehr zulässig seine Ministerpräsident Barvon Fejervary verwahrt sich gegen den Protest, den Kossuth gegen die Vertagung erhoben hat, und sagt, dies sei mit der Ehrsurcht, die man dem Könige schulde, unvereinbar. Graf Apponyi beruft sich barauf, daß bei einer früheren Gelegenheit nach der Berlefung bes koniglichen handschreibens eine Disörtegengent inch ver Ferteinig ver kontigutgen Junischenen eine Obstätiglion über dessen Inhalt stattgefunden habe. Er sührt aus, er biete alles auf, daß in dieser schweren Zeit der Prüsungen die Lohalität gegen die Krone unerschütterlich bewahrt werde, er protestiere jedoch dagegen, daß eine Art Lohalität sich entwicke, die es verdietet, daß gegen einen Wißdrauch der königlichen Rechte, sür welche die Minister verantwortlich seien, Protest erhoben werbe. Uebrigens beweise bie Anwesenheit bes Minifterprafibenten, daß er eine Distuffion für gulaffig halte. Minifterprafibent Baron Fejervary fagt, er muffe dem entichieden widerfprechen, daß feine Anwesenheit dahin gedeutet werde, er sei im Situngssaale geblieben, um ben Protest Kossuths gurudzuweisen. Die Minister verlassen bierauf ben Saal. Nach langerer Debatte, an ber Rebner verschiebener Parteien teilnehmen, wird der Antrag Kossuth, in welchem dieser gegen die Bertagung Ginspruch erhebt, angenommen. Hierauf wird die Sigung unter großer Bewegung gefchloffen.

Anläßlich bes Zusammentritts bes Reichstags demonstriert eine große Bolksmenge, die bis auf 40000 Köpfe geschätzt wird, in Pest für das allgemeine Bahlrecht.

September. (Ungarn.) Minister des Innern Kristoffty begründet in einer Wahlrede die Notwendigkeit des allgemeinen Wahlrechts:

Die heutige Lage sei durch die allzugroße Beschränkung des Wahlerechts geschaffen; von 20 Millionen ungarischer Staatsbürger besitze kaum eine Million das Wahlrecht. Je ausgedehnter aber der Kreis der Wahlberechtigten, desto geringer sei die Möglichkeit einer Obstruktion, denn wohinter der Mehrheit des Parlaments die Mehrheit des Volkes stehe, dort könne die Opposition das Mehrheitsprinzip nicht mißachten. Im unga-

rischen Parlament habe die Obstruktion gesiegt, weil die Mehrheit infolge ber engen Begrenzung bes Bahlrechts vom Bolle vollständig isoliert sei. Baren die breiten Boltsschichten im ungarischen Parlament vertreten gewefen, fo ware bas Abgeordnetenhaus niemals bagu gelangt, die teuere Beit mit staatsrechtlichen Zwistigkeiten zu vertröbeln. Die staatsrechtlichen Joben verlören überall an Bedeutung gegenüber den jozialen Joeen. In Ungarn aber werde der Begriff Nation ein ganz anderer, als der des Bolkes; das Parlament verirre sich vollständig im Labyrinth staatsrechtlichen Habers; die großen Ideen, die Bolkes; der des Bolkes; das Parlament verirre sich vollständig im Labyrinth staatsrechtlichen Habers; die großen Ideen, die den ihm völligt. fremb, fo die Auswanderungsfrage. Hatten wir eine wirkliche Bollsvertretung, fo wurde die klägliche Lage großer Bollsmaffen, die fie zur Auswanderung brangt, im Parlament gur Sprache tommen, fo wurden bie Steuerreform, sowie Gisenbahn- und Kanalbauten begonnen werden. Die Bolksvertretung würde sich mit der Förderung des Handels und der Industrie befassen, demokratische Grundbesitzpolitik treiben, kurzum, das Parlament würde seine Spre darin suchen, die Wohlsahrt der breiten Bolksschiedung zu sodern. Da jedoch das Parlament aus dem Kreise der geringen Bahl ber Privilegierten hervorgeht, kummert es fich nicht um biefe hochwichtigen Intereffen, vertieft fich aber mit fanatischem Gifer in bie ftaatsrechtlichen Streitfragen. Die Erscheinung neuer Elemente im Barlament, welche das allgemeine Stimmrecht entsenben wird, wird zugleich neue Jbeen in den Bordergrund stellen; die alten verbrauchten staatsrechtlichen Schlagworte werden in die Rumpelsammer kommen. Man wird durch positive segensreiche Arbeit den Beisal der Wählerschaften zu gewinnen suchen müssen. Das allgemeine Wahlrecht schließt nicht die Titze vor den nationalen Wünschen und wird sür ein segensreiche, ersolgen reiches Busammenwirken ber Krone und ber Ration die feste Grundlage bes parlamentarischen Lebens bilden. Das ganze Land lechzt nach einer Entwirrung und wünscht eine endgültige, friedliche Entwicklung. Das allgemeine Wahlrecht reinigt die politische Moral. Die hählichen Seelenallgemeine Wahlrecht reinigt die politische Word. Die haplichen Seelenkäuse müssen aushöhren. Auch bei dem allgemeinen Wahlrecht würde das magyarische Element überwiegen. Das Wahlrecht soll nur denjenigen erteilt werden, die über 20 Jahre alt sind und Magyarisch (nicht etwa allen, die ihre Muttersprache) schreiben und lesen können. Das wären 2273881 Wähler. Ausgeschlossen blieben noch 2049085 über 20 Jahre alte Männer. 52,06 Prozent erhalten das Wahlrecht, 47,4 erhalten es nicht. Die Ausschliebung träse am stärkten die nichtmagyarischen Nationalitäten.

- 17. September. (Eggenburg i. N.=Österreich.) Der christlichsoziale Parteitag unter Führung Prinz A. Liechtensteins, Luegers u. a. protestiert scharf gegen die Preisgebung der österreichischen Interessen "gegenüber einer gewissen judäomagharischen Klique".
- 20. September. (Gaftein.) Die Tauernbahn wird eröffnet in Anwesenheit bes Kaifers.
- 22. September. (Wien.) Die Gesamtexekutive ber Sozialbemokratie Öfterreichs spricht den ungarischen Sozialbemokraten ihre Sympathie im Kampfe um das allgemeine Wahlrecht aus und tadelt den Frhrn. v. Gautsch scharf, daß er die Wahlresorm in Ungarn verhindert habe.

23. September. (Wien.) Bergebliche Berhandlungen amischen den Albrern der ungarischen Roalition und dem Ronig.

Der König empfängt in ber Hofburg ben Grafen Andrassy, Grafen Apponyi, Baron Banfin, Franz Koffuth und ben Grafen Abalar Bichy und forberte biese als Bertreter ber Majorität bes ungarischen Reichstages auf, auf Grund eines annehmbaren, in voller Berudfichtigung ber von der Krone aufgestellten Bedingungen ausgearbeiteten Regierungsprogramms Borichläge zur Bilbung eines parlamentarischen Kabinetts zu machen. Die Bedingungen sind: 1. die militarischen Fragen, insofern fie die Kommando- und Dienstiprache betreffen und in benen eine Rachgiebigfeit absolut ausgeschloffen ift und bleibt, werben aus bem Programm ausgeschaltet; 2. die Grundlagen der Gemeinsamkeit, sowohl in bezug auf die Armee als auch der auswärtigen Bertretungen bleiben vollkommen unberührt; 3. die Revision der 67er Basis, sofern es sich um wirtschaftliche oder sonstige, das Berhältnis zwischen Oesterreich und Ungarn berührende Fragen handelt, wird nicht einseitig zwischen der Krone und der ungarischen Nation, sondern nur im Wege eines von der Santtion des Kaisers abhangigen Rompromiffes zwischen ben beiben Staaten ber Monarcie unter der Intervention der beiberfeitigen Regierungen und von ad hoc ernannten Parlamentsbeputationen erfolgen; 4. foll die Berpflichtung übernommen werben, daß die Staatenotwendigkeiten, namlich, bag ber Staatsvoranschlag, die ordentliche Retrutierung und die Handelsvertrage votiert und die Bahl der Delegationen und der Quotendeputation vorgenommen werden. 5. soll die Berpsichtung übernommen werden, daß die Kostendedung sür jene militärischen Forderungen, von denen die letten Delegationen einen Teil der Beträge für die Jahre 1904/05 bewilligt haben, serner eine auf Grund der zweijährigen Präsenz-Dienstpslicht einzubringende Wehrvorlage votiert werden.

Der König weist hierauf die Koalitionsführer zur weiteren Ber-handlung an den Minister des Auswärtigen Grafen Goluchowski. Die Abaeordneten lehnen die Berhandlungen mit ihm ab, weil er nicht ungarischer Staatsbürger sei und sich nicht in innere ungarische Berhaltnisse einmischen bürfe. Der König beruft hierauf den Obersthofmarschall Graf Cziraki zur Führung der Berhandlung. Nach einer Besprechung mit ihm verlassen die Magyaren Bien (24. September).

26. September. (Cisleithanien.) Eröffnung des Abgeordnetenhauses. Erklärung über bas Berhältnis zu Ungarn. gemeines Stimmrecht.

Minifterprafibent Frhr. v. Gautich, von den Sozialdemokraten mit großem Lärm begrüßt, bespricht bas Berhältnis zu Ungarn. Er erinnert an die bei seinem Amtsantritt abgegebene Erklärung, daß die Regierung bereit sei, für eine loyale Durchführung ber mit Ungarn getroffenen Bereinbarungen jederzeit einzustehen. Selbstverständlich müsse aber die österreichische Regierung auch auf der vorbehaltlosen Durchführung dieser Bereinbarungen seitens Ungarn bestehen. Insbesonbere verlange die Regierung die Fortsehung und rechtzeitige Beendigung ber Handelsvertragsattion. Die Regierung könne hiersur von ihrem Standpunkt irgend eine Konzession nicht gewähren. Sie sei sei jedoch jederzeit bereit, hinsichtlich der die wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse zu Ungarn berührenden Fragen eine Revision der 1867er Gesetzgebung unter den von der Krone zunächst ausgesprochenen Vorbehalten und auf dem von der Krone bezeichneten Wege zuzugestehen. Sollte behauerlicherweise Ungarn bezüglich

ber Durchführung ber Sanbelsvertrage ber Auffaffung ber öfterreichischen Regierung nicht zustimmen, wobei für die Regierungen tein anderer Termin als der 1. Marz 1906 bestehe, so werde die Regierung die öfterreichischen Intereffen zu schützen wiffen und rechtzeitig dem Sause die betreffenden Borlagen unterbreiten. Für den Fall, daß versaffungsmäßige Delegationsbeschluffe nicht rechtzeitig zustande kamen, werde die Regierung in der nächsten Tagung dem Hause eine Gesetsvorlage betr. Die Beitragsleiftung zum gemeinsamen Staatshaushalt unterbreiten. In bezug auf die Frage bes allgemeinen Stimmrechts in Ungarn (anhaltender garm, Zwischenrufe bei ben Sozialbemofraten), fonftatiert ber Minifterprafibent, bag bie über feine Saltung in diefer Frage in die Deffentlichkeit gebrungenen Mitteilungen nach der Natur der Sache keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben konnten (fortgefette Zwischenrufe) und tatfachlich auch in der veröffentlichten Form unrichtig seien. (Anhaltenbe Zwischenruse: Barum haben Sie früher nicht gesprochen?) Schon ber Umftanb, bag biese Mitteilungen sich als Quelle auf die unter dem Borsis bes Kaisers stattge-fundene Konserenz beriesen, an der außer dem Winister des Aeußern nur die beiden Ministerprafidenten teilnahmen, mußte gewiß Migtrauen hervorrufen. Die bloge Zumutung, daß diese Ronferenz wirklich die Quelle gebildet haben tonnte, icheine ihm, bem Minifterprafibenten, mindeftens eine arge Beleidigung ber betreffenben Minifter gu enthalten. Er muffe fibrigens bie ihm bon ber Deffentlichkeit jugefdriebene enticheibende Ginwirfung auf die Frage bes allgemeinen Stimmrechts in Ungarn beftreiten. (Lebhafter Lärm.) Er halte felbstverständlich nach wie vor unbedingt an dem Grundsatz fest, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Ungarns einzumischen, gleichwie er fich bagegen verwahren muffe, bag feitens Ungarns in die inneren Angelegenheiten Defterreichs irgendwie eingegriffen wurde. (Bebhafter Beifall; Zwischenruse.) Das hindere aber nicht, daß sich eine Situation ergeben habe, in ber die Stimme des öfterreichischen Ministerpräsidenten gehört werden musse und gehört werden murde. In folden Situationen, wo es fich um große, ihm anvertraute Intereffen handle, fei ber Ministerprasident sich zu außern berechtigt und verpflichtet. biefes Recht murde er fich von niemanden vertummern laffen. (Lebhafter Beifall.) Aus diefen Darlegungen gehe hervor, daß die Frage ber Erweiterung des Wahlrechtes in Ungarn eine Angelegenheit sei, worüber er als Ministerprafibent hier weber sprechen tonne noch burfe. Er stehe aber nicht an, sich rudhaltlos über seine Haltung zum allgemeinen Stimmrecht in Desterreich zu außern. Er sei durchaus tein grundsablicher Gegner ber Erweiterung des Bahlrechtes auf der breiteften Grundlage und er fei wiederholt für biefelbe eingetreten. Aber gerabe in Defterreich ftanden einer fo weittragenden Reform mit Rudficht barauf Schwierigkeiten entgegen, als ein allgemeines Wahlrecht, wenn es die Gewähr feines Beftebens in fich tragen folle, nur auf ber festen und dauernden Unterlage ber Ordnung der nationalen Berhältniffe beruhen könne. (Anhaltende Zwischenrufe.) Alles aber, was hier geschehe, muffe auf verfaffungemäßigem Bege geschen; benn auf ber verfassungemäßigen Grundlage beruhten alle staatsrechtlichen Einrichtungen in Desterreich. Jebe gewaltsame Unterbrechung ber legalen Entwicklung erschüttere bas Rechtsbewußtsein und bie Rechtssicherheit auf Generationen hinaus.

In der Debatte am folgenden Tage finden u. a. die deutsche Fortschrittspartei und die Sozialdemokraten, daß Gautsch seine Einmischung in die ungarische Wahlfrage zugestanden habe.

26. September. (Cisleithanien.) Budget.

Das Budget für 1906 weift eine Gesamteinnahme von 1 822 027 400

Kronen und eine Gesamtausgabe von 1819042210 Kronen auf: ber Ueberstoken und eine Gelantausgube bon 1818-042210 Arbiten unf; der Uedetschuft beträgt sonach 2985 191 Kronen. Die Beitragsquote sir die gemeinsamen Angelegenheiten ist vorläusig mit den Bräliminarzissern des Jahres 1905 eingestellt, da das Erfordernis des gemeinsamen Haushaltes durch die Delegationsbeschlüsse noch nicht zissernmäßig sestgestellt ist. Für die Errichtung neuer Telephonleitungen ist ein Mehrersordernis von einer Milion Kronen eingestellt. Außerdem wird die Kegierung in dem Finanzgefet ermächtigt, aus Gebarungsüberschüffen von 1904 gur Ausgestaltung bes Telephonnepes 11/2 Millionen zu verwenden.

Ende September. (Ungarn.) Rundgebungen ber Parteien. Angebliche Ginmischung Deutschlands.

Die koalierten Parteien erlassen ein Manisest, in dem sie in Erwiderung auf das von dem König vorgelegte Programm erklären, daß einige Punkte desselben mit der Berfassung nicht übereinstimmen. Namentlich wird von der Erklärung des Konigs, daß bezüglich der Kommandosprache Konzessionen ausgeschlossen ind bleiben, gesagt, daß diese das Selbstbestimmungsrecht ber Nation tatsächlich ausbeben ober boch ohne gesehliche Grundlage verstümmeln würde. — Die Blätter bezeichnen die Erklärungen des österreichischen Winisterpräsidenten Dr. Frhrn. v. Gautsch als unbefugte Einmischung in innere ungarische Angelegenheiten, welche er, wenn auch mit allerlei Berklaufulierungen, zugeftanden habe.

wenn auch mit allerlei Verslausulterungen, zugestanden habe.
Die aus der liberalen Partei ausgetretenen 20 Abgeordneten erklären ihren Eintritt in die Koalition. Die Führer der Koalition bereisen die Prodinz, um diese sider die politische Lage auszuklären.
Der Bizepräsident der ungarischen Unabhängigkeitspartei Polonyi ermächtigt den Korrespondenten der "Reuen Freien Presse", zu erklären, daß der unbeugsame Wille des Kaisers gegen die Armeesorderung der Ungarn auf das direkte Eingreisen der deutschen Botschaft zurückzusühren. jei. Hierauf erklärt der deutsche Botschafter Graf Wedel in der "Reuen Freien Presse", daß die unter dem Namen des ungarischen Abgeordneten Bolonyi veröffentlichten Mitteilungen über seine (Wedels) Einstußnahme auf Entschließungen bes Kaisers Franz Joseph bezüglich ber ungarischen Kommanbosprache ganzlich unwahr sind. Der Botschafter versichert, er habe in dieser Angelegenheit weber in Berlin noch in Wien eine Aubienz aehabt.

Ende September. (Ungarn.) Die magyarische Preffe ift enttäuscht über den Empfang der Abgeordneten beim König und fieht in der koniglichen Erklärung eine Vorbereitung des Absolutismus. Das Ultimatum bes Konigs fei für die Nation unannehm= bar. Zwischen Sozialbemokraten und Anhängern ber Koalition tommt es zu mehrfachen Schlägereien.

1. Oktober. (Mähren.) Ein beutscher Bolkstag in Brunn protestiert gegen die Errichtung einer tichechischen Universität in Brunn, die nur ein nationales Kampfmittel bilben werbe. - Ein tichechischer Volkstag in Brunn erklart es für Pflicht ber Regierung. schleuniast eine tschechische Universität in Brunn zu errichten. — Mehrere Zusammenftoge finden ftatt, in den folgenden Tagen schreitet Militär gegen die Tschechen ein.

- 1. Ottober. (Ungarn.) Der britte Jahrgang ber aus Ungarn retrutierten Mannschaft wird nicht entlassen, sondern bis zum 31. Dezember zurückbehalten.
- 5./6. Oktober. (Cisleithanien.) Abgeordnetenhaus. Debatte über das allgemeine Wahlrecht.

Die Tschechen stellen einen Dringlichkeitsantrag auf Einführung bes allgemeinen Bahlrechts. Abg. Kramarsch (Tsch.): Der Staat müsse die Bolksmassen im eigenen Interesse heranziehen. Die Furcht vor Richtbewilligung der Notwendigkeiten des Staates, besonders der Mittätlassen, ei undegründet. Das Bolk werde vielmehr dadurch, daß es gewissenlosen Agitatoren entzogen werde, ein erhöhtes Interesse an den Staatsnotwendigkeiten gewinnen, und es werde die durch die Privilegien des Abels und des Großgrundbesses gehemmte Entwicklung des Staates ungleich bessern. Auch der Abschluß des nationalen Friedens werde nicht eher ermöglicht werden, als dis das Privilegium im Parlament ausgehört hat, denn ein Friedensschluß zwischen Privilegierten und Unterdrückten sein wöhlangelegenheiten eingemisch habe, er übe jedoch indiret Einsluß darauf aus, wenn er sich hier gegen das allgemeine Bahlrecht in Oesterreich ausspreche. Er erwarte von der Einführung des allgemeinen Wahlrechts hüben wie drüben einen günstigeren Boden für die Regelung des Berhältsen

niffes zwischen ben beiben Reichsteilen.

Am folgenden Tage erwidert Minifterprafibent v. Gautich: Die Einführung bes allgemeinen, gleichen, biretten, gebeimen Stimmrechtes fei eine Frage von fo überaus weitgehenber, ja grundfturzender Bedeutung für alle öffentlichen Angelegenheiten, daß fie nur mit großem Ernfte, mit ber größten Objektivitat, nur nach reiflicher Brufung geloft werben konne. Er habe ben Eindruck gewonnen, daß die Flagge des allgemeinen Stimmrechtes politische Ware von gang verschiedener Art bede. (Lebhafte Zu-ftimmung.) Der Abg. Kramarsch hat bei ben Ginschränkungen hinsichtlich der Steuerleistung die Bevölferungszahl außer acht gelassen sowie den Umftand, daß es sich nicht um Länder, sondern um die sie bewohnenden Nationalitäten handele. Es wäre keine glückliche Lösung, wenn irgendeine Nationalität bes Reiches burch bas allgemeine Stimmrecht um jene Bertretung im Abgeordnetenhause fame, die fie nach ihrer fulturellen und geschichtlichen Bedeutung zu beanspruchen berusen sei. In solchem Falle bilbe das allgemeine Stimmrecht nicht nur ein gefährliches, sondern ein febr turglebiges Experiment. Das öfterreichische Barlament fei nicht nur die Bertretung der Parteien und einzelner politischer Anschauungen, sonbern auch die Bertretung der Nationalitäten. Der Regierung liege es ob, die überkommene geschichtliche Geltung der Rationalitäten nicht außer acht zu lassen. Sollten aber die Bertreter der öfterreichischen Bölker selbst alles für unnötig halten, was fie bisher als Bürgschaft ihres berechtigten Ginfluffes im Parlamente festhielten, und was ben Nationalitäten Schut bor Majorisierungen bot, dann würden auch bei der Regierung die wichtigsten, gegen die Ginführung bes allgemeinen Bahlrechtes fprechenden Beforgniffe ichwinden. In England bestehe bisher bas allgemeine gleiche Stimmrecht nicht. Deutschland habe es zwar für ben Reichstag als Erbichaft ber Ginheitsbestrebungen bes Sahres 1848 übernommen, boch fehle es auch hier nicht an Bersuchen, Die nivellierende Macht bes allgemeinen Stimmrechtes abzuschwächen. Das allgemeine Bahlrecht bestehe eigentlich nur in Deutschland und Frankreich, zwei Staaten, die auf einheitlicher nationaler Grundlage beruhen. Defterreich fei am wenigsten geeignet, nach irgend einer Schablone regiert zu werben. Bas hier zu erörtern und zu beschließen sei, konne ausschließlich von ben reiflich erwogenen Interessen Defterreichs und seiner Bolter ausgehen. Aur biese könne er prufen; einen theoretischen Grundfat aber tonne er bem Saufe bei ber Abftimmung über bie Dring-

lichfeitsantrage nicht empfehlen.

Abg. Dzieduszycki (Bole): Die Polen verschlössen sich nicht ber Notwendigkeit der Ausdehnung des Wahlrechts, doch könne diese Angelegenheit nicht im Wege der Dringlichkeitsanträge und ohne Rücksicht darauf
gelöst werden, daß dieses Parlament ein Länderparlament sei. Hortis
(italien. Bg.) glaubt, die durch das allgemeine Wahlrecht ins Haus entsandten Vertreter würden einen noch ftärkeren Rüchalt im Bolke haben
und ihre Stimmen könnten dann im Parlamente nicht ignoriert werden.
Dr. Menger (beusche Fortschren): Er könne nicht für die Austräge stimmen. folange nicht für eine gebuhrende Bertretung aller Nationalitäten Garantie geschaffen sei. Stein (allbeutsche Bg.) erklärt, die Allbeutschen wurden für die Dringlichkeit stimmen und ben Antrag auf die Festlegung der beutschen Staatssprache hierbei erneuern. Derschatta (beutsche Bp.) spricht sich für die Dringlichkeitsanträge aus, verlangt jedoch Berücksichtigung der nationalen, kulturellen sowie sozialen und wirtschaftlichen Berschiedenheiten der einzelnen Länder. Schöpfer (chriftl.-soz. Bg.) tritt gleichfalls für das allgemeine Wahlrecht ein. In der dann folgenden Abstimmung wird die Dringlichkeit fömtlicher Antroce gebesehnt Dringlichfeit famtlicher Antrage abgelehnt.

- 10. Oftober. (Ungarn.) Der Reichstag tritt zusammen und wird durch ein königliches handschreiben bis jum 19. Dezember vertagt. Beibe Baufer faffen einen Broteftbefdluß gegen bie Bertagung.
- 10. Oktober. (Böhmen.) Der Landtag tritt zusammen. Die Sozialbemokraten veranstalten vor Beginn der Sitzung eine Maffendemonstration für bas allgemeine Wahlrecht.
- 16. Oktober. (Ungarn.) Baron Fejerbary wird abermals mit ber Rabinettsbilbung betraut.
- 25. Ottober. Das "Fremdenblatt" richtet eine scharfe Dabnung an den Sultan, in der Frage der Finangkontrolle nachqugeben, um Gewaltmafregeln ber Mächte zu bermeiben.
- 25. Oktober. (Ungarn.) Das fiebenbürgisch-evangelische Ronfistorium erhebt beim König Beschwerde gegen die Ministerialverordnung vom August über die Bolksschulen (S. 167).
- 25. Oftober. (Ungarn.) Ministerpräfident Rejervary forbert in einem Rundschreiben die Munizipien auf, die freiwillig gezahlten Steuern an die Staatskaffe abzuliefern und den fich freiwillig zum Militärdienst Meldenden Bescheinigungen zu erteilen.
- 28. Oftober. (Ungarn.) Minifterpräfibent Fejervary legt in einer öffentlichen Unsprache fein Programm bar:

Falls die Roalition eine Berftandigung ablehne, werbe er Neu-

wahlen ausschreiben. An der Spize seines Programms stehe das allgemeine, geheime, nach Gemeinden und unmittelbar auszuübende Wahlrecht. Bei Einführung dieser Institution werde er aber Sorge tragen für den Schut der staatlichen und der nationalen Interessen. Ueber die militärische Frage sagt er: Wit der Rückversetzung ungarischer Offiziere sei bereits begonnen; für die Offiziersunterrichtsanstalten sei dereits angeordnet worden, daß ein großer Teil der Unterrichtsgegenstände in ungarischer Sprache gelehrt werde und in derselben auch die Prüsungen zu ersolgen hätten; ebenso sei auch die ungarische Ausdilbung der Wannschaften angeordnet worden, auch in dem Falle, wenn ihre Muttersprache nicht die ungarische sei, dorausgesetzt, daß sie nur überhaupt Ungarisch versiehen. Auf diese Weise werde im Wege des unentgeltlichen Volksunterrichts im ganzen ungarischen Teile der Armee die Ausdilbung ehestens in ungarischer Sprache ersolgen. Zur Lösung der Emblemfrage würden baldigst Kommissionen zusammentreten. Die Regierung halte sest an der zweisährigen Dienstzeit. Ferner sollten große soziale Resormen, namentlich Arbeiterversschiederungsgesetze, ausgeführt werden.

Ende Oktober. (Ungarn.) Die magharischen Parteien erklären sich im allgemeinen gegen bas allgemeine Wahlrecht.

Anfang November. (Cisleithanien.) Demonstrationen für bas allgemeine Wahlrecht.

In vielen großen Stäbten, z. B. in Wien, Prag, Graz, bemonftrieren Umzüge und Versammlungen für das allgemeine Wahlrecht. An manchen Stellen, namentlich in Prag, hat die Demonstration einen revolutionären Charaster und wird mit Kundgebungen für die russische Revolution und gegen die Deutschen verbunden; zahlreiche Aufammenstöße mit Volizei und Militär sinden statt, in Prag zerstört das Militär Varrischen (5./7. November). Die sozialdemosratischen Eisenbahner Bohmens beschließen die Obstruktion, um Lohnerhöhungen und das allgemeine Wahlrecht zu erzwingen; für den allgemeinen Ausstand wird agitiert.

4. November. (Cisleithanien.) Die "Abendpost" bringt folgende offiziöse Kundgebung über das Wahlrecht:

"Das Abgeordnetenhaus hat sich in seinem lesten Sessionsabschmitte saft ausschließlich mit der Wahlrechtsresorm beschäftigt, und wer den Debatten ausmerksam gesolgt ist, konnte den Eindruck gewinnen, daß der früher verbreitete grundsätzliche Widerkand gegen eine weitgehende Aenderung der Grundlagen des disherigen Wahlrechtes zum Reichstate sich erheblich abgeschwächt hat und daß die Stimmung des Karlaments, sowie des größten Teiles der Oessentlichseit heute einer Resorm wesentlich geneigter ist. Die Regierung vermochte diese Tatsachen nicht zu übersehen und mußte sich, je größer die Bedenken und Schwierigkeiten sind, auf die eine praktische Durchsührung des Verlangens nach dem direkten, allgemeinen und gleichen Wahlrechte in Desterreich stößt, desto eher und eingehender mit der Frage besassen, unter welchen Bedingungen den Winschen nach einer dem Stande der öffentlichen Entwicklung entsprechenden Wahlresorm willsahrt werden könnte. Es darf auch nicht übersehen werden, daß diese Wünschen Hornte. In Desterreich handet es sich nicht um die Anwendung ersahren haben. In Desterreich handet es sich nicht um die Anwendung einer einsachen Formel; es müssen beimehr, wenn nicht der Uedergang mit zu großen politischen Erschütterungen verbunden sein soll, Gesichtspunkte der verschiedensten Art berücksichtigt werden. Es ist dies eine Arbeit,

welche ruhigster und reiflichster Ueberlegung bedarf; Beweis beffen die Bielheit und Berschiedenartigkeit der Borschläge, die selbst von bedingungslosen Anhängern bes allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes in bezug auf die praktische Gestaltung der Einzelheiten vorgebracht wurden. Vor allem ist für diese Arbeit eines unerläßlich: die Ruhe des öffentlichen Lebens; benn während leidenschaftlicher Volksdewegungen kann diese Arbeit nicht geleistet werden. Die Vorgänge der letzten Wochen, besonders aber jene in Wien, machen es notwendig, auf diesen Umftand nachbrucklich hin-zuweisen und diejenigen, die am lebhaftesten für eine weitgebende Reform eintreten, barauf aufmertfam zu machen, bag beren Schichal zum Teile auch in ihrer Sand liegt. Wenn bie Regierung barauf bebacht ift, bas Berlangen nach einer zeitgemäßen Umgeftaltung bes Bahlrechtes zu forbern und seiner Erfulung zuzuführen, so ift sie auch verpflichtet, um kunftiger Aenberungen bes öffentlichen Rechtes willen nicht bie öffentliche Orbnung ftören zu lassen und Auslehnungen gegen die Gesetze, wie sie in der letten Zeit vorgekommen sind, hintanzuhalten. In der Bewegung, deren Lärm seit einiger Zeit die Straßen erfüllt, muß das politische Moment von dem der Gewalttätigkeit und Gesetwidrigkeit unterschieden werden. Die Regierung wird ber politischen Bewegung keine Schranken setzen; weber Ge-örterung in ber Presse noch in ben Bersammlungen. Die politische Agitation für die Idee der Bahlrechtsreform foll fich innerhalb bes Gefetes ungehemmt entfalten. Aber andrerfeits barf nichts geschehen, mas Unruhe und Aufruhr im Gefolge hat. Gewalttätigkeiten und Berftorungen, Auflehnungen gegen bie öffentliche Ordnung muffen unterbleiben, und bie Regierung ift entichloffen, mit allen gesetlichen Mitteln folche, bas öffentliche Leben ichabigenben und bas Ansehen bes Staates herabsegenben Ausschreitungen entgegenzutreten. Bem es um politische Entwidelung, um Fort-bilbung bes Berfassungsrechtes, um Erweiterung bes Bablrechtes zu tun ift, ber wird biefen Bielen am beften bienen, wenn er allen feinen Ginfluß aufbietet, um Borfalle, wie fie fich jungft gum allgemeinen Bebauern ereignet haben, hintanzuhalten. Es liegt im Intereffe ber Boltstreife, bie biefe Reform wünschen, burch ihr Berhalten zu bezeugen, bag fie in jebem Sinne politisch reif find - auch für ein neues Bablrecht. Das Parlament, nicht die Strafe ift ber Ort, wo die Entscheibung barüber zu fallen hat."

- 14. November. (Cisleithanien.) Die Obstruktion ber Eisenbahner, die den Güterverkehr in Böhmen und auf benach-barten Strecken lahmgelegt hat, wird durch Lohnerhöhungen beisgelegt.
- 14. November. (Wien.) Der König von Spanien besucht ben Kaifer Franz Joseph.
- 17. November. (Mähren.) Der Landtag genehmigt eine neue Wahlordnung.

Die nach mehrjähriger Vorbereitung beschlossene Wahlordnung enthält fünf Aurien: Größgrundbesiß, Handelskammern, Städte, Landgemeinden, Kurie des allgemeinen Wahlrechts. Die Aurien sind national geteilt, Deutsche und Tschechen werden in getrennten Katastern eingetragen und wählen getrennt. Der Größgrundbesiß wählt nach einem sehr verwicklten Proportionalwahlspstem 10 Tschechen und 20 Deutsche, die Stadtkurie 20 Tschechen und 20 Deutsche, die Stadtkurie 31 Tschechen und 3 Deutsche, die Landgemeinden 39 Tschechen und

14 Deutsche, die allgemeine Bählerklaffe 14 Tschechen und 6 Deutsche. In nationalen Fragen ift Zweidrittelmehrheit erforberlich.

- 18. November. (Ungarn.) Da viele Komitatsbehörden der Regierung die Unterstützung verweigern, entzieht die Regierung ihnen die staatliche Subvention, die die autonome Verwaltung erhält.
- 28. November. (Wien.) Ein Massenunzug, dessen Teilnehmer bis auf 100 000 Personen geschätzt werden, demonstriert für
  das allgemeine Wahlrecht. Abordnungen tragen dem Ministerpräsidenten, den Präsidenten des Abgeordnetenhauses und Herrenhauses die Volkswünsche vor.
- 28. November. (Wien.) Der Reichsrat tritt zusammen. Debatte im Abgeordnetenhause über das Verhältnis zu Ungarn und das allgemeine Wahlrecht.

Ministerprasident v. Gautsch weist zunächst auf die Notwendigkeit ber Sicherung der versassungsbigen Gebarung des Staatshaushaltsetats hin, zu welchem Zwecke die Regierung dem Hause ein sechsmonatiges Budgetprovisorium unterbreite. Ueber das Berhältnis zu Ungarn erklärt er: der wiederholt dargelegte Standpunkt sei der gleiche geblieben, daß die gemeinsamen Einrichtungen, insbesondere die Gemeinsamen Einrichtungen, insbesondere die Gemeinsamen Einrichtungen, insbesondere die Gemeinsameteit des Heeres, im Sinne bes Ausgleichsgesehes unversehrt erhalten bleiben mußten und daß auch bas Programm bes neuen ungarischen Minifterprasidenten bie Ausführung ber bekanntgegebenen Entschließungen bes gemeinsamen Kriegsminifters enthalte, Die Die Ginheit ber Armee nicht zu lodern versuchten. Die Berfügungen bezüglich ber Regimentesprache feien teine Reuerung und konnten kein Hindernis bilben für die Armee, die fich neuerlich mit Ruhm bebeden werbe, wenn einmal der Ruf an sie erginge. (Bustimmung.) Bezüglich der wirtschaftlichen Verhältnisse zu Ungarn stehe die Regierung unverändert auf dem Standdunkte, daß die Gemeinsamkeit nur dann wie bisher erhalten werden könne, wenn Ungarn ohne weitere Zugeständnisse seitens Desterreichs die von der früheren Regierung getrossenn Abmachungen übernähme. Bas den gemeinsamen Hausbalt der Monarchie betresse, hosse die Verländige ergen der Verländige gernen der Verländige ergen der Verländigen der Verländigen der Verländigen ergen der Verländigen der Verlän bie Regierung, daß das Parlament die Ermächtigung zu der Vorlage erteile, die die Regierung dur Regelung der Haushaltsangelegenheiten rechtzeitig dem Haus unterbreiten werde. Ueber die Wahlrechtsfrage sagt er: Die Regierung glaubt, daß bei den verschiedenartigken Wirkungskreisen er: Die Regierung glaubt, daß dei den verigievenarrignen Wirtungstreisen ber Landtage und der Reichsbertretung das allgemeine Stimmrecht keines-wegs berufen ist, den Grundsas der Interessenvertretung auß den Landtagen zu verdrängen, da die besonderen wirtschaftlichen Interessen, die die Landtage wahrzunehmen berufen sind, in der Interessenvertretung einen wirksameren Schutz sinden als dei dem allgemeinen Stimmrecht. Das Haus habe durch seinen Beschluß vom 6. Oktober sormell der Frage der Einstührung des allgemeinen Wahlrechts die Dringslichkeit nicht zuerkannt, durch die damals erzielte Mehrheit aber die Unerlässigkeit einer Wahlresorm anserkannt (Lebkotte Aussimmung). Der Erruptigk mills aufrecht erholten ertannt. (Lebhafte Buftimmung.) Der Grundfat muffe aufrecht erhalten werben, daß bie früher erworbenen öffentlichen Rechte weiter gelten muffen. Beitere sorgfältigste Beachtung erfordert die Frage voller Sicherung ber Freiheit ber Bahlen und ber Berhinderung jedes Terrorismus. Die wichtigste Frage aber ift ber Schut ber nationalen Minderheiten gegen bie

. .

Uebermacht ber Ropfzahl. Die Regierung ift ber Anschauung, daß ber befte Schutz ber nationalen Minberheiten in kleinen, möglichst national abgegrenzten Bablbezirten mit Einzelwahlen zu finden ift. (Lebhafter Beifall.) Sie wird dem Hause eine Wahlfreiseinteilung vorschlagen, die die nationalen Reibungsflächen bis auf ein Minbeftmag verminbern wird und ben Gebanken einer nationalen Autonomie einer Zukunft eröffnet. (Leb-hafter Beifall.) Der Regierung schwebt vor allem eine national einheitliche Abgrenzung ber Bablfreise bor; bie nationalen Gemeindebezirke sollen gu einheitlichen Bahlbegirten verbunden werben, wobei jede Gemeinde ber Bahlort mare. Auch eine entsprechende Bertretung ber industriell hervorragenden Gebiete muß gefichert werben. Die Regierung wird alles aufbieten, um den Entwurf spätestens im Februar vorzulegen. Gleichzeitig musse eine Reform des Hauses und eine Revision des Gesetes über die Geschäftsordnung des Reichsrates in Beratung gezogen werden, um den regelmäßigen Gang der Gesetzebung zu sichern. Die Regierung wird einen bahingehenden Gesetzentwurf vorlegen. Endlich beschäftige sich die Regierung auch mit der Frage, durch entsprechende Ausgestaltung des Herrenhauses jenen Interessengruppen eine entsprechende Vertretung zu schaffen, die durch die Ausdehnung des Reichsratswahlrechts in Mitleidenschaft gezogen werben. (Andauernde lebhafte Zwischenrufe.) Soll ein neues Bahl-recht geschaffen werben, dann muß Desterreich die neuen Bege mit Zuversicht betreten; benn fo groß auch die Reformbedürftigfeit des Wahlrechts fein mag, fo muß es bas Biel ber öfterreichischen Politit fein, ben inneren Frieden und die Rechtssicherheit der Bolter zu mehren und die Machtfulle bes Staates zu fteigern. (Lebhafter Beifall.)

In der Debatte am 28., 30. November und 5. Dezember sprechen fich die Bertreter der meisten Parteien grundsalich für das allgemeine Bahlrecht aus; zur Borbereitung werden nationale Abgrenzungen gefordert.

1./2. Dezember. (Cisleithanien.) Wahlrechtsbebatte im Herrenhause.

Ministerpräsibent v. Gautsch verweist auf seine Erklärungen im Abgeordnetenhause über das Wahlrecht und weist zur Begründung der Reform hin auf die Fortschritte auf sozialem, politischem und geistigem Gediete sowie auf die bisherige Unfruchtbarkeit der Gesetzgebung, wodurch die Strömung zugunsten der Aenderung der Grundlage des Parlaments sehr geförbert werde. Die Resorm müsse zur Zeit verwirklicht werden, wo die Erweiterung der össentlichen Rechte versöhnlich wirke und das Bandzwischen der Gesetzgebung und allen Bolksschichten durch friedliches Zusammenwirken gekräftigt werde. Die Regierung schreite übrigens nur auf dem Wege fort, der durch die Gesetzgebung von 1896 sestgelegt sei. Sie wolle das allgemeine Wahlrecht völlig ausgestalten unter Berücksichtigung der staatsrechtlichen und nationalen Verhältnisse, damit auch das neue Haus ein Spiegelbild des Reiches bleibe.

Am folgenden Tage spricht Graf Thun sein Befremden über die Sinnesänderung aus, welche binnen drei Monaten seit der Ablehnung der Dringlichkeitsanträge im Abgeordnetenhause bezüglich der Wahlresorm eingetreten sei. Die so grundsäsliche Aenderung des ganzen parlamentarischen Lebens könne nur schrittweise erfolgen. Daszenige aber, was die Regierung als einen weiteren Schritt auf der durch die Gesetzgebung gegebenen Bahn bezeichnet habe, sei der wahrhafte Sprung ins Dunkle. Er glaube nicht, daß die Regierung dem Ansturme zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts in den Landtagen genügenden Widerstand werde entsgegensetzen können. Er könne sich des schwerzlichen Gesühles nicht erwehren,

baß das Staatsruber nicht mehr in den Händen eines zielbewußten und unverwandt eine Richtung im Auge behaltenden Steuermannes sich befinde. Er müsse befürchten, daß das dom Ministerpräsidenten unnügerweise mit der Wahlresorm im Zusammenhang gedrachte Schlagwort "Resorm des herrenhauses" zu einer bedauerlichen Aktion ausgenützt werden könnte. Fürst Auersperg macht die Regierung für den Bankrott des bestehenden Parlaments verantwortlich. Wie in Ungarn, so habe auch in Desterreich der Zusal die Wahlresorm auf die Tagesordnung gesetzt. Es sei keineswegs ein Beweis von Stärke und Wacht, einige tausend Wenschen unter irgendeinem Schlagworte auf die Straße zu sühren, wohl aber sei es ein Beichen namenloser Schwäche der Regierung, daß sie solche Ungesetzlichteiten zulasse. Es sei kein Kampf gegen die Rechte des Volkes, sondern gegen eine politische Partei, welche die Alleinherrschaft im Staate haben wolle, dessen Eriskenzberechtigung sie leugne. Dr. v. Plener (beutschist Waßregeln zur Sicherung der Deutschen und des allgemeinen Wahlrechts Waßregeln zur Sicherung der Deutschen und des slügemeinen Wahlrechts Waßregeln zur Sicherung der Deutschen und das allgemeine Wahlrecht von einer Reueinteilung Volkennaßt abbängig. Prosessor Lammasch (driftt.-soz.) hält das allgemeine Wahlrecht sin unverweidlich.

Anfang Dezember. (Böhmen.) Da in Prag neue Unruhen befürchtet werben, wird die Garnison beträchtlich verstärkt.

Anfang Dezember. (Ungarn.) Die sozialbemokratischen Seher bopkottieren die das allgemeine Wahlrecht bekämpsenden Organe der Koalition, so daß diese zeitweilig das Erscheinen einstellen müssen. Es kommt dabei zu blutigen Zusammenstößen. Am 6. Dezember versprechen die Zeitungen, keine Angrisse mehr gegen das allgemeine Wahlrecht richten zu wollen.

Mitte Dezember. (Ungarn.) Kultusminister Lucacs verhandelt vergeblich mit den Führern der Koalition.

- 19. Dezember. (Ungarn.) Der Reichstag tritt zusammen und wird durch ein königliches Handschreiben bis zum 1. März 1906 vertagt. Das Abgeordnetenhaus protestiert einstimmig gegen die Bertagung als versassungswidrig.
- 19. Dezember. (Ungarn.) Die Regierung veröffentlicht den Gesekentwurf über bas allgemeine Wahlrecht.

Danach erhält jeder männliche Staatsbürger, der das 24. Lebensjahr vollendet hat und des Lesens und Schreibens kundig ift, das aktive Wahlrecht. Jeder Wahlbezirk möhlt einen Abgeordneten. Die Wahlbezirk werden in kleinere Abstimmungskreise geteilt, wobei jede Gemeinde nach einer besonderen Wählerliste abstimmt. Die Wahl ist unmittelbar und geheim und erfolgt mittels Stimmzettels. Bei gleicher Stimmenzahl entscheibet das Los. Die gegenwärtige Jahl der Abgeordneten bleibt unverändert bestehen, ebenso die fünfjährige Mandatsdauer. Die bisherigen Wahlberechtigten behalten das Wahlberechtigten behalten das Wahlberecht noch für die Dauer der beiden mächsten Wahlperioden, auch wenn sie nicht lesen und schreiben können. Wählbar ist jeder ungarische Staatsbürger, der von der Ausübung des Wahlrechts nicht ausgeschlossen ist und mindestens schon zehn Jahre lang

bas Staatbsürgerrecht besitst. Nicht wählbar bagegen ist jeber, ber wegen Bergehens aus Gewinnsucht oder wegen Aufreizung zum Nationalitäten-

haß verurteilt ift.

In der Begründung heißt es, daß der gegenwärtige Zustand, bei bem bas Bahlrecht an einen nach ben verschiedenen Gegenden variierenden Benfus von 68 Sellern bis 87 Kronen geknupft ift, wobei es Bezirke mit 139 und solche mit 12000 Bählern gibt, nicht mehr aufrecht erhalten werben fonne. Die Reform konne nur auf bem Bringip einer Ausbehnung ber Rechte ausgeführt werben und zwar will die Regierung die Ausdehnung auf bem Grundfate burchführen, daß alle diejenigen das Wahlrecht erhalten, die schreiben und lesen können. Die Motivierung führt serner aus, jede andere Resorm des Wahlrechtes, insbesondere die herabsetzung bes Zensus, sei für die magyarischen Elemente ungünstiger, als die von der Regierung vorgeschlagene Kesorm des allgemeinen Wahlrechts, und die Bedingung bes Schreibens und Lesens in ungarischer Sprache könne nicht ausgesprochen werden, weil baburch zahlreiche Bahler ihr Bahlrecht verlieren würben und biefes Syftem eine ungeheuere Rechtsberaubung nach fich ziehen wurde. Tropbem werben die spezifisch-magyarischen Interessen nicht geschädigt. Denn mabrend nach bem bisherigen Bablrecht 56 Prozent ber Bahler Magyaren find, werben es nach bem neuen Bahlrecht 61 Prozent sein. Die soziale Berschiebung, die sich im Kreise der Bähler vollziehen wird, wird besonders im hindlick auf die Arbeiter eine große sein. Während bisher nur 40000 ber Wahlberechtigten Arbeiter sind, werben in Zufunft 800000 Arbeiter bas Wahlrecht haben, b. h. es werben statt 4 Prozent 33 Prozent ber Babler zur Arbeiterschaft gehoren.

21. Dezember. (Ungarn.) Das "Amtsblatt" teilt mit, daß ber König ein Demissionsgesuch Fejervarys abgelehnt hat.

### III.

### Portugal.

12. Februar. Bei den Deputiertenwahlen erhält die Regierung eine große Mehrheit. In Liffabon werden viele republikanische Stimmen abgegeben.

27./30. März. Aufenthalt bes Deutschen Kaisers in Lissabon. Am 27. gibt ber König bem Kaiser ein Galadiner, wobei beibe Monarchen Toaste auf die guten Beziehungen ihrer Länder ausbringen. — Am 30. besucht der Kaiser das Kathaus. — Der Kaiser empfängt Abordnungen der deutschen Kolonien von Lissabon und Oporto, darunter die Bertreter eines sozialbemokratischen Arbeiterverbandes.

4. April. Der Ronig eröffnet bas Barlament.

In der Thronrede sagt der König über die Beziehungen zum Auslande: Der herzliche Empfang und die begeisterte Aufnahme durch den Souverän und das Bolk während seines Besuches in England hätten seinem Herzen eine unauslöschliche Dankbarteit eingeprägt. Ein Beweis der guten Beziehungen sei der Besuch der Königin von England sowie des Herzogs und der Herzogin von Connaught in Lissadon und der warme Empfang, welcher der Königin und ihm auf der Reise nach England in Paris dereitet worden sei. "Wir haben soeben einen seltenen Beweis von Hochachtung vom Deutschen Kaiser durch dessen Besuch in Lissadon erhalten. Wir sind angenehm berührt durch die hohe Auszeichnung gegen uns und den Beweis der Freundschaftsgefühle zwischen Deutschland und Portugal, die zum Borteise der Entwicklung der gemeinsamen Interessen enger geknüpft sind."

27. Ottober. Besuch des Prafidenten der frangofischen Republit in Liffabon.

26./27. Dezember. Das Ministerium tritt zurück und wird durch ein Kabinett Luciano Castro ersetzt.

### IV.

## Spanien.

21. Januar. Der König erläßt anläßlich seines Namenstags eine Amnestie, die sich auch auf die Deputierten erstreckt, welche gerichtlich versolgt werden. Hierdurch wird eine schwierige politische Frage gelöst.

26./27. Januar. Minifterwechsel.

Das Kabinett Azcarraga tritt zurückt wegen interner Weinungsverschiebenheiten und es wird folgendes Winisterium gebilbet: Billaberbe Bräsibium und Finanzen, Besada Inneres, Billa Urrutia Aeußeres, Garcia Alix Finanzen, Ugarte Justiz, Lacierva Unterricht, Cobian Marine, General Warina Krieg und Babillo Ackerbau.

13. März. Rommunalwahlen.

Die Wahlen zu ben Kommunalräten in allen 49 Provinzen zusammen ergeben 260 Konservative, 101 Liberale, 99 Demokraten, 39 Republikaner, 10 Karlisten, 8 Romeristen und 5 Unabhängige. Vom Minister bes Innern wird dieses Ergebnis als ein Sieg der Regierung betrachtet.

Anfang April. (Mabrib.) Infolge von Konflikten mit bem Unterrichtsminifter stellen die Studenten den Besuch der Borlesungen ein.

- 8. April. (Mabrid.) Durch ben Einsturz eines im Bau befindlichen Wasserreservoirs kommen über 100 Personen um. Das Unglück wird auf unsolide Bauart zurückgeführt.
  - 8. Mai. Feier jum Gedächtnis Cervantes'.
- 29. Mai. (Mabrib.) Der frühere Ministerpräsibent Silvela †. — Geboren 1843, Journalist, 1869 liberaler Abgeordneter, 1876 Unterstaatssekretär in einem konservativen Kabinett, 1879 zum ersten Male Minister, seit 1892 Führer der Konservativen, 1899 Ministerpräsident.
  - 20. Juni. Rabinettswechsel.

Das konservative Ministerium Villaverbe tritt zurud, ba ihm ein Bertrauensvotum mit 204 gegen 45 Stimmen wegen finanzieller Differenzen

verweigert wird. Am 23. wird ein liberales gebilbet: Präsidium Wontero Rios, Inneres Garcia Prieto, Auswärtiges Saint Roman, Finanzen Urgaiz, Arieg Wehler, Warine Villanueva, Aderbau Romanones, Justiz Bena, Unterricht Wellado.

August. In Andalusien herrscht hungersnot. Die Landarbeiter bemächtigen sich ber Herben, um sich Nahrung zu verschaffen. Die Gendarmerie ist machtlos.

- 3. September. In Barcelona werden durch ein Bombenattentat mehrere Bersonen getötet und über 60 verwundet.
- 10. September. Bei den Corteswahlen erhält die Regierung eine erhebliche Mehrheit. Die Republikaner verlieren an Stimmen.

Oftober. In Sübspanien verüben hungernde Landleute Aus-

- 23. Oktober. Besuch bes Präfidenten ber französischen Republik Loubet in Madrib.
- 31. Oktober. Das Ministerium Montero Rios tritt zurück. Es wird ein neues Kabinett Montero-Rios gebildet.

Ende November. Separatiftische Bewegung in Katalonien. Da die separatistische Bewegung in Barcelona zunimmt, plant die Regierung die Berhängung des Ariegszustandes. Insolge von Preßangrissen auf die Offiziere stürmen die Offiziere die Druckerei eines Blattes und verwüsten sie. — Am 29. November genehmigt die Kammer die Aufbebung der versassungsmäßigen Bürgschaften in Barcelona mit geringer Wehrheit. — Die Offiziere der gesamten Armee sordern Genugtuung für die Beleidiaungen.

- 2. Dezember. Es wird ein Kabinett Moret gebilbet, da Montero Rios wegen ber katalonischen Dinge zurücktritt.
- 17./18. Dezember. (Kammer.) Es wird von Abgeordneten behauptet, daß bei der Abstempelung von Staatspapieren die Staatstaffe durch Betrügereien um 36 Millionen Pesetas geschäbigt ist; die Regierung erklärt eine strenge gerichtliche Untersuchung für nötig.

# V. Großbritannien.

12. Januar. (Glasgow.) Ministerpräsident Balfour hält eine Rebe über die Streitkräfte Englands und die Möglichkeit von Konflikten:

Die Regierung habe fich mit ber großen militärischen Frage bes Reiches beschäftigt, es handle sich babei nicht um die Berteibigung Englands. Gine febr fleine regulare Urmee genuge gufammen mit ben übrigen Truppen, um die eigentliche Berteidigung Englands, die in der Flotte liege, ftart zu machen. Das mahre Problem liege an ber Stelle, wo allein ein Konflitt mit einer großen militärischen Macht möglich sei, bies Problem sei die Verteibigung Afghanistans. Die Aenberungen, die ber Kriegs-minister burchgeführt habe, wurden es England ermöglichen, wirksam in jeben Streit an der Nordwestgrenze Indiens einzugreifen. Die Neubewaffnung ber Artillerie habe nicht leichtfertig unternommen werben burfen wegen ber gewaltigen Rosten, bie fein kontinentaler Staat bisher aus ben laufenden Einnahmen hat deden konnen. In etwa zwei Jahren werde die englische Armee vollständig mit dem neuen Geschütz ausgerüftet sein und bereits vorher den meisten Nationen in dieser Beziehung voraus sein. Das Geschütz sei beffer als das irgend einer anderen Armee. England sei bei der Annahme des Geschüpes von dem europäischen Bertommen abgewichen, und zwar auf ben Rat berjenigen, welche bie Artillerie im subafritanischen Kriege beobachtet hatten. Die englische Armee beabsichtige, ein sehr machtvolles Geschütz einzusühren und diesem Geschütz dasselbe Kaliber zu geben wie dem der reitenden Artillerie. Es werde außerordentlich interessant sein zu sehen, ob fremde Nationen diesem Beispiel folgen werden. Das Ergebnis der Flottenresorm sei, daß die Kampstraft der englischen Flotte während der ersten 24 Stunden eines Konssiltes mit einer fremden Macht verbreifacht werde. Die Erfolge ber Regierung in bezug auf bie Erhaltung bes Friedens feien noch größer gewesen. England habe bie Rührung im Abichluß von Schiedsgerichtsvertragen übernommen. Allerdings konnten biefe Bertrage nur bis zu einem gemiffen Bunkte von Wert sein. Dersenige aber, der einen Streit über eine bestimmte Grenze oder ein Einflußgebiet auf solche Weise beilegt, habe auf friedlichem Wege mehr erreicht, als die Nationen durch den Krieg zu erreichen vermöchten. Lord Lansdowne habe in dieser Beziehung eine Refordleiftung zu verzeichnen. Die Gefahr für den Frieden liege immer außerhalb Europas in den großen Regionen, die unter geringer Zivilisation ständen und wo

zivilisierten großen Nationen um die Borherrschaft rängen. Wenn ähne Abkommen wie zwischen Frankreich und England zwischen allen eurosischen Nationen getroffen werden könnten, so könnte die Wöglichkeit eines nslikts fast als beigelegt gelten.

Ende Januar. Blaubuch über die tibetanische Expedition.

In einem Blaubuch wird mitgeteilt, daß Oberft Younghousband Einverständnis mit der indischen Regierung Tibet Bedingungen auflegt hatte, die der Besignahme eines Teils von Tibet durch England eichgekommen sein würden. Er verlangte eine Entschädigung, die in Jahresraten gezahlt werden sollte und die England für diese Zeit in em Besige der Aschumbitäler belassen haben würde. Trog des Widerpruchs der englischen Regierung hielt er an seinen Forderungen sest, die der von der Regierung in London umgestoßen wurden, da Lord Lanssowne sich Außland gegenüber bereit erklärt hatte, daß England weder tibetanisches Gebiet annektieren, noch ein Protektorat errichten, noch sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen würde, solange andere Wächte sich einer solchen Einmischung enthielten.

Januar. In London und 74 Provinzialstädten werden gegen 40 000 Arbeitslose durch Rotstandsarbeiten beschäftigt.

Januar. Eine Rebe des Zivillord der Abmiralität Lee, daß England Deutschland den Ausbau seiner Flotte verbieten müffe, wird in England und Deutschland lebhaft kommentiert.

Ende Januar. Die "Times" tritifiert im Anschluß an eine Besprechung der russischen Greignisse die inneren Zustände in Deutschland, die den russischen ähnlich seien. Die "Empire Review" betämpft scharf diese "dumme Lüge".

Anfang Februar. Es wird ein Rückgang der Geburtenziffer konstatiert.

Die Geburtkrate für England und Wales belief sich im Jahre 1904 auf 27.9 per Tausend der Bevölkerung. Dies bedeutet eine Abnahme von 1.3 per Tausend der Durchschnittsrate der letzten zehn Jahre und die Kate ist geringer als irgend eine bisherige. Die Geburtsrate ist aber nicht nur im Verhältnis zu dem Prozentsat der Vevölkerung gesallen, sondern die Aahl der Geburten ging auch absolut gegen das Vorjahr um 3000 zurück. Merkwürdigerweise zeigt sich der Rückgang sogar in den einzelnen Quartalen des Jahres 1904. Während so die Gedurten zurückgehen, ist aber auch die Kindersterblichkeit der Kinder unter einem Jahre eine ungewöhnlich große. In den letzten drei Wonaten des Jahres 1904 waren 138405 Todesfälle zu verzeichnen, wovon 30967 auf Kinder unter einem Jahre kommen. Die Zahl der Gedurten betrug in derselben Zeit 228413. Auf 1000 Kinder, die gedoren wurden, kommen demnach zirka 136 Todesfälle von Kindern. Es ist bemerkenswert, daß von den 76 größten Städten zwei Städte der Baumwollindustrie in Lancastershire den größten Prozentsat an Kindersterblichkeit ausweisen. ("Aus. Its.")

### 14. Februar. Der König eröffnet bas Parlament.

In der Thronrede heißt es, nachdem die Beziehungen zum Austande als freundschaftliche charakterisiert sind: Der Krieg, der seit vorigen Februar zwischen Rußland und Japan im Gange war, dauert leider an. Meine Regierung hat es ihre Sorge sein lassen, die einer neutralen Macht obliegenden Berpflichtungen aufs strengste einzuhalten. Die Lage auf dem Balkan gibt noch immer Anlaß zur Besorgnis. Die auf Beranlassung Desterreich-Ungarns und Rußlands angenommenen Maßnahmen haben sich bazu dienlich erwiesen, einige Besserung des Zustandes in den von den Unruhen betroffenen Bezirken herbeizuführen. Gin Fortschritt ift namentlich bei der Reorganisation der Gendarmerie gemacht worden, wobei zu meinem Heere gehörende Offiziere wertvolle Mithilse geleistet haben. Diese Wahnahmen sind noch durch radicale Resormen, namentlich des Finanzsspstems, zu ergänzen, ebe irgendwelche dauernde Verbesserungen in der Verwaltung dieser Provinzen des türklichen Reiches zur Wirksamkeit gebracht werden können. Ich vermerke mit Genugtuung, daß die österreichisch-ungarische und die russische Regierung kürzlich dahinzielende Borschläge an die Pforte gerichtet haben. Weine Regierung ist mit den Regierungen der anderen hauptsächlich an diesem wichtigen Gegenstand interessierten Mächte in Berbindung. . . . Das Uebereinkommen zwischen der englischen und der französischen Regierung betreffend die freundschaftliche Regelung der die Interessen beider Länder berührenden Fragen sei vom französischen Parlament genehmigt und ordnungsgemäß ratifiziert worden. Soffentlich werbe dasfelbe für beibe Länder vorteilhafte Wirkungen haben, mährend es zugleich nicht ausbleiben konne, daß es die freundschaftlichen Beziehungen, welche beide Länder so gludlich miteinander verbanden, noch weiter festigen werbe. Meine Regierung ift auch mit ber russischen Regierung zu einem Einverständnis gelangt, traft bessen einer internationalen Untersuchungskommission, die in Uébereinstimmung mit den Grundsäten der Haager Friedenskonvention zusammengetreten ift, die Aufgabe anvertraut worden ist, die mit der Katastrophe der britischen Fischerslotte, welche durch das Borgeben der ruffischen Flotte in der Nordfee hervorgerufen murde, gusammenhangenden Umftande zu untersuchen und bie Berantwortlichkeit für biesen beklagenswerten Zwischenfall ben in Betracht Rommenden jugu= meffen. . . . Schritte gur Einführung einer reprafentativen Ronftitution in Transvaal werden ernftlich erwogen und ich hoffe, daß fie einen wefentlichen Fortschritt nach dem letten Biele bin, nämlich völliger Gelbstverwaltung, bringen werben. Ein Abkommen, das dazu bestimmt ift, die Beziehungen zwischen der tibetanischen und der indischen Regierung auf eine befriedigende Grundlage zu stellen, ist in Lhassa abgeschlossen worden. Die großen Schwierigkeiten, benen unsere Mission begegnete, sind von ben zivilen und militärischen Leitern in glanzender Weise überwunden worden. Die chinessiche Regierung hat einen Kommissar nach Kalkutta gesandt behufs Berhandlungen über eine Konvention, burch welche ber Beitritt Chinas zu dem Abkommen mit Tibet ausgesprochen wird. . . . Erfreulich sei ber Höflichkeitsbesuch bes Sohnes bes Emirs von Afghanistan in Kalkutta und der Entfendung eines hohen Beamten der indischen Regierung nach Rabul behufs Erörterung von Fragen, die bie Beziehungen zwischen ber indischen Regierung und ber von Afghanistan betreffen.

14. Februar. (Oberhaus.) Abrefibebatte. Oftafiatischer Krieg; Makedonien; Tibet; Afghanistan.

Auf eine Anfrage, ob England im oftasiatischen Kriege nicht an Bermittelung benke, erwidert Staatssekretar bes Auswärtigen Lord Lansdowne: Jede übel aufgenommene Bermittelung könnte leicht ernste Folgen haben. Er brauche nicht zu versichern, daß die Regierung, wenn sich ihr eine Gelegenheit zur Bermittelung bieten sollte, sich ihrer bereitwillig bedienen würde. Die Regierung habe es sich angelegen sein lassen,

ftriktefte Neutralität zu beobachten und ihr Beftreben sei nicht erfolglos gewesen. Bezüglich der Frage der Kriegstontrebande sei die Regierung bemuht gewesen, die hergebrachte Politik Englands zu befolgen und die Liste ber Kontrebandeartikel möglichst zu beschränken. Der Regierung sei es zu ihrer Befriedigung gelungen, in dieser Beziehung einen vernünftigen modus vivendi zu erlangen, und seit vorigem Juli seien nur solche eng-lische Schiffe von einer Beschlagnahme betroffen worden, die sich offenfundig des Blodadebruchs schuldig gemacht hatten. Gin einziges Mal sei England auch anscheinend nabe daran gewesen, in den Kriegstrubel mit hineingezogen zu werden. Das war gelegentlich des Zwischenfalls in der Nordsee, den er (Redner) nur erwähne, weil er dem freundlichen Charafter ber bon Lord Spencer hinfichtlich ber Saltung ber Regierung in biefer Angelegenheit gemachten Bemerkungen feine Anerkennung zollen wolle. Die Entwickelung ber makebonischen Angelegenheit sei unerfreulich. Er sei überzeugt, daß auf keine Besserung zu rechnen sei, wenn nicht für die Ein-führung durchgreisender Resormen Sorge getrossen werde. Wit Befriedigung fei es zu begrußen, daß allgemein die Anficht herrsche, daß weitere Resormen nötig seien. Gin neuer Resormentwurf stebe jest zur Beratung, der Entwurf sei sehr tompliziert. Er sei nicht in der Lage, ein Urteil über ihn abzugeben. Der Entwurf bedeute aber zur Befriedigung der Regierung einen Schritt vorwärts. Die Regierung werde nicht zögern, ihr Recht, den Entwurf zu kritisieren und Vorschläge dazu zu machen, auszusiben. Die Regierung habe Grund zu der Annahme, daß keine Aritik und teine Borichlage, Die fie machen wurde, von Defterreich-Ungarn und Rufland übel genommen würden. . . . Ueber Tibet fagt Lord Lansbowne: Die Regierung fei gezwungen, bas Borgeben Dounghousbands zu migbilligen, ber bie Instruktionen überschritt und in einen Rechtsirrtum verfiel; benn sein Abkommen schloß die Besetzung des Tschumbitales auf 70 Jahre ein, eine Zuwiderhandlung gegen die von der Regierung abgegebenen Zusicherungen; die indische Regierung nahm die Politik der Reichsregierung richtig auf. Wir haben allen Grund zu glauben, daß die indische Regierung unsere Instruktionen getreu besolgte. Ueber den Fortschrift der Verhandlungen in Afghanikan kann ich keine Auskunft geden Die Berhandlungen dauern noch fort; sie sind von äußerst schwieriger Natur. Es murbe gegenwärtig fehr wenig munichenswert fein, Die barauf bezüglichen Atten zu veröffentlichen. Rachbem Lansbowne noch bie Militarpolitik ber Regierung verteidigt hat, erklärt er, die Regierung sei nicht darauf vorbereitet, ihr Amt auf Geheiß der Opposition im Stich zu lassen.

14./16. Februar. (Unterhaus.) Abrestebatte. Zollfrage. Lees Rebe. Sieg der Regierung.

Abg. Campell Bannermann (lib.) greift die Regierung scharf an, weil ihre Handelspolitik unklar sei. Das Land erwarte mit wachsender Ungeduld die Gelegenheit, sein Urteil darüber abzugeben. Die Opposition verlange vom Premierminister eine klare, unzweideutige Erklärung, wie er über die Fisklalpolitik benke und was er beabsichtige. Die politische Lage sei voll von Gesahr für die össenklichen Interessen. Das Ministerium sei demoralisiert; wie sehr dies der Fall sei, zeige sich in der ganz unangebrachten Rede, die ein untergeordnetes Witglied der Admiralität gehalten habe. Der Zivillord der Admiralität Lee sei augenscheinlich bestrebt gewesen, beachtet zu werden (Beisall der Liberalen, Widerspruch vei den Konservativen), und er habe anscheinend beschlossen, sich einen Namen zu machen. Dies sei ihm gelungen, und Tausende, die bisher nie von ihm gehört hätten, wüßten jest von seiner Existenz. Die Welt sei empört über die

morberische Natur bes Nampses im fernen Often, und er, der Redner, sei sicher, daß Lansdowne schon aus Pflichtgefühl wie aus Neigung die erste Gelegenheit benuten werbe, Englands Ginfluß zugunften bes Friedens geltend zu machen, inzwischen aber strikteste Neutralität zu beobachten. Für bie Haltung Lansbownes in ber Angelegenheit bes Nordseezwischenfalles habe er nur Lob; bezüglich der Regelung dieser Angelegenheit habe England viel den freundschaftlichen Diensten Frankreichs zu verdanken. Welche Amede verfolge die Mission nach Afghanistan? — Premierminister Bal-four: In Afghanistan verfolge die Regierung nicht, wie Bannermann annehme, eine herausforbernde Bolitit. Das Sauptelement einer gefunden Volltik für die indische Regierung sei, gute Beziehungen mit dem Nachbar von der Nordwestgrenze zu unterhalten. Dieser Nachbar stehe zwischen Indien und einer mächtigen Willitärmacht. Die Freundschaft des Emirs könne England viel nüßen; England könne ihm aber noch mehr nüßen. Es sei aller Grund vorhanden zu freundlichen Beziehungen zwischen den beiden Landern. Die Regierung muniche durchaus, Diefe Beziehungen aufrecht zu erhalten. Bezüglich ber Fistalpolitit habe er seine Stellung bereits dargelegt. In Beantwortung der Forderung der Opposition, das Parlament folle aufgelöft werben, erkläre er, die Regierung befolge eine Politit, die mit bem gefunden Menschenverstande im Ginklange ftebe. Gang unnötig und grundlos sei der Angriff Campell Bannermanns auf den Zivillord der Admiralität. Lee zeigte, obwohl er noch nicht lange seine amtliche Stellung bekleide, wie wertvoll seine große Geschicklichkeit und sein Fleiß seinem Lande sei. (Beifall.) Er, Balfour, könne nicht verstehen, warum Campell Bannermann Lee aussuchte für seinen unebelmütigen Tadel. (Beifall.)

Am 16. wird folgender Abreßentwurf der Liberalen mit 311 gegen 248 Stimmen abgelehnt: Wir bringen Ew. Majestät in aller Ehrsurcht die verschiedenen Ansichten über die Finanzfragen zur Kenntnis, die nun beinahe zwei Jahre lang im Lande besprochen wurden. Jest ist die Zeit gekommen, um ohne weiteren Verzug dem Volke die Entscheidung über die Streitfrage zu überlassen.

Anfang März. Das Flottenbudget für 1905/6 wird veröffentlicht.

Es forbert 33389000 Pfb. St. gegen 36889000 Pfb. St. im Vorjahre. Die Verringerung ist beshalb eingetreten, weil im Vorjahre zwei chilenische Schiffe angekauft worden waren und die Forberungen für Neubauten und Reparaturen geringer werden. An Mannschaften sind 2100 weniger angeset infolge der Ausscheidung von Schiffen mit geringem Geschiswert. Gesorbert werden zwei Kassen Torpedojäger; es soll ein spezieller Typ schnellschender Hochsender Fochsetopedojäger sowie ein neuer Typ Küstentorpedojäger geschaffen werden. Erstere sind teurer und weniger zahlreich, letztere billiger und zahlreicher. Für das Rechnungsjahr 1905/6 wird der Beginn solgender Neubauten vorgeschlagen: 1 Schlachtschiff, 4 Kanzertreuzer, 5 Hochsetorpedojäger, 1 Hochsetorpedojäger vom Verzuchstyp, 12 Küstentorpedojäger und 11 Unterseedoote. Der Ausswahl hierssür derrägt im Rechnungsjahre satt 9½ Willionen Pho. St. Künstig sollen weniger Schiffe gleichzeitig, diese aber schneller gedaut werden. Seit Besginn des Jahres wurden über 100 Fahrzeuge in den Dienst gestellt.

Anfang März. In der Regierungspartei kommt es zu heftigen Streitigkeiten, weil einige Kabinettsmitglieder, vor allem der Staatssekretar für Frland, Wyndham, den Fren in Berwaltungsfragen entgegenkommen wollen. Angesichts der Opposition der Parteimehrheit muß Wyndham zurücktreten; sein Nachfolger wird Walter Lony.

- 8. März. 155 Schiffe werden aus der Liste der Flotte als unbrauchbar gestrichen, darunter vier Schlachtschiffe aus den Jahren 1882—89, vier große Kreuzer aus dem Jahre 1889.
- 9. März. (London.) Der ruffische Botschafter Graf Bendenborff zahlt die Entschäbigungssumme von 65 000 Pfund für die Huller Fischer an Lord Lansdowne aus.
- 14. März. (Unterhaus.) Debatte über die deutsche und englische Flotte.

Premierminister Balfour erklärt in Beantwortung einer Anfrage, daß nach Ansicht des Reichsverteidigungsausschusse ein Einsall in England zum Zwede der Eroberung eine Unmöglichteit sei. Perburgh (konf.): Der wirkliche Grund für die Aenderung in der Berteilung der Flotte sei das Heranwachsen einer sehr großen Flottenmacht in der Nordsee. Die deutsche Flotte werde im Jahre 1917 aus 38 Schlachtschiffen erster Klasse bestehen, ferner aus 14 großen und 38 kleinen Kreuzern. Dies sei eine große und mächtige Flotte. Man dürfe nicht vergessen, daß sie in der Nordsee konzentriert sei. Man wird mir sagen, es sei nicht mit einem richtigen Einvernehmen zwischen und und den anderen Ländern im Einflang, andere Mächte hier im Parlamente im Zusamenhange mit der Bermehrung der dritichen Flotte zu erwähnen. In anderen Kalamenten handelt man indes nicht nach dieser Empfindung. Wir sehen, daß im französischen und im deutschen Parlamente die Stellung anderer Länder ossen gehalten, worin er die Stärte der knuzösischen und der beutschen Flotte verglich, und im deutschen Reichstag hat der Führer der sozialistischen Partei hervorgehoden, die gewünschte Bermehrung der deutschen Flotte konnte nur als Orohung gegen England gedacht werden. Ich die Kage der beutschen Flotte vor dem Hause der Stärte der britischen Flotte die Lage der beutschen Flotte vor dem Hause zur Sprache zu dringen. Es ist nicht gerechtertigt, daß die Admiralität das dem Hause setzt der Vorliegende kleine Schiffsdauprogramm ausgestellt hat. Parlamentssetretär der Admiralität Vretyman: Der Voranschlag sei nach dem Bedürfnisse des nächsten Jahres ausgestellt. Kalls sich später größere Austrengungen notwendig erweisen sollten, so werde das Land sicherlich die nötigen Geldmittel bereitstellen. (Beisall.)

17. März. Das Unterhaus genehmigt einen Entwurf auf Einführung bes Achtstundentags für die im Kohlenbergbau beschäftigten Arbeiter unter 18 Jahren.

März. Enthullungen über Armeelieferungen während bes Burentrieges.

Gin Blaubuch bedt große Mißstände in ber Verproviantierung ber Armee auf. Die "Allgemeine Zeitung" berichtet darüber: "Richt weniger als 5611622 Rationen von Büchsensleisch und Gemüse, die 5900000 Mark gekoftet hatten, erwiesen sich als ungenießbar und mußten vernichtet werden.

Die Korrdte an Proviant, die nach Abschuft des Arieges übrig kinker imeist Ronferven, wurden für 560898 Pfd. St (11217960 Mart) an de Armeetieseanten gurüdverlauft und brachten laum die Hälfte besten ein was die gelostet hatten. Sehr merkwürdig ging es auch mit dem Einke Und Rectauft von Hen und Haber an die Lieferanten zu. In demikke Wonat verlaufte man an eine Firma in Pretoria Heu zum Preise wie 10 Schillingen und Haber zum Preise von 11 Schillingen im Geardbettage von 127044 Pfd. St. und taufte benselben Haber nud besick Hen zum Preise von 18 Schillingen und 17½ Schillingen zurück. Achtliche wiederholte sich auch an anderen Stellen und erklärt der Genendaubtor, das hierüber bisher seine befriedigende Aufklärung zu erlagen war. In dem Veridte wird auch noch weiter erwähnt, daß sich von der gelieserten Meuchtpatronen 28 Willionen als seherhaft und daher wernachbar erwiesen hatten, die von den Lieferanten anstandslos übernommen worden waren, so daß sein Ersap verlangt werden konnte.

Per Bericht verursacht lebhafte Erörterungen; mehrere Firmen wein bie Unflagen gurfid. Im Parlament wird erregt barüber bebattiert.

28. Marz. (Oberhaus.) Minister bes Auswärtigen Lod Lausbowne erwidert auf eine Anfrage über die makedonische Angelegenheit:

Die Lage ber Dinge in Matebonien fei nicht befriedigend; aber in einigen Begiehungen mare boch eine beutliche Befferung gu bemerten. Aber folange ber Buffand berart ift, bag er einen Bormanb für Ginfalle von aufftanbifden Banben und für Die Beibehaltung einer großen Streitmacht undiegiplinierter Truppen feitene ber turtifchen Regierung in Matebonien abgibt und folgnac letteres für Bulgarien ber Anlag ift, beunrubigenbe militärifche Borbereitungen gu treffen, folange wird die makebonifche Frage ben Frieden Europas bebroben. Die englische Regierung hat ben Reformplan ber nachfibeteiligten Dadte mit bem Borbehalt angenommen, weitergehenbe Magnahmen treffen gu tonnen, wenn biefer Blan fich nicht bemahren follte. Run ift anertannt, bag weitere Reformen notwenbig find. Die Lage Matedoniens wird fich nicht eber beffern, als bis feine Finanglage nach jeder Richtung bin einer Revision unterzogen ift. Die Frage hat nun ein Stadium erreicht, wo alle Machte das Recht haben, gehort zu werden. Bon uns werben feine Borschläge als genfigend angeseben, bie ben matebonifchen Provingen nicht ein ausreichenbes Finangfpftem gufichern. Das matedonische Budget muß fo aufgestellt werben, bag es binreichend für bie legitimen Bermaltungsbedürfniffe Matedoniens forgt. Die Finangen Matedoniene muffen birett ober indirett unter internationale Kontrolle gestellt werben und es muß für Garantien geforgt werben, bie es unmbalich machen, bag irgend welche Ginnahmen, die gur Befriedigung ber Beburniffe Makedoniens verwendet werden follen, für andere Zwecke aus-gegeben werden. Wie wir glauben, daß eine Uebereinstimmung unter ben Machten zugunften weiterer Reformen in Makedonien vorhanden ift, wunschen wir ernftlich, mit ihnen gusammenarbeiten gu tonnen. Die eng-lische Regierung ift nicht in ber Lage gewesen, in bem Berhalten Defterreichs ober Ruglands irgend einen Berfuch zu entbeden, die Buftanbe in Makedonien zu ihrem eigenen Borteil zu breben.

Ende Marz. April. Die Preffe über die marokkanische Frage und die Bolitik Deutschlands.

Die Presse bespricht die Bremer Rebe bes Deutschen Raisers (S. 67) im allgemeinen unfreundlich: es sei ein Delaweig in gepanzerter Faust:

bie Behauptung, daß die Verstärkung der deutschen Flotte dem Frieden diene, verstoße gegen den gesunden Menschenderstand. Der Besuch in Tanger wird betrachtet als ein Protest gegen den englisch-französischen Verstag; England müsse an ihm festhalten und die Kaiserreise mit einer Zusammerkunft der englischen und französischen Kanal- und Nordseegeschwader beantworten. Die "Morning Bost" allein beurteilt die deutsche Politist objektiv: "Der Besuch des Deutschen Kaisers und die Sprache des Erasen Bülow bringen die Tatsache in Erinnerung, daß auch Deutschland in Marosto Interessen zu besitzen glaubt, als deren Wächter es sich selbst betrachtet, und die es nicht ohne genügende Gegenleistung aufzugeben geneigt ist. Die Natur und die Größe dieser Interessen sowie die Art und Besie, wie Deutschland dieselben zu behandeln gedenkt, sind natürlich Deutschlands Sache. Es ist augenblicklich kein Beweis dasür vorhanden, daß die deutsche Regierung nicht geneigt wäre, auf die Wünsche Frantreichs einzugehen, natürlich in der Art einer geschäftsmäßigen Transaktion. Deutschland will nicht gern die Kolle des Jgnorierten spielen."

#### 6. April. (Unterhaus.) Deutschland und die Maroffofrage.

Labouchere (lib.) fragt, ob die englisch-frangofische Konvention ber beutschen Regierung amtlich befannt gegeben wurde, ob irgend welche späteren Mitteilungen über bie Konvention zwischen Großbritannien und Deutschland ausgetauscht wurden. Ferner: ob irgend ein Vertrag bestehe zwischen Deutschland und Marotto, ber Deutschand besondere Sandels-rechte und Brivilegien sichere und, wenn bies ber Fall, ob biese Rechte analog waren benen, die Großbritannien durch die 1856 zwischen England und Marotto abgeschlossene Ronvention zugestanden seien, ferner, ob ber Sultan von Marofto noch bas Recht habe, Berträge, burch die Handels-rechte zugestanden werden, mit anderen Ländern abzuschließen, die nicht beteiligt maren an ber englisch-frangofischen Ronvention. Unterftaatssetretar Carl of Berch: Die englisch-frangofische Erklärung vom 8. April 1904 ist ber beutschen Regierung offiziell nicht mitgeteilt und zwischen ber britischen und beutichen Regierung find feine Mitteilungen betreffend biefe Ertlarung, soweit fie fich auf Marofto bezog, erfolgt. Der Sultan von Marotto beteiligte sich an der Erklärung nicht, die ein unabhängiges Abtommen zwischen ber frangofischen und britischen Regierung mar, das fich auf die beiderseitigen Interessen in jenem Lande bezieht. Der Bertrag zwischen Deutschland und Marotto vom Jahre 1890 ift analog bem Bertrag zwischen England und Marofto vom Jahre 1856. Gibson Bowles (kons.): Sind Witteilungen an Deutschland erfolgt betreffs anderer Teile des englisch-frangofischen Abtommens? Garl of Percy: Es haben keine Mitteilungen an Deutschland ftattgefunden, außer betreffs bes Detretts bes Rhedive.

### 10. April. (Unterhaus.) Budget.

Schapkanzler Auften Chamberlain legt bas Bubget vor. Das Finanzjahr 1904/5 schloß mit einem Ueberschuß von 1400000 Pfb. St. ab. Der Boranschlag für 1905/6 sieht an Ausgaben insgesamt 141032000 Pfb. St. vor. Die Einnahmen würden, auf der Grundlage der disherigen Besteuerung berechnet, 144004000 Pfd. St. betragen. Bon dem sich ergebenden Ueberschuß von 2972000 Pfd. St. will der Schapkanzler eine Million für die Begründung eines Amortisationssonds verwenden. Für die in diesem Jahre fällig werdenden Schapbonds von 10 Millionen Pfd. St. belton neue Bonds auf zehn Jahre ausgegeben werden, von denen jährlich für eine Million gezogen und zurückgezahlt werden, von denen jährlich für eine Million gezogen und zurückgezahlt werden sollen. Der Teezoll soll vom 1. Jusi ab um zwei Bence für das Pfund ermäßigt werden, die

baburch bewirkte Einnahmeverminberung wird sich auf 1550000 Pfd. St. belausen. Demgemäß wird die Gesamteinnahme für 1905/6 mit einem Ueberschuß von 422000 Pfd. St. veranschlagt. Andere Zölle und Steuern bleiben unverändert. — Zu beachten sei der beständige Rückgang der Zolleinnahmen von Spirituosen und Bier. — Die Staatsschuld beläust sich auf 794736000 Pfd. St.

Anfang Mai. Bizeabmiral a. D. Fitzgerald führt in der "Deutschen Redue" aus, ein baldiger Krieg zwischen England und Deutschland sei undermeidlich, wenn Deutschland seine Flotte in dem bisherigen Tempo weiter verstärke. Der Artikel wird von der gesamten Presse scharf abgelehnt.

Mai. Die Preffe fieht in bem Verweilen Roschbestwensths in den französischen Gewäffern eine große Gesahr für den Weltfrieden. Frankreich dürfe das englisch-japanische Bündnis nicht als belanglos behandeln.

2. Mai. Das Unterhaus genehmigt mit 211 gegen 59 Stim= men eine Vorlage zur Erschwerung ber Einwanderung.

Die Hauptbestimmungen des Gesetzentwurses sind solgende: Kein Einwanderer soll die Erlaubnis erhalten, von einem Einwandererschiff zu landen, außer wenn die Landung in einem Hafen erfolgt, wo ein Einwanderungsdeamter angestellt ist, und wenn er die Erlaubnis dieses Beamten erhält. Ein Einwanderer, der die Erlaubnis zur Landung nicht erhält, darf beim Einwanderengsausschünß Berusung einlegen, der auß vertällt, darf beim Einwanderen soll, unter denen ein Polizeibeamter sein soll. Ein Einwanderer darf als unerwünscht angesehen werden und ihm dann die Erlaubnis zum Landen verweigert werden, wenn er nicht nachweisen kann, daß er in der Lage ist, sich, wenn auch in bescheidenen Berhältnissen, selbst zu unterhalten, ferner wenn er geisteskrant ist oder wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, daß er wegen Krankheit oder Schwäche der öffentlichen Armenpslege anheimfällt. Die Erlaubnis darf schließlich verweigert werden, wenn der Einwanderer im Auslande wegen eines Verdrens verurteilt wurde, wegen dessen kerlaubnis zur Landung soll nicht wegen Mittellosisser Aatur ist. Die Erlaubnis zur Landung soll nicht wegen Mittellosisser Aatur ist. Die Erlaubnis zur Landung soll nicht wegen Mittellosisser Autur ist. Die Erlaubnis zur Landung soll nicht wegen Mittellosisser Autur ist. Die Erlaubnis zur Landung soll nicht wegen Mittellosisser Autur ist. Die Erlaubnis zur Landung soll nicht wegen Mittellosisser unt die Ausnahme sucht, um sich einer Bersolung wegen erhält die Erlaubnis, unerwünschte Ausländer auszuweisen, wenn die Ausweisung von einem Gerichtshof empsohen werd. Aus Zahlung der durch die Ausweisung entstandenen Kosten darf der Kapitän oder Eigner des Schiffes herangezogen werden, das die Ausgewiesenen nach Ergent des Schiffes herangezogen werden, das die Ausgewiesenen nach Ergent des Schiffes herangezogen werden, das die Ausgewiesenen nach der Landung erfolgte. Einwanderer dürfen nur in acht Häsen zusschen aus der Eundung erfolgte. Einwanderer bürfen nur in acht Häsen zusschen nur auf dem Beege nach anderen Ländern passenen

11. Mai. (Unterhaus.) Bei einer Debatte über die Landesverteidigung sagt Ministerpräsident Balsour über die Verteidigung Indiens und die Bedeutung Afghanistans:

Eine Invasion Indiens sei ein häufig wiederkehrender Gesprächsgegenstand unter ben ruffischen Offizieren; er glaube aber nicht, baf fie irgend einen Teil der russischen Regierungsplane bilbe. "Ich spreche jest nur von einer allgemeinen Frage und möchte bas haus nicht auf die Bermutung bringen, daß ich in einer Boche ober einem Monate vor Sie hintreten und fagen werde, daß ein Rrieg mit Rugland an ber Nordweftgrenze Indiens möglich ober gar wahrscheinlich sei." Uebertriebene Bedeutung wird wohl ben neuen ruffischen Eisenbahnen von benjenigen beigemessen, die die Lektionen des manbschurischen Krieges zu haftig lesen. In Afghanistan liegt die Sache anders: dort sind noch keine Eisenbahnen gebaut, und sollten sie jemals gebaut werden, so ist es von Wichtigkeit, daß dies nicht in Friedenszeiten geschieht. Eine Involumenten in Indien ist nur von Kabul oder Kandahar aus möglich, sagt der Redner weiter und fpricht bann über bie unüberwindlichen Schwierigfeiten einer folden Invasion und des Baues von Eisenbahnen. Die Berteidigung Indiens ist eine Frage der Heranschaffung von Nahrungsmitteln und Ersat an Mann-schaften und Kriegsmaterial. Gine Ueberraschung ist in diesem Falle nicht möglich; Indien fann nicht durch einen Uebersall genommen werden. Wenn wir die Grenzfrage endgültig sestlegen mussen, dann kann dies nur geschehen, wenn wir die Schwierigkeiten, die eine feindliche Streitmacht zu überwinden hat, unvermindert aufrecht erhalten. Die Transportfrage ift Die größte Schwierigkeit ber angreifenden Armee. Es mußte als eine bireft feinbselige Sandlung gegen England betrachtet werben, wenn irgend ein Berfuch gemacht wurde, eine Gifenbahn im Bufammenhang mit ben ruffischen strategischen Bahnen auf afghanischem Boben zu bauen. 3ch habe nicht ben geringften Grund, anzunehmen, daß die ruffifche Regierung jest — hoffentlich auch in Zukunft nicht — beabsichtigt, eine solche Bahn zu bauen. Sollte der Bersuch trosdem gemacht werden, so glaube ich, wenn es auch zuerst unsere Interessen nicht zu berühren scheint, daß dies der benkbar schwerste und geradezu gegen das Herz des Kaiserreiches Indien gerichtete Schlag wäre. (Zustimmung.) Wenn wir aus Blindheit, Lässigsteit oder Feigheit die allmähliche Absorbierung Aschanistans zulassen, in ber Weise, wie wir notgebrungen die Absorbierung der verschiedenen Rhanate in Bentralasien zugelassen haben, wenn wir gestatten, daß die ruffischen ftrategischen Gifenbahnen immer naber an die Grenze berankommen, dann wird Großbritannien unweigerlich für seine Sorglosigkeit baburch bezahlen muffen, daß es eine viel größere Armee unterhalten muß, als wir mit ruhigem Gewissen zu halten planen konnten. Boraussicht und Mut werden diese Gefahren abwenden, aber ohne Boraussicht und Dut tonnen fie über uns tommen. (Buftimmung.)

1. Juni. (London.) Minister des Auswärtigen Lord Lansdowne sagt auf einem Festmahl über die Beziehungen zu Japan und Frankreich:

Es ift niemals die Rebe davon gewesen, daß wir uns von dem Bündnis mit Japan zursicziehen würden. Die einzige Frage, wann die Zeit gekommen sein wird, würde die sein, ob das Bündnis in der gegenwärtigen Form erneuert oder ob es gestärft und beseischungen zur Krantseich sesten Augenblick gewesen, in dem unsere guten Beziehungen zu Krantseich sesten gegründet waren als jetzt. Das gute Einvernehmen mit Frantseich ist ein Mittel dazu gewesen, Reibungen und Störungen, die von einem großen Kriege unzertrennlich sind, zu milbern. Das Bündnis mit Japan ist ein krastvolles Werkzeug für den Frieden gewesen; wenn es

möglich ift, es so abzuändern, daß es auch den Ausbruch von Kriegen verhindert, würden alle wahren Freunde des Friedens diese Abänderungen willsommen heißen. Das Bündnis mit Japan und das Einvernehmen mit Frankreich sind für keinen selbstsüchtigen aggressiven Zweck ausgedacht und auch ohne jeden Bunsch, andere aus dem Besitze des ihnen gehörigen zu verdrängen.

- 5./8. Juni. (London.) Besuch bes Königs von Spanien beim König.
- 21./26. Juni. (Unterhaus.) Die Regierung wird von der Opposition scharf angegriffen, daß sie bei der Aufdeckung von betrügerischen Lieferungen für die Armee nicht genügende Energie gezeigt habe.
- 11. Juli. (Oberhaus.) Lord Lansdowne fagt über die Maroktofrage:

Bir sind offiziell benachrichtigt, daß die deutsche und die französische Regierung zu einer Verständigung gelangt sind, auf deren Grundlage die vom Sultan von Marotto vorgeschlagene Konserenz abgehalten werden könne. Die Konserenz wird also stattsinden. Die englischen Interessen in Marotto sind berart, daß wir es bestimmt für wichtig halten werden, an der Konserenz teilzunehmen. Wir werden den Vorschlag, der uns zweiselos gemacht werden wird, aber noch nicht gemacht ist, annehmen und uns unter angemessenn Bedingungen mit den übrigen Mächten an den Beratungen beteiligen, die statsinden werden. Wehr kann ich für jest nicht sagen.

13. Juli. Das Unterhaus bewilligt den Heeresetat mit der geringen Mehrheit von 26 Stimmen.

Mitte Juli. Wahlreformplan.

Die Regierung veröffentlicht einen Gesehentwurf, wonach bie Abseordnetenzahl unverändert bleiben, aber eine Reueinteilung der Bahlkreise nach der Bevölkerungszahl vorgenommen werden soll. Danach soll Frland 22 Size verlieren, England 17, Schottland 4, Bales 1 gewinnen. — Die Opposition bekämpft den Plan heftig als ein Parteimanöver.

- 19. Juli. Das Unterhaus genehmigt in dritter Lesung das Fremdengesetz mit einer Mehrheit von 90 Stimmen.
  - 21. Juli. (Unterhaus.) Riederlage des Rabinetts.
- Abg. J. Redmond (Fre) beantragt die Ferahfetzung desjenigen Postens des irischen Budgets, der sich auf die Landeskommission bezieht, zum Zeichen des Protestes gegen die Art der Anwendung der irischen Landakte. Balfour spricht sich gegen den Antrag aus. Nach längerer Beratung wird der Antrag mit 199 gegen 196 Stimmen angenommen. (Stürmsicher Beisall auf den Bänken der Opposition.) Die Führer der Opposition sorden unter Hohn die Regierung zur Abdankung auf, Ministerpräsident Balsour will sich vor einer Erklärung mit seinen Kollegen beraten.
- 24. Juli. (Unterhaus.) Ministerpräfibent Balfour erklart, bie Regierung werbe weber jurudtreten noch bas haus auflösen.

da sie noch über die Mehrheit verfüge. — Am 25. wird der Beschluß vom 21. mit 260 gegen 200 Stimmen rückgängig gemacht.

Ende Juli. Die Presse verbreitet im Anschluß an die Kaiserbegegnung (vgl. Rußland und S. 107) die Rachricht, daß der deutsche Kaiser die norwegische Krone für einen Hohenzoller erstrebe und daß er die Oftsee allen Schiffen außer benen der baltischen Nationen verschließen wolle.

- 1. August. (Unterhaus.) Auf eine Anfrage erklärt Ministerpräsident Balfour, daß das Gerücht, ein deutsches Syndisat wolle Kohlenfelder in Sidwales ankaufen, unrichtig sei. Im Rotfalle werde man es durch ein Gesetz verhindern, weil die Berteidigung dadurch Gesahr liefe.
- 3. August. (Unterhaus.) Debatte über Oftafien, Deutsch= land, Kongostaat, Kreta.

Abg. Charles Dille (lib.) polemisiert gegen Balsour, der die auswärtige Lage zu schwarz dargestellt habe; England sei von keinem Angrist bedroht. Ein Kadinettswechsel würde die auswärtigen Beziehungen nicht beeinstussen, das die nationalen Interesen eine unabänderliche Bahn der Politis vorschrieden. I. Walton (lib.) fürchtet, das Deutschland in Schantung die ossen Tür verschließen werde. Fixmaurice (lib.) wünscht Erhaltung des Bündnissen mit Japan. Unterstaatssekretär Earl of Kerch: Große politische Fragen könnten jetzt nicht erörtert werden. Ich habe aber mit Befriedigung Kenntnis genommen von den von den Kednern der Opposition abgegebenen Erklärungen, daß keine Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern der Opposition herrschen hinsichtlich der Ansicht, daß es wünschenen vor den Mehnern der Opposition abgegebenen Erklärungen disks über die allgemeine Lage in Europa an und glaube, daß sie zu Besürchtungen keinen Anlaß gibt. Ich mich den Aussichrungen disks über die allgemeine Lage in Europa an und glaube, daß sie zu Besürchtungen keinen Anlaß gibt. Ich meine sogar, daß gegenwärtig viel weniger Grund zur Besorgnis vorliegt als in früheren Berioden. Herseuns sollt weniger Grund zur Besorgnis vorliegt als in früheren Berioden. Herseuns sollt weniger Grund zur Besorgnis vorliegt als in früheren Berioden. Herseunschlang bes Kongoskaat: Die englische Regierung sei dabei nur von menschenkreunslichen Beweggründen geleitet; sie hosse zwersichtlich, daß insolge der Untersuchung, die engern der Bertwaltung des Kongoskaats gesührt werde, schnelle und wirksame Kemedur gegenüber den vorhandenen Mitständen werde geschaffen werden. Was das Handelshistem im Kongobeden betresse, so sei der Kenglerung der Anschlen, das des Kongoskaats gesührt werde, so sei nicht kaben, so viele als möglich vertreten sein berschand kann einer Kereinigung Kretas mit Griechenland zur Zeit nicht statigegeben werden könne, doch seinen ker Anschland gerächten waren, hält der Bertreter des Auswärtigen Amts für unbegründet. Es sei nicht richtig, da

bahnlinie vom Pangtsetal zum Szechwanbecken gepflogen, und es sei zu hossen, daß diese Berhandlungen in kurzer Zeit zu einem befriedigenden Abschluß führen, daß also die Eisenbahn unter den Auspizien der beiden Mächte gebaut werden würde.

7./14. August. (Portsmouth.) Besuch eines franzbsischen Geschwaders von 18 Kriegsschiffen. Eine Abordnung des Geschwaders wird in Cowes vom König empfangen, andere besuchen London als Gäste der Stadt und des Parlaments. — Die Presse bringt begeisterte Artikel über die Freundschaft der beiden Kationen.

11. Auguft. Das Parlament wird vertagt.

August. Der König reist zur Kur nach Karlsbab, von wo aus er Kaiser Franz Joseph in Ischl besucht. Daß er nicht mit Kaiser Wilhelm zusammentrisst, wird auf eine Verstimmung der beiden Monarchen zurückgeführt. Deutsche offiziöse Blätter lehnen biese Erklärung ab.

20. August. Der Vizekönig von Indien Lord Curzon tritt wegen Differenzen mit Lord Kitchener zurück. Sein Nachsolger wird Carl Minto, früher Generalgouverneur von Kanada.

Ende August. Die Presse sindet, daß Japans Mäßigung und Friedensliebe den Aufsen überaus günstige Bedingungen bewilligt habe.

Anfang September. Die Wochenschrift "Outlod" schreibt anknübsend an die Oftseefahrt der Kanalflotte:

"Deutschland ist natürlich selbst am besten in der Lage, seine Aussischten in einem Wettbewerb mit England auf dem Gebiete des Schiffsbaues zu beurteilen. Wir betrachten diese Aussichten aber nicht als sehr groß. Die Stärke unserer Ranalstotte beträgt etwas mehr als ein Drittel der englischen Flotte. Hier wäre also school etwas nachzuholen. Es ist serner nicht ohne Bedeutung, daß England sest entschlossen ist, nicht zu dulden, daß die deutsche oder irgend eine andere Flotte der seinigen an Stärke nahe kommt. Ferner ist noch das Hindernis vorhanden, daß England nicht nur bereits einen gewaltigen Vorsprung hat, sondern auch über die sinanziellen Wittel versügt, diesen Vorsprung daß, sondern auch über die sinanziellen Wittel versügt, diesen Vorsprung daß Frankreich, die Verzeinigten Staaten und Japan — d. h. drei der sührenden Seemächte der Welt — entweder durch die Bande sorweller Vündnisse oder einer nicht sormellen, aber nichtsbestoweniger wirklamen Freundschaft mit England verdunden sind. Ih es nicht klar, daß für Deutschland die Frage der maritimen Suprematie in der Nordsee oder sonstwo bereits entschieden wurde, und zwar — gegen Deutschland; daß seine kolonialen und überseisischen ehrgeizigen Pläne damit unwiderusslich vereitelt wurden; daß Deutschland, statt einen nutzosen Kampf aufrecht zu erhalten, seine Gedanken besser den ihm näher liegenden größeren Deutschland zuwenden sollte? Zedenfalls war es keine göttliche Berfügung, sondern eine sterbliche Mutmaßung, jene Erklärung, daß Deutschlands Zukunst auf dem Wallersliege.

4./8. September. (Sanley in Stafforbibire.) Rongreg ber Trade Uniong, 458 Delegierte vertreten 1560000 Mitalieder. Der Rongreß fordert Aufrechterhaltung des Freihandels und den Achtftundentag. — Bon vielen Seiten wird über Unfruchtbarkeit ber Verhandlungen und perfonliche Differenzen im Kongreß geklagt.

27. September. Der Text bes neuen englisch = javanischen Bündniffes vom 12. August wird veröffentlicht.

Die Biele bes Abkommens find die Befestigung und Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens in Oftafien und Indien, die Erhaltung ber gemeinsamen Intereffen aller Machte in China burch Sicherung ber Unabhangigfeit und Integrität Chinas, sowie bes Pringips ber Gleichberech-

avjangigteit und Integrität Chinas, sowie des Prinzips der Gleichberechtigung des Handels aller Nationen, serner die Aufrechterhaltung der territorialen Nechte Größdritanniens und Japans in Offassen und Jahren der Berteidigung ihrer besonderen Interessen in diesen Gedieten.

Art. 1. Die beiden Regierungen werden, wenn immer ihre oben bezeichneten Rechte und Interessen gefährdet sind, miteinander in vollem Umfange und offen in Berkehr treten und gemeinsam die Wasnahmen erwägen, die zur Wahrung derselben zu ergreisen sind. Art. 2. Wenn infolge eines nicht herausgesorderten Angriss oder eines aggressiven Borgehens, das wo immer seitens irgend welcher Macht oder Mächte ersolgen mag einer der beiben pertragschließenden Teile in der Verteidigung seiner mag, einer der beiden vertragschließenden Teile in der Berteidigung seiner Rechte und Interessen in einen Krieg verwickelt wird, so wird der andere Teil dem Berbundeten sofort zu hilfe tommen, mit ihm den Krieg gemeinfam führen, fowie im wechselseitigen Ginvernehmen Frieden ichliegen. Art. 3. Da Japan die vorherrichenden politischen, militärischen und wirtschulen Rechte in Korea besitzt, erkennt Großbritannien Japan das Recht zu, solche Maßregeln zur Leitung der Kontrolle und des Schutes Koreas zu ergreifen, als es für geeignet und notwendig erachten mag, um diese Interessen zu schüten und zu fördern. Art. 4. Japan anerkennt das Recht Großbritanniens, in der Rähe der indischen Grenze solche Maßregeln zu ergreifen, welche nötig sein mögen, die indischen Bestyungen zu schüten. Art. 5. Beibe Teile kommen überein, daß keiner, ohne ben anderen zu befragen, in besondere Abmachungen eintreten wird, welche ben in ber Ginjediung des Abkommens bezeichneten Zielen nachteilig sein könnten. Art. 6. Im Falle eines russich\_japanischen Krieges übernimmt es Groß-britannien, strenge Keutralität zu bewahren, und Japan, salls es von einer anderen Macht angegriffen wird, zu hilfe zu kommen. Art. 7. Die Bedingungen, unter welchen der erwähnte Beistand geleistet werden soll, werden durch die Militär- und Marinebehörden der vertragschließenden Teile vereinsart, die miteinander von Zeit zu Zeit in vollem Umsange und offen in Beratung treten. Art. 8. Das gegenwärtige Lebereinkommen eilt sür eine Frist von zehn Lehren ist aber mit einsähriger Gludigung gilt für eine Frift von gehn Jahren, ift aber mit einjähriger Rundigung aufhebbar.

Ende September. Die Presse bringt Nachrichten, daß die Regierung Singapore zur Flottenbafis ausbauen wolle.

Oktober. Aundgebungen über die Beziehungen zu Deutschland.

Die "Times" verbreitet Rachrichten, daß ein englisch-ruffisches Ginvernehmen unmittelbar bevorftebe. Deutschlands Bersuche, Dies Einvernehmen zu hindern und mit Bittes hilfe eine beutsch-ruffische Berftandigung zu finden, feien gescheitert.

Staatssekretär Brobrick verurteilt in einer öffentlichen Rebe in Guilbsord (26. Oktober) die Angriffe auf Deutschland: Es dürfe keine Zeit verloren werden, um das auszusprechen, was er mit allem ihm zu Gebote stehendem Nachdruck betonen möchte, daß zwischen den beiden Regierungen keinerlei persönliche Stimmungen herrschten. Er sage noch weiter, daß keinerlei unerledigte Frage irgend welcher Art zwischen beiden Regierungen bestehe und nichts vorliege, was Animosität zwischen ihnen hervorrusen könnte. Ein gutes Einvernehmen mit den Nachdarn, welche Sprache sie auch sprächen, sei notwendig und wünschenswert. Alle Gerüchte von Mißverständnissen müßten beseitigt werden, ebenso wie die zirkulierenden Gerüchte von dem Plan eines Einfalles von 100000 Soldaten in Scheswig-holfein und von völlig grundlosen Angriffen, die wohl dazu dienen könnten, die Feder gewisser Ränner von der Presse bienstwillig zu machen, die aber von jedem verantwortlichen Staatsmann kuzzerhand zurückgewiesen würden.

6. November. (London.) Staatssekretär Lord Lansdowne sagt über das Bündnis mit Japan und das Einvernehmen mit Frankreich:

Es sei nötig, die auswärtige Politik von der Parteipolitik zu trennen. Die auswärtige Politik müsse in diesen Tagen, in denen die Bölker sich gruppierten und dis an die Zähne bewassen, in denen keine Voller sich gruppierten und die an die Zähne bewassen, ind denen keine Vation, die ihren Plat in der Weltpolitik einnehmen wolle, wagen dürse, allein, zu stehen, eine kontinuierliche sein. In Japan habe England einen Berdündeten gewonnen, auf den es kolz sein dirse. In diesem Bündnis trage nichts den Ausdruck einer Verschwörung gegen andere. Da gäbe es keine geheimen Gründe und keine geheimen Klauseln hinter den verössentlichten Dokumenten, sondern der vornehmste Zweck sei die Erhaltung des Friedens, und wenn England und Japan den Frieden im sernen Osten wünschen, würde er nicht gebrochen werden. Der zweite Zweck des Vündnisses sei die Erhaltung der Integrität Chinas und das Krinzip der ossenen Tür. Dieser Vertag sichere so die Berwirklichung der Politik der beiden Länder. Der dritte Zweck sei die gegenseitige Verteidigung gegen Angrisse, die man nicht herausgefordert habe. Er glaube auch, daß der keineswegs aggressiven Auslande sinde. Weber im Einvernehmen mit Japan noch in dem mit Frankreich liege irgend ein Verlangen, dies Kechte anderer Länder zu beeinträchtigen. Die Behauptung, diese Einvernehmen brächten notwendigerweise eine Ensfrendung der übrigen Wächte mit sich, sei unbegründet und zu beklagen. Wenn irgend eine andere Wacht gewillt sei, mit England ein ähnliches Einvernehmen abzuschließen, sei England dazu ebenfalls bereit, vorauszesest, daß nichts geschehe, was Englands Freundschaft mit Frankreich und Japan beeinträchtige,

- 6. Robember. (London.) Ministerpräsident Balfour empfängt eine Deputation von Arbeitslosen, die Einberufung des Parlaments fordert. Balfour lehnt sie ab; man solle erst die Wirkung des Arbeitslosengesetzes abwarten. In den folgenden Tagen sinden mehrsach Demonstrationen Arbeitsloser statt.
- 9. November. (London.) Ministerpräsident Balfour sagt beim Lordmayorsbankett über die auswärtige Bolitik:
  - Es ift gerade jest, wo in Oftafien ber Friede geschloffen murbe.

wo unsere Berbundeten in Japan sich ans Bert machen, die großen Aufgaben ber Zivilisation burchzuführen, und wo ihre bisherigen Gegner, unsere Freunde in Ruftland, bas öffentliche Interesse in Anspruch nehmen burch die große Bewegung in ber Richtung auf die Selbstverwaltung, ber rechte Zeitpunkt zu einem allgemeinen politischen Ueberblid. Wie wir glauben, ift bie Aufgabe bes Raifers Nitolaus und feiner Ratgeber teine leichte. Diejenigen, bei benen seit Jahrhunderten eine parlamentarische Regierung in Tatigfeit ift, konnen am beften bie Schwierigkeiten bes Raifers und feiner Ratgeber ertennen. Es gibt teinen Burger in Großbritannien, ber ihnen nicht jeden Erfolg wünschte und aus vollstem Bergen ben Bunich hegte, daß die Bewegung in Zukunft nicht durch unnötiges Blutvergießen erschwert werden möge. Bir hoffen, daß sie ungezählten Millionen ein Glück bringen werde, das nicht durch schwerzliche Szenen, wie sie den Anfang der Bewegung zu einem so beklagenswerten machten, eine Trübung erfährt. Die britische Regierung hat viele Jahre hindurch ihr Beftes getan, um Rriegsgefahren abzuwehren und einen Rrieg unmöglich zu machen, san, um Kriegsgefagren adzuwegen und einen Krieg unmöglich zu machen, soweit er nicht absichtlich begonnen würde. Zehn Jahre hindurch hat sich die Regierung bemüht, den Gang der Schiedsgerichtsfrage aufs äußerste zu entwickeln und Konflitten mit den Nachbarlandern ein Ende zu machen. Alle Fälle, in denen Großbritannien es zu einem Schiedsspruch gebracht hat, sind von Erfolg gewesen und die Hindernisse guter Beziehungen sind so beseitigt worden. Eine der Hauptquellen von Schwierigkeiten sind die Grenzfragen gewesen in Ländern des wilden Afrika ober in Ländern, die unvolltommen vermeffen find. Sie berühren unfere Beziehungen zu Frantreich, Deutschland, Bortugal und ben Bereinigten Staaten von Amerita. Bur Zeit steht keine Grenzfrage aus. Diese Resultate bebeuten, daß auf die Dauer Streitursachen beseitigt sind, die jeden Augenblick eine akute Form annehmen konnten. Bon Korea dis Marokko erstreckt sich eine Reihe von Staaten über brei Beltteile bin, die Schwierigfeiten zwischen den zivilisierten Mächten verursachen konnen. Sie find politische Depressionsgebiete, die unvermeiblich ein Ginftromen von außen ber, das von unbeilbringenden Stürmen begleitet ift, veranlaffen. Das Ziel ber Diplomatie ift, zu ver-hindern, daß fie zu internationalen Konflitten führen. Das Problem ift nicht leicht. Weniger zivilifierte Nationen konnen bes Handels wegen nicht sich felbst überlassen werden, und der machsende Wettbewerb der zwilisierten Länder um Absatgebiete, die nicht von feindlichen Tarifen umringt find, macht es zu einer internationalen Notwendigkeit, in irgend einer Beise ein Abkommen zu treffen. Wir machen in Diefer Sinficht Fortichritte in ber Erfenntnis, daß burch Abkommen zwischen zivilifierten Landern felbst der Erkenntnis, daß durch Absommen zwischen zivilisierten Ländern selbst — nicht dort, wo die weniger zivilisierten gegeneinander losgehen — ber Friede aufrecht zu erhalten ift, und daß ferner unsere Bestrebungen und diesenigen der anderen Länder darauf gerichtet sein müssen, mehr und mehr Schiedssprüche anzuwenden, um so schied als möglich alle Grenzfragen, die Reibungen hervorrusen, zu regeln. Was für Gesahren bleiben sonst noch? Ich bin so sanguinisch, zu denken, daß wir in Jukunst keinen Krieg sehen werden, es sei denn, daß eine Nation ober ein Hernen krieg sehen werden, es sei denn, daß eine Nationaler Vergrößerung anders auszussühren, als durch Riedertreten der Rechte der Nachbarn. Ich habe aber keinen Grund zu der Annahme. daß ein solches Unalück in Survou einfeinen Grund zu der Annahme, daß ein solches Unglud in Europa eintreten wird. Es wurde eine Rudtehr zu langft vergangenen Tagen fein, wenn Europa gezwungen mare, ein Bundnis gegen eine ober zwei Machte einzugehen. Bor hundert Jahren sagte Pitt in einer Rebe, die er nach der Schlacht bei Trasalgar hielt, England habe sich durch seine eigenen Anstrengungen gerettet und er prophezeite einen langen Krieg. Soweit

bie menschliche Boraussicht geht, kann ich bagegen einen langen Frieden prophezeien. Wir sind glücklicher als unsere Boreltern, aber wir müssen auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein. Wir müssen auf einen Frieden durch Freundschaft mit allen Nationen rechnen; wir müssen zur Erhöhung unserer Berteidigungskraft solche Opfer dringen, daß wir dadurch dem Bereich der Möglichkeit eines Angrisses entrückt werden. Es werden wahrscheinlich noch langjährige Bemühungen nötig sein, damit wir versichert sein können, daß, wie auch immer die Bewegungen der Diplomatie und die Aenderungen in der Weltordnung sich gestalten mögen, dieses Land, dessen Interesse der Friede ist, sicher über den Stürmen des Schichals steht. Und dieses Land, welches in den vordersten Reihen der Zivilsation steht, muß, ohne irgend einem anderen Lande in den Weg zu kommen, sein eistiges Bestreben zeigen, die ganz neue Maschinerie des Schiedsversahrens anzuwenden.

15. November. Das "Bureau Reuter" schreibt über das eng= Lisch-russische Einvernehmen:

"Sowohl auf seiten ber englischen wie der russischen Regierung befteht der aufrichtige Wunsch, zu einer politischen Entente zu gelangen. Es sanden auch Erörterungen freundschaftlichter Art statt, um die hindernisse, welche später, wenn die Zeit reif dafür sein wird, den zu psiegenden Berhandlungen sich entgegenstellen könnten, zu beseitigen. Endgültige politische Schritte sind jedoch, solange die wirre Lage in Rußland fortdauert, nicht angemessen. Wan glaubt, daß der erste Schritt zu der Entente in einer Revision des Handelsvertrages, für die bereits Vorschläge gemacht sind, gefunden werden kann."

19. Rovember. Der Paffagierbampfer "Hilba" geht mit 123 Personen bei der Insel Cezembra an der bretonischen Küste unter.

Ende November. Die Preffe diskutiert die Möglichkeit eines Kabinettwechsels. Biele liberale Stimmen erklären, die Liberalen würden augenblicklich die Regierung nicht übernehmen, sondern eine Barlamentsauflösung durch Balfour verlangen.

Ende November. Der Privatsetretär des Königs, Knollys, bementiert die Zeitungsnachricht, daß König Eduard an der Feier der silbernen Hochzeit des deutschen Kaiserpaars teilnehmen werde. Das Dementi gilt in Deutschland als Beweis für die Spannung zwischen Deutschland und England und für die unfreundliche Gestinnung des Königs gegen den Kaiser.

1. Dezember. Die Regierung veröffentlicht ben Schriftenwechsel über bie geplante Konferenz ber Bremierminifter ber Rolonien.

Daraus geht hervor, daß der Kolonialminister Lyttelton vorgeschlagen hat, der Konserenz den Namen Reichstat (Imperial Council) zu geben und einen ständigen Ausschuß zu bilden, der den Reichstat auf dessen Berlangen über Einzelangelegenheiten zu beraten hat. Die Kapkolonie, Natal und Australien haben sich mit diesem Borschlag völlig einverstanden erklätt; Kanada und Reusundland haben sich dagegen ausgesprochen. Neuseeland erwiderte, es sei nicht in der Lage, eine Antwort zu erteilen, bevor das

Ergebnis ber bortigen Bahlen feststehe. Die Reichsregierung hat am 29. November bie Bertagung ber Konferenz bis 1907 veranlaßt.

- 1. Dezember. (London.) Gine große Bolksversammlung unter Borsit von Lord Avebury demonstriert für die Pflege guter Beziehungen zu Deutschland. In den nächsten Tagen sinden noch ähnliche Kundgebungen statt, z. B. im Lyceum Ladies-Club, wo der deutsche Botschafter eine Rede hält. (Bal. S. 154.)
  - 4. Dezember. Rabinettwechsel.
- Das Ministerium Balsour reicht seine Demission ein. Am 10. wirb solgendes liberale Ministerium gebildet: Premierminister und Erster Lord des Schatzes Sir Henry Campbell Bannermann, Lordgrößfanzler Sir Robert Reid, Schatzfanzler Asquith, Inneres Herbert Gladstone, Reußeres Sir Edward Grey, Kolonien Earl of Elgin, Arieg Haldene, Indien Morley, Admiralität Lord Tweedmouth, Handelsamt Lloyd-George, Lokalverwaltungsamt John Burns (von der Arbeiterpartei), Sekretär sür Schottland Sinclair, Ackerdau Earl of Carrington, Generalpostmeister Sydneh Burton, Cheffekretär sür Irland Bryce, Lordprässent des Geheimen Rats Earl of Erewe, Lord-Geheimsiegelbewahrer Marquis of Kipon, Unterricht Augustine Birrel, Kanzler des Herzogtums Lancaster Sir Henry Fowler. Minister, die dem Kadinett nicht angehören, sind: Lordstatthalter von Frland Earl of Aberdeen, Lordstatzler von Frland Lord Justice Walker und Erster Kommissar der öffentlichen Arbeiten Lewis Harcourt.
- 7. Dezember. (Irland.) Eine Bersammlung der Zrish Rational Konvention, an der mehrere nationalistische Abgeordnete teilnehmen, fordert, daß eine einem irischen Parlament verantwort-liche irische Regierung geschaffen werde.
- 21. Dezember. (London.) In der liberalen Bereinigung hält der Ministerpräsident Campbell Bannermann eine Programmrede, worin er über die auswärtige Politik sagt:

Vor einigen Wochen nahm ich in Portsmouth Bezug auf unsere augenblicklichen Beziehungen zu anderen Mächten, und ich begrüßte mit besonderem Beisall und besonderem Vergnügen das von Lord Lansdowne so weise abgeschlossene Absonnen mit der französischen Regierung und gab der Bewunderung, die meine Landsleute aller Alassen und aller Parteien für die große französische Ration hegen, Ausdruck. Es ist mein Wunsch, ausdrücklich zu betonen, daß ich an der Politis der Entente Cordiale seschalte. Noch wichtiger aber, als jedes freundliche Absonnen, ist die wahre Freundschaft, die sich zwischen den Beiden Bölsern entwickelt hat, und eines der Ziele unserer Politis wird das sein, diesen Geist der Freundschaft zu erhalten. Bei der von mir erwähnten Gelegenheit gedachte ich kurz der schweren Prüfung, die Rußland augenblicklich zu bestehen hat. Alles, was ich jezt sagen kann, ist: "Wir haben nur freundliche Gefühle jenem großen Bolse gegenüber". Was Deutschland anbelangt, so sehe ich nicht die geringste Veranlassung zur Entsremdung in irgend einem Interesse der beiden Bölser, und wir heißen die unossizielen Freundschaftsdemonstrationen, die in der letzten Zeit zwischen den beiden Ländern ausgetauscht wurden, willsommen. Unsere Beziehungen zu anderen europäsischen Mächten sind die freundschaftsichsten. Gehen wir über die Grenzen Europas hinaus, so

haben wir einerseits Japan. Unsere Beziehungen zu dieser Nation sind der Welt genügend bekannt durch den neuerdings abgeschlossen Bertrag. Wir haben anderseits die Bereinigten Staaten. Mit der Regierung und dem Volke jenes Landes verbinden uns die engsten Bande der Rasse und der Kameradschaft. Das sind die schönken Aussichten, und ich vertraue darauf, daß sie durch kein Ereignis getrübt werden können. Was unsere allgemeine Politik unseren Nachdarn gegenüber andetrisst, d. h. unsere allgemeine auswärtige Politik, so wird sie in der Regierung dieselbe bleiben, die sie in der Opposition war. Sie wird gegen jedes seindselige Vorgehen sein, und sie wird durchdrungen sein von dem Wunsche, mit allen Rationen auf bestem Fuße zu stehen und mit ihnen gemeinsam an dem Werke der Zivilsation zu arbeiten. — In dem bestehenden Freihandelsstystem, durch das England vor Handelskriegen bewahrt werde, sinde er eine mächtige Stütze für diese Politik. Gladstone habe durch die Beilegung des Alabamaskreites durch ein Schiedsgericht ein unschätzers Beispiel gegeben. "Ich reue mich, daß seit jener Zeit das Schiedsgerichtsprinzip große Fortschricht wern irgend eine der Großmächte der Welt Streitsragen . . . einem höheren Tribunal unterbreitet."

## VI.

## Frantreich.

- 8. Januar. (Paris.) An Stelle Syvetons (vgl. 1904 S. 251) wird der nationalistische Abmiral Bienaims gewählt. Da er ein Gegner Pelletans ist, gilt die Wahl als eine schwere Niederlage der Regierung.
- 9. Januar. (Paris.) Die Kommission zur Untersuchung der Hullfrage (1904 S. 232) konstituiert sich und wählt Abmiral Fournier zum Präsidenten.
- 10. Januar. Die Kammer wählt an Stelle des Regierungskandidaten Briffon den Kandidaten der Opposition Doumer mit 265 gegen 240 Stimmen zum Präsidenten. Die Opposition erwartet daher den balbigen Sturz des Kabinetts.
- 14. Januar. (Kammer.) In einer Besprechung ber allgemeinen Politik wird die Regierung wegen ber Angeberei im Heere heftig angegriffen. Eine Tagesordnung zu ihren Gunsten wird mit 289 gegen 279 Stimmen angenommen. Wegen dieser geringen Mehrheit tritt das Kabinett zurück.
  - 24. Januar. Folgendes Rabinett wird gebilbet.

Rouvier Borsit und Finanzen, Chaumis Justiz, Delcasss deußeres, Etienne Inneres, Berteaux Krieg, Thomson Marine, Clementel Kolonien, Gauthier Dessentliche Arbeiten, Bienvenu-Martin Unterricht, Dubief Handel, Ruau Ackerbau.

27. Januar. (Kammer.) Ministerpräsident Rouvier legt sein Programm vor.

In der Erklärung heißt es: Das Ministerium stellt sich eine doppelte Ausgabe, nämlich: die Gemüter zu beruhigen und Eintracht unter den Republikanern zu schaffen, und zweitens, so schnell wie möglich die Reformen durchzusühren, deren dringende Notwendigkeit die Kammer mit imposanter Wehrheit proklamiert hat. Zunächst muß jede Zweideutigkeit beseitigt werden. Die Regierung beklagt und mitsbilligt auf das energischte

bie von ber Rammer verurteilten unzulässigen Borgange und ift fest entichloffen, ben gur Führung ber Regierung benötigten Beiftanb nur bei ben gesetlichen Organen zu suchen, unter Ausschluß jeder außerhalb ftebenben Organisation, welche es auch sein möge. Das neue Ministerium wird sich nicht bazu hergeben, ben heftigen Forberungen nachzugeben, welche bie Gegner ber Republit bei ihrem Feldzuge gegen diese Stellen, ohne sich barum zu kummern, ob sie möglicherweise die nationale Verteibigungsarmee in Gefahr bringen und babei Frankreich felbst treffen. Die Regierung richtet beshalb an bas Parlament und bas ganze Land bie Bitte, fich ihr anzuschließen, um im vaterlandischen Intereffe bie Erinnerung an unfere 3miftigfeiten gu verwischen. Denn bie Regierung ift fest entschloffen, fich nicht von der Arbeit abwendig machen zu laffen, die vollbracht werden muß, wenn man nicht an das Ende der Legislaturperiode gelangen will, ohne bem Lande eine einzige der versprochenen Reformen gegeben zu haben. Die Regierung hofft, daß bant dem Einvernehmen der beiben Saufer bes Barlaments die Wilitarreform, die nur die einheitliche Armee ftarter machen joll, demnächft genehmigt werden wird. Um die Berwirflichung der Beschleunigung berzenigen Reformen, denen die Kammer bereits durch ihre Abstimmung bei der letzten Interpellation zugestimmt hat, handelte es sich: die Unterstützung der Greise und der Unbeilbartranken, die Ausbebung des Gefepes Falloux, die Einkommensteuer, die Trennung von Staat und Rirche, die Altersversicherung. So wird die Regierung die Arbeit an diesen Reformen bei bem Buntte fortseten, bis zu bem die vorige Regierung mit ben parlamentarischen Rommissionen sie geführt hatte. Die Regierung wird alle ihre Kräfte bafür einsehen, daß diese Arbeit zu einem glücklichen Ende geführt werbe. In den auswärtigen Beziehungen wird das Kabinett die Politik fortseten, die dank der Unterstützung des Parlaments und der offenkundigen Zustimmung der Nation durch die tätige Benutzung unserer Allianz und die Verwirklichung dieser nützlichen Abmachungen unsere Stellung in der Welt besestigt wird. — Magniands (Soz.) glaubt nicht, daß der Winisterpräsident Kouvier das Land befriedigen werde. Leron (rad.) fragt ben Unterrichtsminifter Bienvenu Martin, welches feine Abfichten bezüglich der Trennung von Staat und Kirche seien. Redner fragt weiter. ob die Regierung die Trennung von Staat und Kirche an die Spite ihres Brogramme ftellen wolle. Minifterprafibent Rouvier: Er muniche mit einer Mehrheit ber Linken zu regieren. Das Kabinett wolle die Trennung von Staat und Kirche unter Achtung ber Gewissensfreiheit burchfuhren. (Beifall im Bentrum.)

10. Februar. (Kammer.) Kirchenpolitik. Bertrauensvotum. Arbeiterpension.

Abg. Worlot (rad.) fragt, was aus den Diözesen, die augenblicklich vakant seien, werden solle. Der Regierung skänden zwei Lösungen zu Gebote, entweder die strikte Anwendung des Konkordats oder die Kündigung desselben. Er sei für die letzere Lösung. Die bloße Eindringung der Borlage betreffend die Entstaatlichung der Kirche sei noch keine ausreichende Antwort auf das provozierende Berhalten des Batikans; die Kegierung müsse vielmehr erklären, daß sie sest entschlossen sei, die Krennung der Kirche vom Staat durchzusühren. Sie werde dei der Bersolgung diese Jieles stets die republikanische Wehrheit des Landes hinter sich haben. Abg. Gauthier de Clagny (Nat.): Der Gespentwurf sei ledzlich ein Ableitungsmittel und werde in der gegenwärtigen Legislaturperiode nicht mehr zur Verabschiedung kommen. Er empfehle dagegen, die Arbeiterpenssonsfrage zu erledigen. Kultusminister Bienvenu-Martin: Die zur

Beit vakanten Diözesen wurden vakant bleiben. Die Diözese Dijon betrachte die Regierung als nicht vakant. Das einzige Mittel zur Beendigung ber anormalen Lage sei die Entstaatlichung ber Rirche. Die Regierung, die die Borlage eingebracht habe, werbe auch dafür Sorge tragen, daß fie fo schnell wie möglich zur Erledigung tomme. Wir wollen niemand täuschen und wir werben spater auch bas Arbeiterpensionsgeset zur Berabichiedung bringen.

Die Kammer genehmigt mit 338 gegen 185 Stimmen die von Rouvier gebilligte Tagesorbnung Sarrien, welche besagt, daß angesichts ber haltung bes Batitans die Regierung die Borlage über die Trennung von Kirche und Staat zur Berabschiedung bringen muffe, und zwar nach ber Botierung bes Budgets und ber Wilitärvorlage.

Die republikanische Breffe triumphiert, daß der Block wieder hergeftellt fei.

16. Februar. (Senat.) Abschluß der Beratungen über die Wehrvorlage.

Der Senat erhöht die von der Kammer auf 15 Tage bestimmte Uebungszeit der Referve auf 28 Tage, für die Landwehr fest er 13 Tage fest, mahrend die Kammer die Landwehr übungsfrei lassen will. — Der Entwurf geht an bie Rammer zurud.

22. Februar. (Kammer.) Marineetat. Bauplan.

Marineminister Thomson: Die Hauptfrage sei bas neue Flottenbauprogramm. Im Jahre 1898 habe die deutsche Flotte nur 25 Prozent der französischen betragen. Im Jahre 1908 werde sie schon drei Viertel der französischen ausmachen und im Jahre 1917 sie an Stärte sogar überstellten mann Angeleichte der französischen und im Jahre 1917 sie an Stärte sogar überstellten mann Angeleichte der französische der franz treffen, wenn Frankreich bis dabin nicht 24 große Kriegsschiffe gebaut habe, wie es in bem neuen Flottenprogramm vorgesehen sei. Das Programm von 1900 sei nahezu erledigt. Das neue Flottenprogramm konne ausgeführt werben, ohne auf das außerordentliche Budget zuruckzugreisen. Die Ausgaben für die Reubauten seien auf 12 Millionen für das Jahr 1905 festgesett. In Indochina müßten zwei Flottenstationen errichtet werben. — Am 24. wird das Warinebudget angenommen.

25. Februar. (Paris.) Die Hullkommission fällt ihr Urteil und schließt ihre Sigungen.

Der Bericht stellt fest, daß die durch den Maschinenschaben entstandene Berzögerung der Fahrt der "Kamtschatta" vielleicht eine Mitursache ber folgenden Ereigniffe mar. Der Rommandant ber "Ramtschatta" melbete am 21. Oktober abends, er sei allseitig von Torpedobooten an-gegriffen, dadurch konnte Roschbestwenski zu der Annahme kommen, er würde ebenfalls angegriffen. In dem Besehl Roschbestwenskis, die Wach-samkeit zu verdoppeln und sich auf einen Torpedobootsangriff gesaßt zu machen, fieht die Kommission nichts Uebertriebenes in den Rriegszeiten und unter den Umftanden, die Roichbeftwensti für febr beunruhigend zu halten alle Ursache hatte, da er die ihm zugegangenen Nachrichten der russischen Agenten nicht nachprufen konnte. Der Bericht schilbert weiter ben Zu-sammenstoß des Geschwaders mit den Fischerbooten und ftellt fest, die Fischerboote führten bie vorschriftsmäßigen Lichter und lagen bem Fischfange regelrecht und mit ben üblichen Rateten ob. Das grune Licht, welches das Panzerschiff "Suworoff" argwöhnisch machte, war das Dienstifignal der Fischerboote. "Suworoff" bemerkte danach rechts ein verdächtiges Schiff, das kein Licht hatte und auf ihn zuzusahren schien. Er glaubte,

als er seinen Scheinwerser hinlenkte, ein schnellsahrendes Torpedoboot zu erkennen. Infolge dieses Anscheins ließ Roschbestwenskis auf das unbekannte Schiff das Feuer eröffnen. Die Wehrheit der Kommissare spricht fich baber babin aus, bag Rojchbeftwensti für biefe Handlung und für bie Folgen ber Kanonade verantwortlich ift. Gleich nach ber Eröffnung bes Feuers bemerkte bas Panzerschiff "Suworoff" vor seinem Bug ein kleines Fahrzeug, welches er als ein Fischerboot erkannte. Sogleich befahl Roschbestwensti dem Geschwader, nicht auf Fischerboote zu schießen. Gleichzeitig gab "Suworoff" von Bachord Feuer auf ein anderes Schiff, bas ber-bachtig erschien, so daß von zwei Seiten gefeuert wurde. Das Admiralssuchtig erichten, so die dock geleinwerfern bie Ziele an. Da jedoch jedes Schiff seinen eigenen Scheinwerfer hatte, um sich gegen Ueberraschungen zu sichern, konnte leicht eine Berwirrung entstehen. Das Schießen dauerte 10 bis 12 Minuten und richtete auf den Fischerbooten großen Schaden an. Andererseits wurde auch der Kreuzer "Aurora" von mehreren Geschossen getrossen. Die Wehrheit der Kommissionsmitglieder stellte seit, daß es an genauen Anhalten fehlt, um erfeben gu tonnen, auf welches Biel von ben Schiffen geschoffen wurde. Ginftimmig aber wurde von den Kommissionsmitgliebern anerkannt, daß die Fischerboote feinerlei feindliche Sandlungen begangen haben und daß, da die Mehrzahl der Mitglieder der Anficht ift, daß weder unter ben Fischerbooten, noch in beren Umgegend sich irgend ein Torpedoboot befand, die Eröffnung bes Feuers Roschbestwenstis nicht Bu rechtfertigen mar. Die ruffifche Kommiffion glaubte fich diefer Unficht zu rechterigen wat. Die tasstage kommission glaubte sach bete Anstage aufthat anschließen zu können und gab der Ueberzeugung Ausdruck, daß gerade die verdächtigen Schisse, die sich dem Geschwader in seindlicher Absicht näherten, den Anlaß gegeben haben, daß das Feuer eröffnet wurde. Die auf der "Aurora" eingeschlagenen Geschosse könnten zu der Annahme führen, daß dieser Kreuzer der erste war, der das Feuer veranlaßte und auf sich zog. Die Kommissare stellten sest, daß es ihnen in dieser Richtung an wichtigen Aufflärungen fehlt, die ihnen gestatten würden, die Gründe zu erkennen, aus benen bas Feuer von den Backborden forigesett wurde. Die Dauer des Feuerns vom Steuerbord war nach Ansicht der Mehrheit ber Kommissionsmitglieber langer als es nötig war. Ueber die Fortsetzung des Schießens von der Bacbordseite fehlt eine genügende Auftlärung. Die Kommission erkennt einstimmig an, daß Roschbestwenski durchaus alles Wögliche getan hat, um ein Schießen auf als solche erkannte Fischerboote zu verhindern. Die Kommission erkennt ferner einstimmig an, baß bei dem Schlusse des Feuers genügend Ungewißheit über die für das Geschwader bestehende Gesahr bestand, um die Weiterfahrt zu rechtfertigen. Die Mehr-heit bedauert aber, daß Roschbestwensti bei dem Passieren des Aermel-tanals nicht die Seebehörden auf die hilsebedürstigen Fischerboote aufmertfam gemacht bat. Der Bericht ichließt: Die ausgesprochenen Unfichten tonnen der militarifchen Tuchtigfeit und Menschlichkeit Roschbestwenstis und beffen Berfonals feinerlei Abbruch tun.

28. Februar. (Rammer.) Bergleich zwischen ber deutschen und französischen Heeresttärke.

In der Generalbebatte über den Militäretat erklärt Abg. Angagneur, daß der Gesundheitszustand im deutschen Heere besser sie als im französischen. Um den letzteren zu heben, müßten bei der Rekrutierung die schwächlichen Leute ausgeschlossen, die Zubereitung und Berteilung der Lebensmittel in den Kasernen streng überwacht, die Regeln der Hygiene in den Kasernen genau beobachtet und Ueberanstrengungen der Mansschaften vermieden werden. Abg. Comte d'Alsace (Rep.) weist auf die

Erhöhung des Effektivbestandes des deutschen Heeres hin und sagt, in den von Deutschland annektierten Provinzen ständen drei Armeetorps. Hinter diesen drei Armeetorps kanden weitere acht oder zehn mit einer sehr bedeutenden Effektivstärke, auf seiten der Franzosen dagegen seien die Effektivstärke, der seinen Franzosen dagegen seien die Effektivstärke beträcktlich geringer. Redner spricht mit Anerkennung von der Tüchtigkeit der französischen Offiziere und demerkt dann, ihn erfülle der Gedanke mit Sorge, was im Falle einer Ariegserklärung aus den am weitesten vorgeschodenen vier Divisionen in Nanch, Toul und Berdun werden würde; die Divisionen in Nanch würden sicherlich vernichtet oder zum Müdzug gezwungen werden. Die Deutschen seine fortgeset bestrebt, die militärischen Berhältnisse auße diperste zu verstärken, es würden neue Forts errichtet, strategische Siesendahnlinien gebaut, die Effektivbestände seien bei den Deutschen immer vollzählig, während im französischen Heere, wie die amtlichen Berichte zeigten, die Effektivbestände der Rompanien allmählich von 175 auf 140 und 130, im Juni 1904 auf 90 Mann heradgegangen seien. Es wäre sinnlos, einer Ration an Truppenzahl gleichsommen zu wollen, die 20 Millionen Einwohner mehr hat als Frankreich, aber sür die außreichende Stärke der Truppen zur Deckung der Grenze müsse gesorgt werden, denn da handle es sich um die Sicherheit des Landes.

16./17. März. (Kammer.) Beratung und Annahme bes Wehrgesets. Zweijährige Dienstzeit. Präsenzstärke.

Kriegsminister Berteaux plädiert für Annahme des Gesetz in der Senatssassung. Abg. de Montebello (Rep.) fordert die Bertagung der Beratung, die der Oberste Kriegsrat sich gutachtlich habe äußern können. Er besürchte, daß das Gesetz Frankreich Deutschland gegenüber in hohem Maße schwächen werde. Seines Erachtens würden die französischen Deckungstruppen nicht start genug sein, um hinter ihnen die Moditisation durchsühren zu können. Kriegsminister Berteaux: Die Angaben des Vorredners über die Deckungstruppen seien ganz ungenau und würden durch die Tatsache widerlegt, daß Frankreich ebensoviele Regimenter an der Grenze habe wie Deutschland, und daß diese Regimenter benselben Effektivbestand hätten wie die beutschen. Der Vorredner möchte die Souveränität des Varlaments der militärischen Macht unterordnen.

Am 17. wird das Geset mit 519 gegen 32 Stimmen angenommen. Der Aussall des dritten Jahrganges bedeutet eine Berminderung um 110000 Mann. Dadurch, daß die bisherigen Einjährigen (dispensés) in Zukunft zwei Jahre dienen, entsteht ein Mehr von 66000 Mann. Der Aussall wird sowit auf rund 50000 Mann eingeschränkt. Dieser wird gedeckt durch: 1. Erhöhung der Zahl der Kapitulantenunteroffiziere um 2750, der Kapitulantengefreiten um 18500, der Kapitulantengemeinen um 6000; 2. zweijährige Dienstzeit der französischen Kolonisten in Algerien und Tunesien: 5000 Mann; 3. Diensplischt der bisher befreiten, im Ausland lebenden Franzosen: 600 Mann; 4. Dienstpssicht in den vier alten Kolonien: 1000 Mann; 5. Einstellung Mindertauglicher vom Service auxiliaire; jährlich 8000—16000 Mann.

21. März. Die Kammer beginnt die Beratung bes Gefetzentwurfs über Trennung von Staat und Kirche.

Der Entwurf beginnt ("Frankfurter Zeitung"): Die Republik anerkennt weber noch besolbet und unterstützt irgend einen Kult. Infolgebessen werden vom 1. Januar an, der auf die Berkundung dieses Gesetzes folgt, Staats-Departements- und Gemeindebudgets, die sich auf die Unterhaltung der Kulte beziehen, unterdrückt. Nachstehend folgen die

einschneidendsten Bestimmungen des Gesetzentwurfes in ihrem Wortlaute (nach der Uebertragung der "Frankfurter Zeitung"): Art. 3. Die Etablisse-ments, deren Aushebung im Art. 2 ausgesprochen ift, setzen ihre Funktion in Gemäßheit ihrer bisherigen Befugniffe fort, bis ihre Guter an bie im vierten Teil vorgesehenen Bereine übergegangen sind, spätestens aber bis zum Ablauf ber im folgenden angegebenen Frift. Art. 4. Im Laufe eines Jahres von der Bertündigung des gegenwärtigen Gefețes an werden die beweglichen und unbeweglichen Güter, die den Kirchenverwaltungen, Presbyterialräten, Konsistorien und anderen öffentlichen Etablissements bes Rultus gehören, mit allen Laften und Berpflichtungen durch die gesetlichen Bertreter dieser Stablissements an die Bereine übergeben, die sich in den alten Bezirten der ermähnten Etabliffements zur Ausübung des Rultus in gesetzlicher Beise gebildet haben. Diejenigen Güter, die dem Staate gehören und nicht einen frommen Stiftungszwed haben, tehren in bas Eigentum bes Staates zurud. Falls es an einem Bereine fehlt, ber geeignet ift, die Guter eines firchlichen Etabliffements ju übernehmen, konnen biejenigen Guter, bie nicht mit einem frommen Stiftungszweck belaftet find, von ber Gemeinde, in ber bas Etabliffement feinen Gip hat, in Anspruch genommen werden, unter ber Bedingung, daß fie Berten bes Beiftandes und ber Fürsorge gewibmet werden. Art. 5. Die beweglichen und unbeweglichen Guter, die einen mildtätigen ober irgend einen anderen 3med haben, der dem Kultus fremd ift, werden durch die gesetzlichen Bertreter ber kirchlichen Stabliffements ben öffentlichen Dienstzweigen ober Anstalten von öffentlicher Ruplichteit überwiefen, beren Bestimmung bem Stiftungs-zwede ber Guter entspricht. Art. 6. Wenn ein firchliches Etabliffement in der Frift, die durch den ersten Absatz des vorstehenden Artikels bestimmt ift, die vorgeschriebenen Buteilungen nicht ausgeführt hat, ober in bem Falle, daß die Guter, entweder vom Uriprung an ober für die Folge, von mehreren Bereinen beansprucht werden, die fich in gesetlicher Beise für die Ausübung desselben Aultus gebildet haben, dann erfolgt die Zuteilung durch das Zivilgericht, das für das Stablissement zuständig ist. Auf Berlangen ber Beteiligten ober ber Staatsbehorbe konnen die zu verteilenben Guter burch Entscheidung bes Prafibenten biefes Gerichts bis zu ihrer Buteilung unter Sequefter geftellt werben. Art. 9. Die Rultusbiener, Die ein vom Staat, ben Departements ober ben Gemeinden besolbetes Amt fünfundzwanzig Sahre lang bekleibet haben, von benen wenigstens zwanzig Rabre im Staatsbienft jugebracht fein muffen, erhalten auf Lebenszeit eine jährliche Penfion, die der Hälfte ihres Gehaltes gleichkommt; jedoch darf biefe Benfion nicht unter 400 und nicht über 1200 Franten betragen. Die Departements und die Gemeinden konnen unter ben gleichen Bebingungen, wie ber Staat ben Kultusbienern, die gegenwärtig von ihnen besolbet werden, Pensionen oder Entschädigungen auf gleicher Grundlage und für die gleiche Dauer bewilligen. Art. 10. Die aus der Zeit vor dem Konkordat stammenden Gebäude, die der Ausübung des Kultus ober der Unterbringung der Kultusbeamten dienen, also Kathedralen, Kirchen, Kapellen, Tempel, Synagogen, erzbischösliche Balaste, Pfarrhäuser, Seminarien, ferner die dazu gehörigen Grundstude, sowie die Mobilareinrichtung, die sich in den Gebäuden befand zu der Zeit, als sie zur Berfügung des Rultus geftellt wurden, find und bleiben Gigentum bes Staates, ber Departements und der Gemeinden; fie muffen aber zwei Jahre lang, von der Berkundigung bes Gefetes an, ben firchlichen Unftalten ober Bereinen, bie fich gur Musubung bes Rultus in ben Begirten ber aufgehobenen firchlichen Etabliffements gebildet haben, unentgeltlich jur Benugung überlaffen werben. Staat, Departements und Gemeinden haben die gleiche Berpflichtung bezüglich berjenigen Gebaube, die aus ber Beit nach bem Abichlug bes Konfordates ftammen und beren Eigentumer fie find, einschließlich der protestantisch-theologischen Fakultaten. Art. 11. Rach Ablauf ber genannten Frift muffen Staat, Departements und Gemeinden guftimmen, daß auf die jeweilige Dauer von nicht mehr wie fünf Jahren die Pfarrhäuser und auf die Dauer von nicht mehr wie zehn Jahren die Kathebralen, Kirchen, Kapellen, Tempel und Synagogen nebst deren Mobiliareinrichtung an die Rultusvereine vermietet werben. Der Mietpreis barf nicht größer sein als zehn Brozent bes jährlichen Durchschnittes ber Ginnahmen bes aufgelöften Stabliffements, berechnet nach ben Ergebniffen ber legien fünf Jahre vor Erlag biefes Gefetes, unter Abzug ber Einnahmen, bie burch bas Gefet vom 28. Dezember 1904 unterbrudt worben finb. Die Kosten ber Unterhaltung, der Reparaturen und der Bersicherung des gemieteten Gebäudes sind zu Lasten der Etablissements oder der Bereine. Art. 12. Rach Ablauf der vorgesehenen zwölf Jahre haben Staat, Departements und Gemeinden die freie Berfügung über die ihnen gehörenden beweglichen und unbeweglichen Guter, fowohl gur Bermietung wie gum Bertauf. Dasfelbe gilt, nach Ablauf der Frift bes unentgeltlichen Genuffes, für alle Guter, deren Bermietung an die Rultusvereine nicht obligatorisch ist ober innerhalb eines Jahres nach Berkündigung dieses Gesetzes nicht ausgeführt wurde. Art. 16. Die Bereine, die sich zum Zwecke der Aus-übung und Unterhaltung eines Kultus bilden, muffen sich nach den Artiteln 5 und folgenden bes Gefetes vom 1. Juli 1901 richten; fie find außerbem ben anderen Borichriften bes genannten Gefetes unterworfen, unter Borbehalt der nachstehenden Bestimmungen. Art. 17. Die Bereine muffen aus mindeftens fieben volljährigen Berfonen bestehen, die in dem Rirchenbezirke ihren Wohnsit haben, und sie mussen zu ihrem Zwecke ausschließlich die Ausübung eines Kultus haben. Sie können außer den Bereinsbeiträgen, die im Art. 6 des Gesetzes vom 1. Juli 1901 vorgesehen sind, noch das Ergebnis von Sammlungen für die Kosten des Kultus einziehen, sowie Gebühren erheben für die Zeremonien und gottesdienstlichen Handlungen, auch ftiftungsweise, ferner für die Bermietung von Banten und Stublen sowie für die Ueberlaffung von Gegenständen, die für den Dienst der Leichen-begangnisse in den Religionsgebäuden und für die Ausschmudung der letteren bestimmt find. Die Bereine konnen, ohne bafur Steuern bezahlen zu muffen, den Ueberschuß ihrer Ginnahmen an andere Bereine abgeben, bie dem gleichen Zwede bienen. Subventionen vom Staate, von den Departements ober ben Gemeinden konnen fie nicht erhalten, unter welcher Form es auch immer sei. Diejenigen Summen, welche Staat, Departements ober Gemeinden für die großen Reparaturen ber an die Bereine vermietenden Kultusgebäude ausgeben wollen, werden nicht als Subven-tionen betrachtet. Art. 18. Die Kultusvereine können in den Formen, die burch Urt. 7 bes Detrets vom 10. August 1901 beftimmt find, Berbanbe bilden, die eine einheitliche Verwaltung ober Leitung haben; diese Verbande unterliegen ben Beftimmungen ber Art. 12 und 13 Diefes Gefetes. Art. 19. Die Bereine und diese Berbande muffen über ihre Ginnahmen und Ausgaben Buch führen; sie muffen jedes Jahr eine Rechnung für bas abgelaufene Sahr, sowie ein Inventar ihrer beweglichen und und unbeweglichen Guter aufstellen. Die finanzielle Kontrolle über die Bereine wird burch bie Steuerverwaltung, die Kontrolle über die Berbande burch ben Rechnungshof ausgeübt. Art. 20. Die Bereine und Berbande konnen ihre verfügbaren hilfsmittel gur Errichtung eines Resevefonds verwenden, deffen höchftbetrag jedoch ben jahrlichen Durchschnitt ber Summen, die während ber letzten funf Rechnungsjahre für die Kosten und die Unterhaltung des Rultus ausgegeben worden find, nicht überfteigen barf. Art. 21. Borfitenbe ober Leiter von Bereinen oder Berbanden, die fich gegen die Art. 16, 17, 18, 19 und 20 verfehlen, werden mit einer Gelbbufe von 16 bis 100 Franken und mit Gefängnis von feche Tagen bis zu brei Monaten ober mit einer biefer zwei Strafen belegt. Im Falle ber Zuwiderhandlung gegen ben erften Absah des Art. 20 konnen die Gerichte verfügen, daß der Berein ober ber Berband ben durch die Finangfontrolle festgestellten Mehrbetrag an ben Staat abliefern muß. Die Gerichte konnen angerdem in allen Fallen, auf bie ber erfte Abfat biefes Artitels anwendbar ift, bie Anflojung bes Bereins ober bes Berbandes verfügen. Art. 22. Die beweglichen und die unbeweglichen Guter, die Gigentum ber Bereine ober ber Berbande find, unterliegen benfelben Steuern wie bas Brivateigentum. Art. 23. Die Berfammlungen gur Feier eines Rultus, die in einem ber ben Rultusvereinen gur Berfügung gestellten Lotale abgehalten werben, find öffentlich. Sie find ben Bestimmungen bes Art. 8 bes Gesetzes vom 30. Juni 1881 nicht unterworfen, unterfteben aber ber leberwachung durch die Behörden im Intereffe ber öffentlichen Ordnung. Gie konnen nur ftattfinden nach Abgabe einer Ertlarung, die ben Formen bes Art. 2 bes genannten Gefetes entsprechen muß und das Lotal angibt, in welchem die Bersammlungen abgehalten werben. Art. 24. Es ift verboten, in ben Lokalen, die für gewöhnlich ber Ausübung des Rultus dienen, politische Bersammlungen zu halten. Art. 25. Die Beremonien, Prozessionen und andere außerlichen Kundgebungen eines Kultus dürfen nicht auf öffentlichen Straßen und Pläten stattfinden. Die Leichenbegangniffe werden durch Gemeindeverordnung auf Grund bes Gesepes vom 15. November 1887 geregelt. Ueber bas Glockengeläute wird ebenfalls burch Gemeindeverordnung verfügt. Art. 26. Es ift in Zukunft unterfagt, auf öffentlichen Denkmälern ober an irgend einem Ort, welcher es auch ist, religiöse Abzeichen ober Bilber anzubringen, mit Ausnahme ber Gebäube, die dem Kultus dienen, sowie der privaten Begräbnisplätze, der Museen und Ausstellungen. Art. 27. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werben mit einfachen Polizeiftrafen belegt. Den gleichen Strafen unterliegen in ben Fallen ber Artitel 18, 19 und 20 biejenigen, die eine Berfammlung ober Rundgebung veranstaltet haben, ferner biejenigen, die als Rultusdiener daran teilgenommen haben, sowie in dem Kalle ber Art. 18 und 19 biejenigen, die das Lotal hergegeben haben. Art. 28. Mit einer Geldbuße von 16 bis 200 Franken und mit Gefangnis von feche Tagen bis zu zwei Monaten, ober mit einer biefer beiben Strafen und biejenigen zu beftrafen, die entweder durch Tatlichkeiten, Gewaltanwendung oder Drohungen oder badurch, daß fie Furcht vor Berluft bes Umtes ober für Schaden für fich, ihre Familie ober ein Bermögen erregen, jemand bagu bestimmen, einem Rultus beizuwohnen ober fich von ihm fernzuhalten, zu den Roften eines Rultus beizutragen oder fich deffen zu enthalten. Art. 29. Denfelben Strafen unterliegen biejenigen, welche bie Ausübung eines Rultus burch Störung ober Unordnung in dem Lotale felbft, das dem Rultus bient, verhindert, verzögert ober unterbrochen haben. Urt. 31. Jeder Rultusbeamte, der in einem Lotale, das für den Rultus bestimmt ift, burch gehaltene Reben, vorgelefene Schriftstude, verteilte Drudichriften ober angeschlagene Bettel einen Burger, ber einen öffentlichen Dienft verfieht, beleibigt ober verleumbet hat, wird mit einer Gelbbufe von 500 bis 2000 Franken und mit Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre oder mit einer diefer beiden Strafen belegt. Art. 32. Wenn eine in einem Rultusgebäube gehaltene Rebe, ein angeschlagenes ober öffent-lich verteiltes Schriftstud eine birekte Aufforderung gum Biderftand gegen bie Gefete ober bie gesehlichen Anordnungen ber Behorbe enthält ober

einen Teil der Bürger gegen den anderen aufzureizen oder zu bewaffnen sucht, so wird der Kultusbeamte, der sich dessen schuldig macht, mit Gesängnis von drei Monaten dis zu zwei Jahren bestraft, vorbehaltlich der Strase für die Mitschuld in dem Falle, das die Aufreizung einen Aufruhr, Aufstand oder Bürgerkrieg zur Folge gehabt hat. Art. 33. In dem Falle der Berurteilungen durch das Kolizeis oder das Strassericht in Anwendung der Art. 18, 19, 26 und 27 ist der Kultusverein, in dessen Losal die Gesehesverlehung begangen worden ist, sowie seine Leiter und Verwalter zivilrechtlich und solidarisch haftbar. Wenn dem Berein das Gebäude durch den Staat, die Departements oder die Gemeinden auf Grund des gegenwärtigen Gesehes vermietet worden ist, kann der Vermieter die Ausbedung des Mietsverhältnisses verlangen. Art. 36. Ein Verwaltungsreglement, das in den drei Monaten, welche der Verkündigung des gegenwärtigen Gesehes folgen, zu erlassen ist, wird die Mahregen tressen, die geignet sind, die Ausführung des Gesehes zu sichern.

30. März. Der Senat beschließt mit 232 gegen 31 Stimmen nach einer Besprechung der Delationsfrage in der Armee, "daß der Ariegsminister bei Beförderung der Offiziere gleichzeitig von der Befähigung für ihren Beruf und von ihrer Ergebenheit gegenüber der Republik sich leiten lassen werde".

31. März. (Senat.) Auf eine Interpellation über bie marokkanische Frage erwidert Minister des Auswärtigen Delcassé:

Er konne fich barauf beschränken, die Tatsachen in die Erinnerung zurudzurufen, benn bas Borgeben Frankreichs vollziehe fich genau unter ben auf ber Tribune ber beiden Rammern angegebenen Bedingungen, habe benfelben Charafter behalten und verfolge immer noch dasfelbe Riel. Die völlige Schwächung der maroklanischen Regierung und die erwachsende Anarchie und Unsicherheit, die das Ergebnis davon waren, waren für jedermann nachteilig, besonders für Frankreich. Der Minister fährt fort: Wir empfanden in Algerien die Folgen der Unruhe hart, die unaufhörlich das moroffanische Gebiet verheerten. Bir hatten ein doppeltes Anrecht, für bie unerträglich gewordene Lage Abhilfe ju schaffen. Aber gang befonders war uns daran gelegen, jedem Digverftandnis hinfichtlich unferer Abfichten vorzubeugen und jedem begrundeten Unlag zur Berdachtigung. Wenn einerseits zahlreiche Rationen in Marotto Sandelsintereffen haben, Die unbeftreitbar Anfpruch auf die Erlangung jeder Sicherheit erheben konnen, wie fann man andererseits die Mittelmeermachte vergeffen, die, die einen aus Sorge um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes im Mittelmeer, die anderen aus Sorgen um ihren Einfluß in Marotto felbst, nicht gleichgultig ber Aftion zuschauen konnten, die fie wohl merkten. Wenn wir cinerfeits nicht untätig bleiben konnten, dürfen wir andererfeits um fo weniger vergeffen, daß Frankreich — Tatfachen beweisen es alle Tage, und bie Belt gefällt fich barin, es festzustellen - nicht Anspruch erhebt, feine Intereffen auf die Richtachtung ber Interreffen anderer zu begründen, sondern im Gegenteil auf die harmonie feiner Interessen mit ben Intereffen ber anderen Mächte. Artitel 2 bes frangofisch-englischen Uebereinkommens stellt genau den Charafter des Borgehens Frankreichs fest, dem seine Lage als Grenzmacht die Pflicht auferlegt, über die Ruhe in Marokko zu wachen und ihm hilfe zu leisten bei allen administrativen, sinanziellen, wirtschaftlichen und militärischen Reformen. Artikel 4 sichert bas Bringip ber Freiheit bes handels in Marotto ebenfo wie in Aegypten, und lagt

keine Ungleichheit in der Erhebung der Rölle, in der Festsetung der Steuern ober in bezug auf die Transporttarife zu, die für alle gleich seien. frangofifch-fpanische Abtommen vom Ottober 1904, burch welches im Austausch für die Anerkennung seiner Lage und seiner Sandelsinteressen durch Frantreich Spanien bem frangofifch-englischen Abtommen anstimmt, lagt Artifel 4 bes frangofisch-englischen Abkommens unberührt, es bestätigt ihn vielmehr. Durch biefen Artitel 4 zerftreuen wir die berechtigten Beforgniffe ber Machte, welche mit Marotto Sandel treiben und die barum Intereffe an bem Erfolge unferes zivilisatorischen Wertes haben, weil bon ber Entwidlung ber Angelegenheiten in Marotto ihre Sicherheit abhangt. Der Text des Abkommens läßt keine Ausnahme zu, was jede Möglichkeit eines Wiftverständnisses ausschloß. Wan fragt, ob der frangolisch-englische Bertrag dem Sultan unterbreitet wurde. Gewiß war er es von der ersten Stunde an. Dies beweist insbesondere die im Juli bem Sultan bewilligte Anleihe, der feinerfeits nur dafür golleinnahmen gibt. Bor dem Uebereinkommen mit England hatte Frankreich ein Abkommen mit der maroktanischen Regierung abgeschlossen, insbesondere um deren Borgeben mit bem seinigen in Uebereinstimmung zu bringen und um die Unterbrückung ber Unruhen an der algerischen Grenze zu sichern. Diese Unruhen und Einfälle der Marokkaner auf unser Gebiet und unseren Handel hätten ausgereicht, uns das Recht zu geben, Sondermaßnahmen zu treffen und in Warotto zu intervenieren. Wir haben vollauf unfere Berbindlichteiten gehalten, während die marokkanische Regierung die ihrigen nicht erfüllen konnte. Wir zogen daraus Nupen, wie es unser Recht war. Aus Freundichaft für bie maroffanische Regierung und in richtiger Ertenntnis unferer Intereffen, gogen wir es vor, ihr die Gefahren ber Lage gu zeigen, bie fich nur mit Silfe Frankreichs beschworen laffen, welches mehr als jebe andere Macht ein Interesse hat zu wissen, daß Marotto der Autorität des Sultans untersteht. Meine heutige Sprache ift genau dieselbe wie die, die ich früher auf der Tribune geführt habe. Unsere Sprache in Fez war ebenso freimutig, und die maroffanische Regierung hat bemerkt, daß fie die Notwendigkeit unserer Mitwirkung mehrere Male nachgesucht, teils mundlich, teils schriftlich. Ich habe niemals daraus ein Sehl gemacht, daß es sich um ein großes und delikates Werk handle, daß Zwischenfälle kommen würden, um es zu durchkreuzen; aber ist das nicht das Verhängnis jeden großen Unternehmens? Die marottanische Regierung ertennt an, daß wir in Fez bei Bersonen auf Widerstand ftogen, die ein Interesse daran haben, daß der gegenwärtige Zuftand erhalten bleibe oder bei benen, welche noch nicht ben wirklichen Zwed unferes Borgebens erfaßten. Aber bies binberte die marottanische Regierung nicht, uns zu bitten, ihr felbst unerläßliche Reformen anzugeben und um unfere Borichlage und Ratichlage nachzusuchen und zu erklären, daß sie sich banach richten wolle. Das ist bie Aufgabe, die zurzeit unsere Gesandichaft erfüllt. Man weift barauf bin, daß fie auf große Schwierigkeiten ftogen wird. Die größten find noch diejenigen, welche ihr von Frankreich kommen konnten. Ich machte mir niemals Illufionen über ben Widerftand, ben wir in Fez finden fonnen, aber ich fage, daß unfer Entschluß daburch nicht geandert werden tonnte, weil unfer Intereffe dem entgegenstellt ift. Die marottanische Regierung wird unserem Wohlwollen und unserer Macht Glauben schenken. Die vielfältigen Erfahrungen haben sie überzeugt, daß wir keinen Borwand und Grund suchten, das ficher ausgearbeitete und forgfältig ftudierte Brogramm unserer marottanischen Politit zu erweitern, so daß sie nicht an unserem festen Willen zweifeln tann, bas Programm zu verwillichen. Sie ift zu ber Hoffnung berechtigt, daß im westlichen Mittelmeerbeden, wo fich, wie

es sich mehr und mehr herausstellt, das besonders fruchtbare Feld für unsere Ausdehnung und unsere Tätigkeit befindet, Frankreich dazu gelangen wird, sich seinen Einsluß zu sichern, ohne irgend ein Recht zu beeinträchtigen und ohne welche Interessen zu verletzen. (Beifall.)

Anfang April. Die Presse bespricht lebhaft die Reise des Deutschen Kaisers nach Tanger und die Erklärungen Delcassés. Die radikale und nationalistische Presse verurteilt im allgemeinen Delcassés Politik scharf; er habe Frankreich Deutschland gegenüber bloßgestellt. — Es wird viel von einer bevorstehenden französischenglischen Flottendemonstration gesprochen.

- 6. April. (Paris.) Der König von England berührt Paris auf einer Reise nach der Riviera und hat eine Zusammenkunft mit Loubet.
- 13. April. Die Kammer genehmigt in der Beratung des Kirchengesetzs den Grundsatz, daß die Republik keinen Kultus anerkennt und besolbet mit der Einschränkung (gegen den Willen der Regierung), die Almoseniers in den Lyzeen und anderen Mittelschulen, in den Hospitälern, Greisenasylen und Gefängnissen zu besolben.
- 15. April. (Senat.) Der Kolonialminister erklärt über die Berteidigungsanstalten in den Kolonien:

Die Aera ber kolonialen Eroberungen sei zu Ende und Ersparnisse auf militärischem Gebiete würden möglich werden. Gegenwärtig würden nur vier Stützpunkte gefordert. Man könne selbst aus gewissen Bestigungen, die nicht verteidigt werden könnten, die Garnisonen zurückziehen, andrerseits bleibe aber auch noch viel zu tun für die Berteidigung gewisser Kolonien, besonders Indochinas. Der französische Handel mit den Kolonien bringe einen Gewinn von 40 Willionen Francs.

Mitte April. (Limoges.) Bei einem Streit der Porzellanarbeiter muß Militär zum Schutz der Gefängnisse aufgeboten werben, wobei es zu Kämpfen mit Streikenden kommt.

19. April. (Rammer.) Debatte über Marokto. Angriffe auf Delcassé.

Abg. Faures (Soz.) tabelt ben Minister bes Auswärtigen Delcassé, baß er sich nicht mit Deutschland über Marokko verständigt habe. Er solle die Initiative dazu ergreisen. Minister Delcassé: Die marokkanische Kegierung erklärte am b. April, sie nehme im Prinzip unsere Borschläge an. Die Erörterung begann alsbald. Die Berhandlungen schreiten fort. Unser Bertreter ist befriedigt. Bas die Besorgnisse bezüglich unsere marokkanischen Politik im Hinblik auf das Ausland betrisst, so habe ich dem Bertreter Deutschlands gegenüber die Erklärung abgegeben, wenn meine Ausssührungen nicht genügten, so wäre ich bereit gewesen, sie zu vervollständigen. Ich bin bereit, alle Interessen zu beruhigen. Der Borwurf, ich habe den Forderungen nach der Ausklärung nicht immer entsprochen, ist unbegründet.

Die meisten Blätter bezeichnen die Erklärung als nichtssagend. Delcasse reicht seine Entlassung ein, nimmt sie aber wieder zurück, da das Kabinett seine Politik billigt.

22. April. Die Kammer genehmigt mit 509 gegen 44 Stimmen ben entscheibenden Artikel über Trennung von Staat und Kirche:

"Innerhalb eines Jahres von der Beröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes an werden die beweglichen und undeweglichen Güter der bischöflichen Wensen, der Kirchensabriken, Presbyterialräte, Konsistorien und anderen öffentlichen Kultusanstalten mit allen auf ihnen hastenden Lasten und Berpsichtungen und mit ihrem besonderen Bestimmungszwecke von den gesetzlichen Bertretern dieser Anstalten den Gemeinschaften übertragen, die sich unter Anpassung an die Regeln der allgemeinen Organisation des Kultus, bessen Aussübung sie zu sichern beabsichtigen, nach den Bestimmungen des Artikels 17 für die Ausübung dieses Kultus in den ehemaligen Bezirken der genannten Anstalten gesetzmäßig gebildet haben werden."

- 27. April. (Paris.) Der "Matin" veröffentlicht einen heftigen Artikel gegen Deutschland, das in Marokko den europäischen Frieden stören wolle. Da der Artikel für offiziös gilt, verursacht er eine Panik an der Börse. Delcasse wird deshalb von den meisten Blättern scharf angegriffen. Die "Agence Havas" verleugnet den Artikel.
- 30. April. (Paris.) Der König von England besucht Paris und hat Zusammenkunfte mit Loubet und Delcassé.
- 18./22. Mai. (Lyon.) Ein Ausstand der Polizeibeamten wegen Ernennung eines unbeliebten Kommandanten führt zu großen Unordnungen. Der Streik scheitert.
- 30. Mai—4. Juni. Besuch des Königs von Spanien in Paris. Am 31. wird gegen ihn ein Bombenattentat von einem spanischen Anarchisten unternommen, wobei zehn Personen verletzt werden.

Anfang Juni. Die Presse sieht in dem Borschlage Maroktos, eine Konserenz einzuberusen, einen Sieg Deutschlands über Frank-reich. (Bgl. Afrika.)

- 6. Juni. (Paris.) Der Minister des Auswärtigen Delcassé tritt zurück, da das Kabinett seine Maroktopolitik nicht billigt. Ministerpräsident Rouvier übernimmt das Auswärtige.
- 15. Juni. Der "Temps" schreibt über die Beziehungen zwisichen Deutschland, England und Frankreich:

"Man hat die Frage aufgeworfen, ob England uns die Regelung unseres Streites mit Deutschland erleichtern ober ob es im Gegenteil durch seinen Widerstand oder seine Obstruktion diese Regelung erschweren werde. Auf diese Frage kann man zweisellos antworten, daß ein Teil der englischen öffentlichen Meinung vielleicht einen baldigen Arieg gewünscht hätte, um Deutschland zur See noch vor seiner vollen Entwicklung zu schlagen, und daß die Unterstützung seitens Frankreichs in einem solchen Ariege für England nützlich wäre. Aber wenn England einen solchen Plan wirklich gefaßt hätte, müßte es sich doch sagen, daß eine große Nation wie Frankreich herrin ihrer Entschließungen ist und sich nicht in einen Arieg einlassen kornte, um die Seschäfte einer dritten Macht zu besorgen. Darüber kann es in Frankreich nur eine einzige Ansicht geben. Und wenn wir über die gütliche Regelung unserer kolonialen Schwierigkeiten mit England erseretut waren, so konnte diese genau umgrenzte Abkommen uns nicht weiter ortreißen, da ja überdies eine englische Allianz nach dem Geständnis der Engländer selbst nicht imstande wäre, uns kontinentale Bürgschien zu leisten, welche wir anderwärts suchen müßten. Uedrigens ist England in keiner Weise berechtigt, uns Verlegenheiten zu bereiten. Das Abkommen vom 8. April 1904 ist ehrlich durchgesührt. Es ist nicht die Schuld Englands, wenn wir bisher daraus keinen Augen gezogen haben. Man kann unmöglich gestatten, daß England uns auf dem ohnehin schwierigen Wege zu einer friedlichen Regelung der marokanischen Angelegenheit noch Hindernisse auftürmen will."

In vielen Blättern wird die Besorgnis vor einem Kriege mit

Deutschland Marottos megen ausgesprochen.

16. Juni. Unterstaatssetretär Merlou übernimmt das Finangministerium, da Rouvier das Auswärtige behält.

- 2. Juli. Das Berggesetz, das den Maximalarbeitstag bis 1910 auf neun Stunden, von 1910 ab auf acht Stunden sestlicht, tritt in Kraft.
- 3. Juli. Die Kammer genehmigt nach einigen stürmischen Sitzungen das Gesetz über Trennung von Staat und Kirche mit 341 gegen 233 Stimmen.

Anfang Juli. Die vom Abg. Jaures geplante Reise nach Berlin wird von den nichtsozialistischen Blättern meist abfällig kritisiert. Seine Tätigkeit werde die Beziehungen wieder verwickeln. (Bgl. S. 104.)

- 9. Juli. (Breft.) Besuch einer englischen Flotte, die mit großem Auswand geseiert wird.
- 10. Juli. Folgende Attenftücke über die Berhandlungen zwisichen Frankreich und Deutschland über Marokto werben veröffentlicht:

Schreiben bes Minifterpräfidenten Rouvier an ben Fürften Rabolin

vom 8. Juli:

"herr Botschafter! Die Regierung ber Republik ist durch die Besprechungen, die zwischen den Bertretern beider Länder sowohl in Paris wie in Berlin stattgefunden haben, zu der Ueberzeugung gelangt, daß die kaiserliche Regierung auf der vom Eultan von Marokko vorgeschlagenen Konferenz keine Ziele verfolgen wird, welche die berechtigten Interessen Frankreichs in diesem Lande in Frage stellen oder im Widerspruche stehen mit den Rechten Frankreichs, die sich aus dessen Berträgen (oder Arrangements) ergeben und sich mit folgenden Grundsäpen im Einklang besinden:

Souveränität und Unabhängigkeit des Sultans; Integrität seines Reiches; wirtschaftliche Freiheit ohne jegliche Ungleichheit; Nüplichkeit von polizeilichen und sinanziellen Resormen, deren Einführung für kurze Zeit auf Grund internationaler Bereinbarung geregelt werden soll; Unerkennung der Lage, die für Frankreich in Marokko geschaffen wird durch die langausgedehnte Grenzberührung zwischen Algerien und dem Reiche des Scherifs und durch die sich hieraus für die beiden Nachbarländer ergebenden eigenartigen Beziehungen, sowie durch das hieraus für Frankreich solgende besondere Interesse daran, daß im Reiche des Scherifs Ordnung herrsche. Insolgedessen läßt die Regierung der Republik ihre ursprünglichen Einswendungen gegen die Konferenz fallen und nimmt die Einladung an."

wendungen gegen die Konferenz fallen und nimmt die Einladung an." Antwort des deutschen Botschafters Fürsten Radolin an den französischen Minister des Auswärtigen und Ministerpräsidenten Rouvier vom

8. Juli:

"Herr Ministerpräsibent! Da die Regierung der Republik die vom Sultan von Marokko vorgeschlagene Konserenz annimmt, so hat die kaiserliche Regierung mich beauftragt, Ihnen die mündlichen Erklärungen zu bestätigen, nach welchen sie auf der Konserenz keine Ziele verfolgen wird, welche die berechtigten Interessen krankreichs in diesem Lande in Frage stellen oder in Widerspruch stehen mit den Rechten Frankreichs, die sich aus dessen Berträgen (oder Arrangements) ergeben und sich mit solgenden Grundsähen im Einklang besinden: Souveränität und Unabhängigkeit des Sultans; Integrität seines Reiches; wirtschaftliche Freiheit ohne sede Ungleichheit, Kützlichkeit von polizeilichen und finanziellen Resormen, deren Einführung für kurze Zeit auf Grund internationaler Bereinbarungen geregelt werden soll; Anerkennung der Lage, die sür Frankreich in Marokko geschaffen wird durch die langausgedehnte Grenzberührung zwischen Algerien und dem Reiche des Scherifs und durch die sich hieraus silr die beiden Rachbarländer ergebenden eigenartigen Beziehungen, sowie durch das hieraus für Frankreich solgende besondere Interesse daran, das im Reiche des Scherifs Ordnung herrsche."

Die gemeinsame Erklärung bes Fürsten Radolin und bes Minister-

präfibenten Rouvier vom 8. Juli lautet:

"Die deutsche Regierung und die Regierung der Republik sind übereingekommen: erstens gleichzeitig ihre zurzeit in Fez besindlichen Gesandtschaften zuräckuberusen, sobald die Konferenz zusammengetreten ist; zweitens dem Sultan von Marokko gemeinschaftlich durch ihre Vertreter Katschläge erteilen zu lassen zur Feststellung des von ihm zur Konferenz vorzuschlagenden Programms auf den Grundlagen, wie sie in den unterm 8. Juli zwischen dem deutschen Botschafter in Paris und dem Ministerpräsidenten und Minister des Auswärtigen ausgetauschten Schreiben angegeben sind.

Paris, 8. Juli 1905. Radolin, Rouvier."

10. Juli. (Rammer.) Ministerpräfibent Rouvier gibt folgende Erklärung über die Verhandlungen mit Deutschland ab:

"Die Kammer erinnert sich, daß unser Gesandter in Marokko bei seiner Reise nach Fez im Januar d. J. den Austrag hatte, namens Frankreichs den Sultan mit den Resormen bekannt zu machen, die am meisten geeignet sind, der gektörten Lage seines Reiches wieder aufzuhelsen, und die in großen Jügen einer Bersamulung der Notablen des Reiches unterbreitet, sowie sehr gründlich unter Mitwirkung der zu diesem Zwecke ernannten Bevollmächtigten geprüft worden waren. Diese Resormpläne fanden keine ablehnende Antwort oder ernstliche Einwendung. Der Sultan jedoch, über diese vorbereitenden Verhandlungen unterrichtet, wünschte die

Ansicht ber fremben Machte einzuholen und lud biese zu bem 3wede zu einer internationalen Ronfereng ein. Diefe Ginladung an uns erging am 30. Mai. Das Berliner Rabinett teilte ber Republit am 5. Juni burch eine Note mit, daß ihm eine Ronfereng als das beste Mittel erscheine, um Diefe Reformen vorzubereiten. Wir haben barauf geantwortet, bag wir im Pringip mit wohlüberlegtem Entschlusse bem Gebanten einer Konferenz nicht gegenüberftanden, daß es uns aber notwendig erschiene, um zwedmäßig unfern Beitritt zu ertlaren, uns mit Deutschland ins Ginvernehmen über gewisse Grundfage zu setzen, beren wir uns in Marotto nicht würden begeben konnen. Bir munichten befonders Gewißheit barüber zu erlangen, daß die faiferliche Regierung ebenso wie wir die besonderen Intereffen Frankreichs als Grenzland an der Aufrechterhaltung der Ordnung im scherifischen Reiche anerkenne. Die Erklärungen, die ich mit dem Botichafter Fürften Radolin ausgetauscht habe und die von unserem Botichafter Bihourd und bem Reichstangler Fürften Bulow getroffenen Bereinbarungen haben die beiden Regierungen veranlaßt, gegenseitige Zusicherungen zu geben und deren Wortlaut in einem Schriftstuk seftzulegen, das ich der Kammer jetzt verlesen werde." "Das so wünschendwerte Uebereinkommen, das jetzt zwischen den beiden Mächten (Deutschland und Frankreich) zustande gekommen ist, läßt die Abkommen, die Frankreich vorher mit anderen Mächten getroffen hat, unberührt. Zu keiner Zeit ber Verhandlungen hat die Beratung das französisch-spanische Abkommen berührt. Sowohl die Erklärung, welche in den ausgetauschten Schriftstuden über die Bundniffe und Abkommen Frankreichs abgegeben worden ift, wie die formellen Bersicherungen, die die Bertreter der taiferlichen Regierung aus eigenem Antriebe im Laufe ber Borverhandlungen gegeben und bei Schluß berfelben wiederholt haben, gestatten mir, Sie zu versichern, daß Deutschland sich in unsere Abkommen mit England und Spanien nicht einmischt. Konnte bas übrigens auch anders fein? Diese Abkommen verpflichten uns gegenüber nur die beiben Mächte, welche fie unterzeichnet haben und umgekehrt uns allein biefen Mächten gegenüber. Es konnte feine Frage fein, daraus eine Schlußfolgerung zu ziehen gegen irgend eine andere Macht, ebenfo wie feine andere Dacht etwas einwenden tann gegen die Bedingungen, benen England und Spanien zugestimmt haben. Die Kammer wird sich gewiß beglückwünschen zu bem glücklichen Ergebnis, das sich dank der agrichtigen An-ftrengungen ber Regierungen aus den Berhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland in der Maroksoangelegenheit ergeben hat." In der Kammer und in der Presse findet Rouviers Politik saft

In der Kammer und in der Presse sindet Rouviers Politik sast durchweg Zustimmung; er habe eine versahrene Angelegenheit geschickt beendet.

12. Juli. (Paris.) Rach dem "Gaulois" hat sich der frühere Minister Delcasse über seine Politik und seinen Rücktritt folgendermaßen ausgesprochen:

Frankreich musse mit England, seinem besten Käufer, ein Bündnis schließen. Frankreich kann England die Herrichaft zur See nicht streitig machen; beshalb ist es das Klügste, sich vor der Vernunst zu beugen und in Rechnung zu zießen, welchen Wert der englische Beistand in gewissen Fällen sür uns haben kann. Dieser Beistand nun hätte den Wert für uns, das Deutschland in die Unmöglichkeit verset werden würde, uns den Krieg zu erklären. Denn was vermöchte im Falle eines Krieges, in dem England mit uns ginge, die deutsche Flotte? Was würde aus den Häsen, dem Handel und der Handelsmarine Deutschlands werden? Eine vollständige Vernichtung derselben wäre die Folge. . . Die Entente mit

England bebeute außerbem die Anbahnung besserrt Beziehungen zwischen Rußland und England. Das war eine Ueberraschung, welche das gute Einvernehmen Englands mit Frankreich der Welt bereiten konnte." Delcass schilder sodann die Ministerratösigung, in der er seine Entlassung gab. Danach hätte er in dieser Sigung seine auf das Bündnis mit England basserten Pläne auseinandergeset, worauf die übrigen Minister erschreckt erwiderten: "Aber dann wird uns Deutschland angreisen." Hierauf habe er, Delcasse, erklärt: "Run, so mag es uns schließlich angreisen, wir sind in der Lage zu antworten!" Delcasse bemerkt schließlich: "Sich zur Konsernz begeben, ist für Frankreich ein Fehler und welch ein Fehler!"

13. Juli. Begnadigung politischer Berbrecher.

Die Regierung hat eine Borlage eingebracht, alle wegen politischer Bergehen verurteilten Personen zu amnestieren. Da Abg. Lasies (nat.) heftig gegen die Amnestie der Denunzianten in der Armee (Jahrg. 1904 S. 250) protestiert (13. Juli), wird die Sitzung unterbrochen und die Beratung vertagt. — Die Regierung begnadigt hierauf alle in der Amnestievorlage angeführten Personen.

Mitte August. Eine Rote der französischen Regierung protestiert dagegen, daß einige deutsche Banken dem Sultan von Marokto eine Anleihe von 121/2 Millionen Franken gewähren wollen.

Auguft. Frankreich und Deutschland verhandeln über bas Programm für die Marokkokonferenz.

Ende August. Anfang September. Die Presse betont im allgemeinen, daß Rußland im Friedensschluß einen diplomatischen Erfolg erzielt habe, und daß Japan offenbar wegen finanzieller Erschöpfung seine Bedingungen ermäßigt habe.

- 13. September. (Paris.) Der frühere Minister bes Auswärtigen René Goblet, Führer ber Radikalen, +.
- 20. September. Der "Temps" veröffentlicht Außerungen bes ruffischen Ministers Witte, wonach zwischen Rußland und Deutschland eine Annäherung stattgefunden hat, ohne daß darunter die russischen Beziehungen leiden sollten.
- 24. September. (Ourne an der Sarthe.) Godefroh Cavaignac †. — Geboren 1853, 1895 und 1898 Kriegsminifter, Gegner einer Revision des Drehfusprozesses.
- 28. September. (Paris.) Deutschland und Frankreich schließen folgende Bereinbarung über bas Programm jur Marokkokonferenz:

"Die beiden Regierungen find übereingekommen, bem Sultan ben folgenden Programmentwurf vorzuschlagen, der gemäß den in dem Schriftwechsel vom 8. Juli angenommenen Grundsätzen ausgearbeitet ift:

I. 1. International zu vereinbarende Einrichtung der Polizei außerhalb des Grenzgebietes, 2. Reglement zur Ordnung der Ueberwachung und Unterdrückung des Waffenschmuggels. Im Grenzgebiete soll die Anwendung dieses Reglements ausschließlich Sache Frankreichs und Waroktos bleiben. II. Die Finanzresorm. Finanzielle Unterstützung bes Maghzen burch Errichtung einer mit Emissionsrecht ausgestatteten Staatsbank, die die Ausgabe des Schatwesens zu besorgen und die Münzprägung zu vermitteln hat, deren Erträge dem Maghzen zusallen. Die Staatsbank wird die Gesundung der Münzverhältnisse in die Hand zu nehmen haben. Die dem Maghzen eröffneten Kredite werden zur Ausrüstung und Besoldung der Polizeitruppen und zu gewissen dringlichen öffentlichen Arbeiten, besonders zur Berbesserung der Hafen und ihrer Anlagen zu verwenden sein.

III. Brufung ber Frage eines befferen Ertrages ber Steuern und

ber Erichließung neuer Gintunfte.

IV. Verpflichtung des Maghzen, keinen Zweig des öffentlichen Dienstes zum Borteil von Sonderinteressen aus der Hand zu geben. Grundsat der Bergebung der öffentlichen Arbeiten im Wege Zuschlags ohne Ansehen der Staatsangehörigkeit.

Geschehen zu Baris am 28. September 1905. Gezeichnet: Radolin. Rouvier.

Ueber ben Wolenbau und Anleihe wird mitgeteilt: Durch seine sinanzielle Lage veranlaßt, hatte sich der Maghzen an einen in Maroko wohnhasten fremden Vermittler gewandt, der seinerseits eine Gruppe deutscher Banken in Anspruch nahm, um einen aus der nächsten Anleihe zurückzuerstattenden Vorschuß von kurzer Dauer zu erhalten; die marokkanische Regierung bot als Kand dasst ihre Liegenschaften in den verschiedenen Städten der Küste. Zwischen der Gruppe deutscher in den verschiedenen Städten der Küste. Zwischen Banken nehst einer Gruppe von Banken anderer beteiligter Länder ist ein Abkommen getrossen worden über eine Beteiligung an diesem Geschäft, das seinem Wesen nach beiden soll ein zeitweiliger Vorschuß mit Sonderpsand, rückzahlbar bei der nächsten knleihe oder durch Wittel der Staatsdank, deren Errichtung zu dem Programm der Konserenz gehört. Das Geschäft läßt die Frage des Vorzugsrechts des französischen Konsortiums unberührt. — Wegen der Anlage einer Wole im Hafen konsortiums unberührt. — Wegen der Anlage einer Wole im Hafen konsortiums unberührt. — Wegen der Knage einer Wole im Hasen konsortiums unberührt. Dauer Porzenge in einem water dem 26. Wärz an die deutsche Gesandschaft gerichteten Vriese von dem Hause Borgeaud & Keutemann die Ausstellung zweier Pläne, unter benen sie wählen würde, gefordert. Da um dieselbe Zeit eine französische Gesellschaft ermächtigt worden war, für dieselben Bauten Boranschläge zu machen, jo ist man übereingekommen, daß zunächst die Rechtsansprück wie die beutsche Gesellschaft geprüft werden sollen und daß, wenn die französische seitlichaft geprüft werden sollen und daß, wenn die französische Gesellschaft nicht gleiche Rechtsansprüche wie die beutsche Gesellschaft erweisen kann, die beutsche desellschaft der der der Vorschaft der der Vorschaft der der Vorschaft der Vorschaft der der Vorschaft der Vorschaft der Vorschaft der Vorschaft der Vorschaft der V

Ende September. Es gehen Nachrichten durch die Presse, wonach der Gouverneur von Französisch-Kongo ungeheure Grausamkeiten gegen Eingeborene verübt habe. Er soll viele Tausend Schwarze umgebracht haben.

6./13. Oktober. Enthullungen Delcaffés über ein englisch= französisches Einverständnis gegen Deutschland und die Ursachen seines Rückritts. Regierungserklärung.

Der "Matin", das Organ Delcasses, führt aus: "Schon im Mai war der Sturz des Ministers des Auswärtigen entschieden. Gewiß gab es in der Kammer einige Schwankende, und der Borsitzende einer der wichtigen Fraktionen in der Kammer rief in den Gängen: "Wir können denn doch nicht Delcasse dem Kaiser Wilhelm unter die Füße werfen!"

Aber für die Mehrheit, für das Rabinett, für alle Belt ichien ber Rudtritt Delcasses alles zu bereinigen, zu retten. Das war eine nationale Rotwendigfeit; sonst hatten die Deutschen in vier Tagen in Chalons ge-Alles war besorganisiert, die Oftforts waren nicht betoniert, eine große Zahl Batterien hatte keine neuen Schnellfeuergeschütze. Der Rücktritt war unausweichlich, um den Krieg und das Unglück zu ver-Ueber den Minifterrat vom 4. Juni, in dem Delcaffe gum Rudtritt gezwungen murbe, fagt ber "Matin", Delcaffe habe gu feiner Berteidigung mitgeteilt, England, Spanien, Italien, Rugland und Die Bereinigten Staaten wurden die Marottotonfereng ablehnen, wenn Frantreich sie ablehne; England habe sogar der französischen Regierung das mündliche Versprechen gegeben und sei auch bereit, es schriftlich zu wiederholen, es werde im Falle eines deutschen Angriffes seine Flotte mobil machen, den Kaiser Wilhelm-Kanal besetzen und 100000 Mann in Schleswig-Solftein landen. Aus diesen Grunden fei Delcasse für die Ablehnung bes Konferenzvorschlages eingetreten. Darauf habe einer ber Minister erwidert, herr Delcaffe fei in feiner Politit gegen Deutschland zu erfolgreich gewefen, er habe Spanien und Italien abspenftig gemacht, England mit Beschlag belegt u. s. w. Da sei ihm Delcassé mit der Erklärung ins Wort gefallen, als frangofischer Minister bes Neugern habe er es für feine Pflicht gehalten, Frankreichs und nicht Deutschlands Auslandspolitik zu führen. Darauf habe man fich barüber geeinigt, daß Frankreich zur Konferenz geben tonne, ohne fich ju erniedrigen, wenn es im voraus Burgichaften erhalte, und herr Delcaffe habe fich von feinen Rollegen mit einem Sanbebrud verabschiebet, wobei einer von ihnen die Worte gesagt habe: "Die Butunft wird Ihnen vielleicht recht geben."

Am 8. Ottober erklärt Abg. Jaures in einer Rebe zu Limoges: Ich bin in ber Lage zu bestätigen, daß die Darstellung des Matin vom Sturze Delcasses richtig ist; denn im schärften Augenblic der Krise haben mich drei Minifter ins Geheimnis gezogen. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland maren in der Tat einen Augenblick fo gespannt, daß der Krieg in kurzer Zeit auszubrechen drohte. . . . In der Besprechung des englischen Unterstützungsangebots erklärt Jaurds: Entweder hat Delcasse durch die verbrecherischste und hohlste Ersindung verfucht, seine Kollegen zu täuschen und fie zum Widerstand zu ermutigen — boch biese Hppothese ift zu traß — oder England hatte fich in der Tat bagu verftiegen, dem beginnenden ungewiffen Konflitt zwischen Frantreich und Deutschland eine furchtbare Bestimmtheit und einen furchtbaren Umfang zu verleihen. Das ift die Wahrheit, und Frankreich hat das Recht und die Pflicht, über diese nunmehr unzweifelhafte Tatsache nachzubenten. Solange England nur feine Flotte verfprach, konnte Frankreich mißtrauisch fragen, mas fest jest England aufs Spiel? Seine Flotte wird fogleich ber beutschen Flotte Berr werben, und wenn England ben beutschen Sandel vernichtet hat, wird es sich gurudziehen konnen und wir allein werden faft bie ganze Laft bes Rrieges zu tragen haben. Dagegen gab England burch fein Angebot, 100000 Mann gegen bie beutsche Armee ins Felb zu ftellen, Frankreich ein gewichtiges Unterpfand, und nichts konnte auf die Ginbildungstraft der Franzosen besser einwirken. Wir haben es mit einem wohlüberlegten Plane zu tun. Diefer Plan erfüllt mich mit Entfegen. Go haben wir das Einvernehmen mit England nicht verstanden. Der Ernst des von Delcassé enthüllten Planes kann nicht geleugnet werden. Delcassé hat bei ber englischen Regierung ben Ginbruck hervorgerufen, daß er zu allem bereit sei, und die englische Regierung hat bei dem eitlen Exminister

die Rolle des Bersuchers gespielt.

Am 13. erklärt die Regierung in einer offiziösen Note der "Agence Havas": Bir sind zu der Erklärung ermächtigt, daß die in den Blättern erschienenen Erzählungen über die Zwischenfälle, die den Rücktritt Delcasses herbeiführten, und besonders über die Einzelheiten bezüglich der Sitzung des Ministerrates, die dem Rücktritt Delcasses vorangegangen war, unzutreffend sind.

Die Presse tadelt vielfach Delcasse, daß er Staatsgeheimnisse preisgegeben habe. Das ofsiziose Dementi wird seiner Unbestimmtheit wegen

meift nicht ernft genommen.

30. Oktober. Die Kammer beginnt ihre Sitzungen wieber und genehmigt eine Regierungsvorlage auf Erlaß einer Amnestie wegen politischer Vergehen. Ein Antrag, anarchistische und militärs feinbliche Vergehen zu amnestieren, wird abgelehnt.

Rovember. Konflitte zwischen der Regierung und den Ra-

Am 7. November bekämpft in ber Kammer Ministerpräsibent Rouvier einen Antrag, den Beamten und Arbeitern in Staatsbetrieben das Recht zu gewähren, sich in Berbänden zu organisieren. Die Kammer stimmt nach ledendiger Debatte mit 303 gegen 38 Stimmen zu. — Zu dieser Wehrheit stellt die Rechte das größte Kontingent. Insschebessen sieser Wolzzusäausschuß der radikalen und sozialistisch-radikalen Partei einstimmig einen Beschlußantrag, in welchem die Regierung getadelt wird, weil sie eine Wehrheit hingenommen habe, in welcher die Rechte eine überwiegende Kolle spiele. Ferner wird der Wunsch ausgesprochen, daß die Vertreter der vereinigten Linken, d. h. des demokratischen Block, ihre parlamentarische Tätigkeit wieder aufnehmen möchten. Der Vorstand des Vollzusdausschusses wird beauftragt, den Beschlußantrag den radikalen Mitgliedern des Winisteriums zur Kenntnis zu bringen und sie auf die in der radikalen und in der sozialistisch-radikalen Partei herrschende Verstimmung aufmerksam zu machen. (8. Nov.)

9. November. Der Senat beginnt die Beratung des Gesetzes über Trennung von Staat und Kirche und lehnt auf Verlangen Rouviers mehrere Anträge, die die Beratung hinausschieben wollen, ab. Rouvier macht von der Annahme der Vorlage den Bestand des Ministeriums abhängig.

10./12. November. Umbilbung bes Minifteriums.

In einer heftigen Diskussion über die allgemeine Politik der Regierung legt Kriegsminister Berteaux sein Amt nieder, weil er die Politik der Regierung gegen die Staatsbeamten und die Unterstützung durch die Rechte nicht billigt. Sein Nachsolger wird der Winister des Innern, Etienne; der Handelsminister Dubief übernimmt das Innere, Trouillot wird Handelsminister.

Rovember. Streik der Arsenalarbeiter in den Häfen, weil zwei Arbeiter in Brest wegen antimilitaristischer Kundgebungen entlassen werden. Die Regierung verlangt bedingungslose Wieder-aufnahme der Arbeit.

17. November. Die Rammer billigt mit 445 gegen 86 Stimmen die Politik der Regierung gegen die Arsenalarbeiter.

- 22. November. Besuch bes Königs von Portugal in Paris.
- 4. Dezember. (Kammer.) Gegenüber Angriffen von Sozialiften auf die ruffische Regierung und Sympathiekundgebungen für die ruffische Revolution erklärt Ministerpräfident Rouvier, Regierung und Nation blieben der verbündeten Nation treu, ohne sich in die innere ruffische Politik einzumischen.
- 6. Dezember. Der Senat genehmigt mit 179 gegen 103 Stimmen bas Gesetz über die Entstaatlichung ber Kirche.
- 7. Dezember. Die Preffe kritifiert lebhaft Bülows Rebe über Marokko (S. 138); fie findet im allgemeinen, daß fie einen gewiffen mißtrauischen Ton anschlage, einige Blätter sehen darin die Abssicht, Frankreich zu demütigen.
- 8./15. Dezember. (Kammer.) In einer Debatte über die Arbeitsbörse bespricht Abg. Jaures (Soz.) die Politik des Proletariats, das den allgemeinen Frieden erhalten wolle. Kationalisten wie Deschanel treten ihm scharf entgegen und bezweiseln, daß die Führer des Proletariats im Kriege ihre Schuldigkeit tun würden.
  - 13. Dezember. Magregeln gegen ben Sklavenhandel.

Der Präsibent der Republik unterzeichnet einen Erlaß des Kolonialministers, wodurch dem gegenwärtig in den französischen Besthungen von Bestafrika sowie in Französisch-Kongo von den Eingeborenen betriebenen Sklaventausch ein Ende gemacht werden soll. Bisher waren von dem Berbot des Sklavenhandels nur die Franzosen betroffen. Runmehr sollen alle, die Sklavenhandel treiben, ohne Ansehen der Nationalität und der Rasse mit Gesängnis und Geldbuße bestraft werden.

- 15. Dezember. Die Regierung veröffentlicht ein Gelbbuch über die Marotkoangelegenheit.
- 16. Dezember. (Rammer.) Ministerpräsident Rouvier gibt eine Darstellung der Maroktofrage:

Er beginnt mit Verlesung seiner Erklärungen vom 10. Juli über die Berhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich über die Marokkofonserenz und sährt dann sort: Es sei damals noch übrig geblieben, das Programm der Konserenz sestzustellen und es in gemeinsamem Einvernehmen zur Annahme durch den Sultan zu bringen. Er, Kouvier, habe am 28. September mit dem Botschafter Fürsten Radolin ein neues Protokol unterzeichnet, welches den Programmentwurf seststellen. Der Sultan habe am 22. Oktober erklärt, daß er dem vorgeschlagenen Programm zustimme und Algeciras als Konserenzort annehme. Da Spanien Europa aus neue seine Gastfreundschaft gewähre, stehe es ihm zu, die Mächte zu der Konserenz zusammenzuberusen. Die Konserenz werde wahrscheinlich Ansang Januar eröffnet werden. Das dieser Tage verteilte Selbbuch gestatte, die Bolitik Frankreichs, seine Mäßigung und die Rechtmäßigkeit seines Borgehens zu würdigen. Frankreich müsse eine marokkanische Politik haben. Die Jukunst Marokkos werde in entscheidender Weise die Geschick der nordasstikanischen Besitzungen beeinslussener kouvier erinnert sodann an die

seit sechzig Jahren bestehende unruhige Lage an der algerisch-marottanischen Grenze und fährt fort: Das Gelbbuch legt die Anftrengungen und die Methoben bar, welche zur Lösung biefes Problems angewendet worben find. Maroffo zeigt fich machtlos, ber Lage und ber Gefahr, die fich aus der anftedenden Anarchie ergab, abzuhelfen. Die Berechtigung unferer Rlagen wurde von den Mächten anerkannt. Sie erkannten an, daß wir ein Recht hatten, mit ihnen in Marotto aufzutreten, und zwar nicht mehr nur als Beschwerbeführer, sondern als Berater, von beren Rat die allgemeine Bivilisation Rupen ziehen wurde. Da trat Deutschland mit seiner Antervention auf. Deutschland hielt es nicht für ausreichend, von unserem Abkommen in Kenntnis gesetzt zu werden; es meinte, seine Interessens sobreten, daß es in direkterer Weise befragt würde, und legte Nachbruck auf die Einberufung einer Konferenz. 3ch hielt eine Konferenz für annehmbar unter ber Bebingung, daß die nötigen Bürgschaften gegeben waren, daß die Burde Frankreichs gewahrt bliebe. Rouvier behandelt nun die Frage, unter welchen Bedingungen Frankreich auf die Konferenz eingeben tonnte. Es ift heute flar, führt er aus, daß bie von uns bem Sultan gemachten Vorschläge keineswegs barauf ausgingen, in Marokto ein Regime analog bem in Tunis einzuführen. Wir haben uns niemals auf das angebliche europäische Mandat berusen. Der Gesandte Taillandier hat mit vollkommener Korrektheit seine Aufgabe erfüllt, die weder die Souveranitätsrechte bes Sultans, noch die Lage der Mächte, wie sie aus den Berträgen hervorgeht, berührte. Wir werden ben vorgezeichneten Grenzen treu bleiben. Die der Konferenz gestellte Frage ist einsach. Jede Macht hat Rechte in Marokko. Diese Rechte sind nicht bestritten. Jede Macht genießt dort die Bertragsrechte. Es war niemals davon die Rebe, bem Gintrag zu tun. Die Intereffen der Machte muffen respektiert werden, aber wir haben die Pflicht, ber Konferenz die besondere Art unserer Rechte und die Bichtigkeit unserer eigenen Interessen zu zeigen. Das Protokoll vom 8. Juli stellt fest, daß das Regime an der algerischen Grenze der ausschließlichen Zustäandigkeit Frankreichs und Marokos verbleibt. Unser Recht in Marotto besteht darin, daß Frankreich in Nordafrika eine muselmännische Macht hat und daß wir unsere Autorität gegenüber sechs Millionen Eingeborenen aufrechterhalten muffen, die burch die Gemeinsamkeit der Raffe den im Nachbarftaate um fich greifenden Aufreizungen zugänglich sind. Wir sind daher berechtigt zu verlangen, daß in Marotto eine Macht besteht, welcher man gehorcht, und welche ihr Ansehen nicht bazu gebrauchen wird, um unsere Rolonien zu bedrohen und zu beunruhigen. Unser Recht berührt kein Recht eines anderen und bietet allen zivilisierten Machten eine Gemahr für ihr Recht. Wir werben auf der Konfereng noch besonders unsere Sandels- und Finangintereffen gur Sprache bringen, die ben erften Rang unter ben europäischen Interessen einnehmen. Indes zeigen unsere Abkommen mit England, Spanien und Deutschland, daß wir eine gleiche Behandlung auf dem wirtschaftlichen Arbeitsgebiete wünschen. Daher tann die von den meift intereffierten Machten zugegebene und in unserem Abkommen mit Deutschland schriftlich niebergelegte Anerkennung unserer besonderen Lage niemand schädigen. Die Wiederherstellung und Reform bes Maghzen erscheinen für uns immer als Grundbedingungen bes in Marotto für erforderlich erklärten Wertes. Die marottanische Frage brangt fich unferer Politit auf, wenn wir nicht bas alte toftspielige Wert Frankreichs in Nordwestafrita gefährden wollen. Das Ergebnis der französisch-deutschen Unterhandlungen ift, daß unsere Rechte, wenn nicht alle anerkannt, so doch alle vorbehalten sind. Es ist hervorzuheben, daß es Deutschland und Frankreich gelungen ift, bie zwei erften Ctappen in ber Regelung ber Schwierigkeiten zu überschreiten, die einen Augenblick ihre Beziehungen zu trüben drohten. Warten wir mit Ruhe das Ergebnis der Konferenz ab. Die äußere Politik Frankreichs ift leicht zu kennzeichnen: Treu der unberührt gebliebenen Allianz und den koftbaren Freundschaften, die frei von hintergedanken sind, im Bunsche, gegenseitige vertrauensvolle Beziehungen zu unterhalten, hat Frankreich, seiner selbst sicher — wir verklinden es laut — nur die Wahrung seiner Rechte, seiner Interessen und

feiner Freiheit im Auge. (Lebh. Beifall.)

In der Besprechung sagt Abg. Jaures (Soz.): Es wäre eine große Gefahr, wenn wir ben Eindruck herborrufen wurden, daß wir bloß die besonderen Rechte Frankreichs berücksichtigen wollten und daß wir alle Bürgschaften internationaler Art im dunkeln lassen wollten. (Lärm.) Wenn bie Rammer burch ein beklagenswertes Migverftandnis im Auslande bie Meinung entstehen laffen follte, daß die internationale Seite der Marottofrage vernachlässigt werden wird, dann wird sie vor dem Lande und vor der Geschichte die Berantwortung dafür tragen. (Beisall auf der äußersten Linken, Lärm rechts und im Zentrum.) Abg. Ribot: Wir beschwören teine Gefahr für die Butunft herauf, aber es hangt von uns ab, uns treu zu bleiben. Wir haben vor niemand Furcht, aber wir find ber Anficht, daß wir eine Erörterung nur dann in Angriff nehmen sollen, wenn wir bieselbe für die Interessen Frankreichs nützlich halten. Ich möchte in biesem Augenblicke kein Wort sagen, das Polemiken wieder erweden konnte, bie nur zu lange gebauert haben und die bazu beitragen konnten, zwischen zwei Lanbern ben Zustand ber Ungewißheit, bes Unbehagens und selbst ber Spannung zu verlängern. (Bewegung.) Gine einzige Frage liegt heute vor: Stimmen wir der Regierung bei ober nicht? Wenn wir ihr zustimmen, dann müssen wir ihr die erforderliche Autorität geben, damit sie nach Algeciras geht, um die Interessen Frankreichs mit der ganzen Kraft Frankreichs selbst zu verteidigen. (Lauter Beifall.) Wir muffen uns eng um die Regierung scharen. Wenn es einige Wolfen gibt, bann hangt es von Deutschland und seiner Regierung ab, fie zu zerstreuen, aber es hangt von uns ab, dies Werk zu erleichtern, indem wir nach außen den starten Eindruck hervorrufen, daß wir unser selbst sicher find, daß wir von keinen inneren Streitigkeiten zerrissen und daß wir alle mit der Regierung, ber Berteidigerin der Sicherheit und der Ehre Frankreichs, einig sind. (Stürmijcher Beifall.) — Ein Bertagungsantrag wird barauf mit 501 gegen 50 Stimmen angenommen.

## VII. Italien.

- 9. Januar. (Sizilien.) In Caltaragione beschließt eine Wählerversammlung, eine katholische Partei zu begründen. In der römischen Frage will sie Gentscheidung dem Papst überslaffen, aber im übrigen erkennt sie die Versassung an.
- 12. Januar. (Palermo.) Ein Crispidenkmal wird feierlich enthüllt. Der Graf von Turin als Vertreter bes Königs und ein Vertreter bes Deutschen Kaisers nehmen teil.
- 6.—9. Februar. (Genua.) Der Kongreß der Gewerkschaften, der 350000 Arbeiter vertritt, fordert energische Sozialpolitik, lehnt aber radikale Kampfmittel wie einen Generalstreik ab.
- 9. Februar. (Senat.) Der Minister des Auswärtigen Tittoni erwidert auf eine Anfrage über die Beziehungen zum Auslande:

10. Februar. Der König beschließt die Errichtung eines internationalen Instituts zum Schuze des Ackerbaus. Es soll ohne politische Zwecke die Lage der Landwirtschaft aller Länder studieren und sich um ihre Hebung bemühen.

21. Februar. Ein Gesetzentwurf über Bergrößerung des Staatsbahnneges und den Bahnbetrieb wird vorgelegt.

Der Staat soll ben Betrieb der Linien des Mittelmeer-, Adriatischen und sizilischen Netzes übernehmen, ausgenommen den Betrieb der Linien, für die die Gesellschaft der Meridionalbahnen die Konzession erhalten hat. Für die Ablösung der Eisenbahngesellschaften sind 457 Millionen Lire, für Reparaturen 420 nötig. Die Summen sollen ohne Anleihen ausgebracht werden. Der Gesentwurf verbessert insbesondere die wirtschaftliche Lage des Eisenbahnpersonals und schafft zu desen Gunten 1. wählbare Spezialzäte und einen Generalrat des Personals und 2. obligatorische Schiedsgerichte, gebildet zu gleichen Teilen von Bertretern des staatlichen Netzes und des Personals, serner einem Staatsrat als Präsident, einem Rat des Kassationshoses und einem Kat des Rechnungshoses, die frei von den bestressenden hohen Körperschaften gewählt werden. Der regelmäßige Betrieb soll dadurch gesichert werden, daß Beradredungen zur Unterbrechung des Betriebs (Streits) mit Gesängnis bestraft werden.

26. Februar. Opposition ber Eisenbahner gegen die Gisenbahnnovelle.

Die Bestimmungen der Eisenbahnvorlage über den Streik finden unter ben Gifenbahnangestellten heftigen Biberspruch. Die Führer ihrer Bereinigungen beschließen mit Rudficht auf die früheren Erfahrungen nicht burch einen Streit sondern durch Obstruttion dagegen zu protestieren und so die Regierung burch Lahmlegung bes Bertehrs gur Menberung bes Entwurfs gu awingen, ohne ihr einen legalen Grund gum Ginschreiten zu geben. Die "Aug. Zig." schreibt über das Borgeben: "Man tann die zwischen gestern und heute eingeleitete Obstruttion dabin befinieren, daß fie in einer ichitanofen und absichtlich übertriebenen Anwendung aller möglichen Bestimmungen bes Betriebereglemente besteht, um Abfahrt, Fahrgeschwindigfeit und Untunft ber Buge ju hemmen. Als Beispiele seien bier nur einige Rummern bes reichhaltigen Repertoires, das die Gijenbahner feit gestern durchführen, mitgeteilt: Das Reglement schreibt vor, daß vor Abgang jedes Zuges, Achjen, Bremsen und Heizvorrichtungen vom Zugpersonal unter Brüfung zu übernehmen sind. Das geschieht gewöhnlich in 5-10 Minuten, jest verwenden bie herren 11/2-2 Stunden bazu. Das Reglement ichreibt vor, daß Bugsverspätungen bon mehr als 10 Minuten jedem Bahnwarter telephonisch mitzuteilen sind. Das wurde fast nie durchgeführt; heute halten die Bahnwarter alle Buge jo lange auf ber Strede auf, bis fie bie telephonische Mitteilung erhalten haben. Dazu tommen bann noch Buntte, in benen bie unglücklichen Berhältniffe ber italienischen Bahnen tatfachlich bisher zwangen, das Reglement nicht zu beachten. So foll ein Zug nur dann in den Bahnhof einfahren, wenn das Einfahrtsgeleise ganz frei ift. Da aber alle wichtigeren Bahnhofe, besonders die von Rom, Neapel, Genua, Florenz zu klein sind, so half man sich damit, den Zug nur zur hälfte auf das Geleise sahren zu lassen und auf der anderen hälfte schon einen neuen Zug zu formieren. Best weigern sich die Gifenbahner unter Berufung auf bas Realement, und alle einfahrenden Buge muffen ftundenlang bor dem Bahnhof warten, bis das Geleise ganz frei ist, das wiederum zu Obstruktionszwecken nur mit äußerster Cangsamkeit frei gemacht wird. Und tausend Schikanen dieser Art bewirken, daß alle Züge Berspätungen von 4—10 Stunden erleiden, so daß die schwerften Berkehrshemmungen tatsächlich eingetreten find."

Die Obstruktion endet nach einigen Tagen, weil das Bublikum

ķ.

Partei gegen die Eisenbahner nimmt. Bei einer Abstimmung über einen Generalstreif stimmen von 63000 Beteiligten 41600 mit Rein, 14000 mit Ja, 8000 schweigen.

1. März. (Senat.) Minister der öffentlichen Arbeiten Tedesco erwidert auf eine Interpellation über die Eisenbahnerobstruktion:

Um auch nur einen Teil ber Forberungen bes Personals zu befriedigen, müßten 100 Millionen verausgabt werden. (Bewegung.) Die Regierung habe die Forderungen geprüft; sie habe den Gesesentwurf betreffend die Berstaatlichung der Eisenbahnen eingebracht, der viele auch dem Eisendahnpersonal zugute kommende Borteile ausweise. Wehr glaube die Regierung nicht geben zu können und zu dürsen. Bezüglich des Obstruktionismus sei übrigens schon eine merkliche Besserung eingetreten. Die Eisenbahngesellschaften hätten angeordnet, daß die Beamten zwar die Bersügungen des Betriedsreglements aussühren sollten, aber wie früher sinngemäß, in verständiger Weise; sie würden diesen bestrafen, welche das Reglement in böswilliger Weise aussührten, um dadurch den Berkehr zu hemmen. Er wiederhole, die Regierung wache darüber, daß die Geselschaften das Reglement voll und ganz aufrecht erhielten, so wie es im Interesse des Berkehrs und für die Sicherheit der Reisenden nötig sei. Nach einer heute eingegangenen Depesche scheine das Personal von der Obstruktion mehr und mehr abzulassen. Man rechne auf eine allmähliche Wiederherstellung des Dienstes. Zu Ausnahmemaßregeln zu geresen, halte die Regierung nicht für geboten, da die gewöhnlichen Geses ausseichten. Die Regierung habe das Bewuktsein ihrer Pssicht und werde sie erfüllen.

- 4. März. Ministerpräsibent Giolitti reicht wegen andauernder Kränklichkeit seine Demission ein. Infolgebessen demissioniert das ganze Kabinett. Es wird betont, daß dem Rücktritt nicht politische Motive zu Grunde liegen.
- 5. März. Vorbereitung des internationalen landwirtschaftlichen Inftituts.

Eine noch von Giolitti unterzeichnete Berfügung bestimmt, daß beim Ministerium des Aeußeren ein dem Minister des Aeußeren, dem Landwirtschafts- und dem Schapminister unterstehendes vorläusiges Bureau errichtet wird, welches alle mit der Gründung des internationalen Landwirtschaftsinstituts zusammenhängenden Angelegenheiten bearbeiten soll. Gleichzeitig wird ein auß 30 Mitgliedern bestehendes Generalkomitee eingesetzt, welches dem Minister Borschläge für das Programm der in dieser Angelegenheit für Mai geplanten internationalen Konserenz machen und die Regierung bei den vorbereitenden Arbeiten für diese Konserenz unterstüßen soll.

16. Märg. Provisorische Lösung der Ministerkrifis.

Dep. Fortis versucht ein Kabinett zu bilden, sindet aber Schwierigfeit bei der Minderheit der bisherigen Minister. Insolgedessen lehnt er den Auftrag ab, der König beaustragt am 16. den Minister des Auswärtigen, Tittoni, interimistisch auch das Ministerpräsidium und das Ministerium des Junern zu übernehmen. Die übrigen Minister, welche ihre Entlassung eingereicht hatten, werden vom König in ihren Aemtern neu bestätigt.

März. Italien schließt mit dem Mullah ein Abkommen.

Die "Agenfia Stefani" berichtet hierüber (19. Marz): "Der Bertreter ber italienischen Regierung, Bestalozza, ift an ber Somalitufte eingetroffen. Beftalogga hat mit bem Mullah ein Uebereinkommen nach be-ftimmten von der italienischen Regierung vorgeschlagenen Bedingungen auch im Interesse ber englischen Regierung abgeschlossen. Das Uebereinkommen vereinbart ben allgemeinen Frieden, der Mullah geht die Friedensberpflichtung sowohl gegenüber Italien als England ein. Dadurch werden die Stämme in dem italienischen und englischen Schutzgebiet von den beständigen Raubzügen und Berheerungen ihrer Ländereien befreit. Der Mullah nimmt Aufenthalt in einem Gebiet, bas zum Teil zum italienischen Schutgebiet gehört und bas ihm als eigenes Besittum burch bas lebereintommen ausbrudlich zugewiesen wirb. Seinen ftanbigen Bohnfit errichtet er an einem zwischen Ras Garab und Ras Gabbe gelegenen Buntte ber Rufte. Er unterftellt fich ber italienischen Schupherrschaft und erkennt auch ber italienischen Regierung bie Befugnis zu, wenn sie will, einen Residenten bei ihm zu ernennen. In dem dem Mullah zugewiesenen Gebiet soll freier Handel herrschen, aber jeder Baffen- und Stlavenhandel verboten fein. Das neue Uebereinkommen macht in Aben einen ausge-zeichneten Einbrud, benn burch basfelbe wird nicht nur ben schwierigen und toftspieligen militärischen Operationen Englands ein Ende gesett, sondern auch der unsicheren Lage, die feit mehreren Sahren bas ganze Somailand schäbiate.

- 24. März. Die Kammer erteilt bem Ministerium nach langer Debatte ein Bertrauensvotum.
- 25. März. (Civitavecchia.) Die Deutsche Kaiserin hat eine Zusammenkunft mit dem Königspaar.

25./27. März. Neubilbung bes Rabinetts.

Das Ministerium beschließt (25.), daß Tittoni dem Könige das Entlassungsgesuch des Kadinetts überreichen soll. Das Gesuch soll dem Könige die Möglichkeit gewähren, nach dem gestrigen Kammervotum über die sernere Zusammensehung des Kadinetts zu entscheiden. Um 29. wird das Kadinett neu gebildet: Fortis: Präsidium und Inneres; Tittoni: Aeußeres; Finocchiaro Aprile: Jusiz; Angelo Mariano: Finanzen; Carcano: Schat; Bedotti: Krieg; Mirabello: Marine; Leonardo Bianchi: Unterricht; Carlo Ferraris: össenliche Arbeiten; Rava: Aderbau, und Weriello Gualitieratti: Bost und Telegraphen. — Die Parteistellung ist solgende: Unabhängige Linke: Fortis, Finocchiaro, Kava. Gruppe Banardelli: Carcano, Worelli. Gruppe Giolitti: Bianchi, Majorana. Rechte: Tittoni, Ferraris. Farblos: Bedotti, Mirabello.

4. April. Ministerpräfibent Fortis verlieft in beiben Rammern folgendes Programm:

"Bir haben Ihnen keine neue politische Richtung zu verkünden. Der Umschwung in der ministeriellen Krise zeigt, daß unser Werk, gestützt auf eine breite parlamentarische Grundlage, darauf gerichtet ist, ein Programm durchzusühren, welches das Land in seinen Hauptzügen bereits günstig aufnahm. Wir müssen indessen unser Programm aussührlicher darlegen, ohne auf das zurüczukommen, was bereits in den Erörterungen vom 23. und 24. März erklatt wurde. In der Eisenbahnstrage wurde uns kein Berzug zugestanden, um den Uebergang des Eisenbahnbetriebes auf den

Staat für den 1. Juli sicherzustellen. Wir bringen einen Gesetentwurf ein, ber mit einigen angebracht ericheinenben Abanberungen die Grundzüge des Entwurfs des früheren Ministeriums einschlieflich ber wirtschaftlichen Besserstellung der Angestellten aufnimmt und andererseits Borschläge enthält, die teils zu sofortiger Durchführung bestimmt sind nabeteleits darauf hinzielen, vom 1. Juli ab den vom Staate zu übernehmenden Eisenbahndienst zu regeln. Andere Ergänzungsmaßnahmen werden später vorgeschlagen. Bir haben das Bertrauen, daß die Kammer den Entwurf sorgfältig prüsen und ihm zustimmen wird. S würde überstüssig sein, uns nochmals ausstührlich darüber auszulassen, daß das Regiment der Freiheit aufrechterhalten werben muß und daß unfere auswärtige Politit friedliche Biele berfolgt. In allen innerpolitischen Fragen werden wir die Ideen von Recht und Billigfeit zur Anwendung bringen, aber wir werden niemals barein willigen konnen, daß die Autorität bes Staates verminbert werbe oder daß die Bernunft und die staatliche Ordnung, die eine wesentliche Bedingung bes freien burgerlichen Lebens find, bedroht werden. Bas die internationalen Beziehungen betrifft, so werden wir den von unseren Borgangern eingeschlagenen Bahnen und ihrer Berhaltungslinie solgen. Die auswärtige Politit Staliens, die in flarer Beife vorgezeichnet ift burch die wiederholten Kundgebungen des Parlaments und durch den flar ausgesprochenen Billen bes Bolfes, fann und foll in feiner Beise eine Mobifitation erfahren. Wir werden fie mit größtem Gifer verfolgen, unfere Intereffen mahrnehmen und unter ben Bolfern ein Element des Friedens fein. Der feste Entschluß, dem Lande die Segnungen des Friedens zu sichern, darf uns aber nicht abhalten, unsere Berteidigungsmittel vorzubereiten. Gerade weil Italien den Frieden will, muß es für die Berbesserung der militärischen Organisation Sorge tragen. Auch der Flotte, vie ein sehr wichtiger Faktor der Friedenspolitik ist, muß besondere Sorgfalt zugewendet werden. Ueberall wird von den großen Bölkern an der Vermehrung der Macht auf dem Meere gearbeitet, zwar nicht nur zum Zwed der Berteidigung, sondern auch zu dem des Schutzes des Handels. Es wäre deshald unklug von unserer Seite, wenn wir verabsäumten, unsere Flotte zu versärken. Wenn zur Erfüllung dieser höchsten Pflichten größere Mittel nötig sein sollten, wird das Aarlament sie sicherlich nicht verweigern mollan. Wir mitten und wollen Stinen ober die Karlischung ober der wollen. Wir muffen und wollen Ihnen aber die Berficherung geben, daß wir niemals die Grenzen aus bem Auge laffen werben, die unfere Finanglage uns auferlegt, und daß wir es uns angelegen sein lassen werden, Sparfamteit in jedem nur möglichen Umfang zu üben. Wir find burchbrungen von ber gangen Bichtigfeit der Finangfrage. Es ift unfer fefter Wille, ein folides Gleichgewicht bes Budgets aufrecht zu erhalten und ben Krebit bes Staates zu wahren; das ift unumgänglich notwendig, um die erwünschte Berbesserung im öffentlichen Dienste, die Berminderung der Staatslaften und bie Entwidlung ber wirticaftlichen Bohlfahrt bes Lanbes zu sichern. Damit unsere Finanzlage auch weiterhin eine gute bleibe, muffen wir das Bertrauen haben, daß bas Parlament bas Budget nicht mit neuen Ausgaben, die nicht absolut nötig und bringend find, belastet. Es darf nicht vergessen werden, daß wir vor dem Lande die Berpflichtung übernommen haben, die verfügbaren Betrage bes Budgets für Die Steuerreform zu verwenden, die die Staatslaften beffer verteilen und fie weniger brudend für die minder bemittelten Rlaffen machen foll. Auf fogialem Gebiete muffen wir die schon mit Erfolg begonnene Gefetgebung weiter führen. Es werben Borlagen betreffent soziale Reformen und ebenso folde betreffend ben öffentlichen Unterricht eingebracht werben. Unfer Streben wird einzig und allein fein, bem Lanbe nugliche Dienste zu

leisten. Wir haben das Bewußtsein, aus Pflichtgefühl die Regierung in schwieriger Zeit übernommen zu haben, in der die Unterstützung des Parlaments nötiger ist als je. Wir bitten Sie, uns nach unseren Werten zu beurteilen."

Mitte April. Gifenbahnerftreit.

Um bas Eisenbahngeset zu Fall zu bringen, proklamiert bas sozialistische Agitationskomitee ben Ausstand aller Eisenbahnangestellten (17. April). Es beteiligt sich nur ein geringer Teil; die Streikenden werden durch Arbeiter und Militär ersett. Der Berkehr wird nur vorübergehend an einigen Stellen gestört. Am 21. wird die Arbeit wieder aufgenommen.

- 16./17. April. (Kammer.) In einer Besprechung des Eisenbahnerausstandes tadeln alle bürgerlichen Parteien den Streit als ungesetzlich. Ministerpräsident Fortis will gegen die Streitenden keine Vergeltungsmaßregeln anwenden.
- 19. April. Die Kammer genehmigt in geheimer Abstimmung mit 289 gegen 45 Stimmen die Eisenbahnvorlage. (Annahme im Senat 21. April.)
- 29. April. (Benedig.) Der Minister bes Auswärtigen Tittoni hat eine Zusammenkunft mit bem öfterreichisch-ungarischen Minister bes Auswärtigen Graf Goluchowski.
  - 2. Mai. (Benedig.) Das deutsche Kaiserpaar besucht Benedig. 10. Mai. (Senat.) Debatte über Tripolis.

Der Minister bes Auswärtigen wird interpelliert, wie die Dinge in Tripolis lägen, ob tatsächlich, wie in der Presse behauptet werde, dort französischen Kapitalisten eine Konzession zum Hasendau erteilt sei. Minister des Auswärtigen Tittoni: Italien habe sich in Tripolis gewisse Worzechte von den Mächten garantieren lassen. Italien beabsichtige sich dieserechte von den Mächten garantieren lassen. Italien beabsichtige sich dieserechte von den Mächten gerantieren lassen. Italien beabsichtige sich dieserechte von den Mächten geine Beseung Tripolis jedoch nur dann zu bedienen, wenn die Umstände es unersässich machen sollten. Hür Italien sei Tripolis das Element, welches das Gleichgewicht des Einslusses dereinen Mächtei werde es nie zulassen siene Störung dieses Gleichgewichts zu seinem Nachteil werde es nie zulassen können. Italien habe sich sohalerweise für den Frieden erklärt, müsse aber für die Wahrung seiner lebenswichtigen Interessen mit Mittelmeer vorsorgen. Von diesem ziese gingen auch die im Karlament einzubringenden Flottenmaßnahmen aus. An die essehung kinteressen wicht den machten des mit der Türkei in freundschaftlichen Beziehungen siehe, weil es dadurch diesenigen ermutigen würde, die das Ende der Türkei des dadurch diesenigen ermutigen würde, die das Ende der Türkei des dadurch diesenigen ermutigen würde, die das Ende der Türkei des dadurch diesenigen kolitik bilde. Doch müsse stalien zugestandene Vorzugsrecht ihm schon jest den Anspruch auf wirtschaftlichen Vorzug geben durch die Ermunterung zur Initiative auf dem dortigen industriellen und landwirtschaftlichen Gebiete. Dies solle im vollen Einverenhmen mit der Ksorte geschen, die das größte Interesse daran habe, das auf den Frieden hinzielende Vorgesen der italienischen Ziviliation zu erleichtern. Die salsche Nachricht von der Hessen der lätze, des auf den Frieden hinzielende Vorgesen der italienischen Ziviliation zu erleichtern. Die fallsche Nachricht von der Hessen der lätzeichen der betranzösischen der Einselse von der Pressen in die Kachricht von

habe. Es fei niemals von einer Konzessionserteilung bie Rebe gewesen, ba überhaupt tein Konzessionsgesuch eingereicht mar. Das Berhalten bes Botichafters in Konftantinopel werbe von ber Regierung vollkommen gebilligt. Ueber den hafen von Tripolis habe nur ber Sultan zu verfügen. Geichafteleute, die im Jahre 1900 eine Safentonzeffion ausboten, hatten eine folche gar nicht befeffen. Um allen unfoliben Borfpiegelungen ein Enbe zu machen und die Interessen Jtaliens sicher zu wahren, sei der Botschafter aufgesordert worden, dem Sultan zu wiederholen, daß die politischen Ziele Italiens friedliche seien, auf der Aufrechterhaltung des status quo beruhten und die herzlichen Beziehungen zur Türkei zu sestigen bezwecken. Bugleich habe ber Botfchafter bie Aufmerksamkeit ber Pforte gelenkt auf Die schweren Folgen, die privilegierte Konzessionen, die etwa zum Nachteil Italiens in Tripolis ober Ryrenaita erteilt werben follten, für die Turfei haben könnten, benn bies würde Stalien nötigen, scharfe Magregeln zu ergreifen. Diefe Erklärung wurde am 7. Mai abgegeben. Der Sultan ließ am felben Tage bem Botichafter erklaren, 1. bag bie Nachricht von ber angeblichen Konzeffionsgewährung an Auslander im hafen von Tripolis falfch sei; 2. daß keine Konzession gefordert worden sei; 3. daß der Sultan gegenwärtig überhaupt nicht beabsichtige, einen Hafen in Tripolis zu bauen und daß, falls er dies tun werde, die Ausssührung des Werkes von der türkischen Regierung selbst in die Hand genommen werden würde; 4. daß der Sultan, selbst wenn seine Regierung ihm die Erteilung der Konzession an Auslander vorschlage, diese verweigern würde. Rach diesen feierlichen Erklärungen habe Stalien ruhig fein wirtschaftliches Borgeben in Tripolitanien wieder aufzunehmen. Früher hatten die einen eine gewaltsame Eroberung gewünscht, die anderen ein wirtschaftliches Eindringen. Jest sei die lettere Ansicht die vorherrschende geworden. Die Regierung werde auch in diefer Frage in den Grenzen bleiben, innerhalb deren fie die Absichten bes Senats burchführen tonne. — Alle Redner ftimmen bem Minifter gu.

#### 11. Mai. Marineprogramm.

Nach dem Entwurf des Marineministers wird das Budget für 1904/05 auf 125 Willionen, das sür 1905/06 auf 126 Willionen, für 1906 07 und 1907/08 auf 133 Willionen und die für 1908/09 die 1916/17 auf 134 Millionen sestgesetzt. Nach dem Flottenprogramm, wie nach dem Entwurf die einschließlich 1908/09 vorgesehen ist, wird die Flotte, was die Zahl der Schiffe und ihre Stärke andetrisst, verdoppelt werden. In den aktiven Dienst werden eingestellt werden vier Linienschiffe vom Thy des Bittorio Emanuele, vier gepanzerte Kreuzer vom Thy des San Giorgio, ein Küstenpanzer, 14 Torpedobootszerstörer, 12 Unterseedoote und 42 Torpedoboote.

12. Mai. (Kammer.) Auswärtige Politik. Areta, Dreisbund, Balkanfragen.

Bei ber Beratung bes Budgets bes Auswärtigen bespricht Minister Tittoni die internationalen Probleme, die samtlich keinen Grund zu Beunruhigungen böten. "Eine Bereinigung Kretas mit Griechenland ist unmöglich, besonders wegen der Rückwirkung, die sie auf den Balkan ausüben würde. Die Kreter wergessen zu leicht die Dankbarkeit, die sie den Mächten schulden, die ihnen Freiheit und Autonomie gegeben haben, und schaffen ihnen jest Ungelegenheiten. Das ist von Griechenland in loyaler Weise anerkannt worden. Italien hat zwei Kriegsschiffe in die kretischen Gewässerentsandt zum Schutze des italienischen Kontingents und der italienischen

Genbarmericoffiziere." — Der Dreibund fei allen Teilnehmern nuglich: "Er bewahrt uns vor übertriebenen Militarausgaben: nie konnte aber jemand behaupten, daß er uns davon entbinde, ein Heer und eine Flotte ju unterhalten, und es ift verlorene Dube, genau feftftellen ju wollen, für wen er von ein wenig mehr ober weniger Borteil sei, denn er hat sich als ein kostbares Element für die Erhaltung des europäischen Friedens erwiesen. Wir betrachten ihn stets als ein Unterpfand und eine Garantie bes Friedens, und als einen wichtigen Faktor unserer Bolitik. Wenn ber Deutsche Kaiser ber willsommen geheißene Gaft Italiens und seines Konigs war, und wenn Graf Goluchowsti in Benedig ben Besuch erwiderte, ben ich ihm in Abbazia gemacht habe, so hatte weber ber Besuch bes Deutschen Kaifers ben Zweck, die Bande bes Dreibundes zu ftarten, benn biese hatten sich nicht gelodert, noch hatte die Zusammenkunft in Benedig den Äweck, unfere Beziehungen zu Defterreich-Ungarn, die ausgezeichnet find, zu beffern ober das Einvernehmen, das bereits ein vollständiges war, noch enger zu gestalten. Das von mir im vergangenen Jahre vorgelegte Programm, das unsere Interessen auf bem Baltan vollständig schützte, ist nach und nach, wie wir es vorhergesehen und gewünscht haben, zur Aussührung gelangt. Alle Fragen wurden mit Desterreich-Ungarn freundschaftlich besprochen und geregelt. Deutschland hatte ben einzigen Bunsch, daß das Einvernehmen zwischen Italien und Desterreich-Ungarn fortbestehe. Gerabe im hinblid auf unfere Intereffen im Drient habe ich es mir angelegen sein laffen, gute Beziehungen zu Rugland zu pflegen in ichmierigen Augenbliden, Die Stalien in Erregung hielten. Dit England und Frankreich unterhielten wir herzlichen Gedankenaustausch und in ber Balkanfrage bewies England uns die gewohnte, Frankreich eine weitere erneute Freundschaft. Unfere flare Saltung hat une bas Bertrauen ber Turfei und die Sympathie ber Balkanstaaten erworben. In Makedonien hat das Werk der Zivilagenten in den vergangenen ersten achtzehn Monaten keine beträchtlichen Ergebnisse gehabt. Man muß aber bie großen Schwierigkeiten in Betracht ziehen, gegen die die Zivilagenten anzukämpfen hatten, und es wäre nicht gerecht, die tropbem von den Zivilagenten erreichten Ergebniffe verkennen zu wollen, zwei Hauptpunkte ber Reformen: Garantie bes Lebens und bes Gigentums. . . . 3m Januar unterbreiteten die Botichafter Defterreich-Ungarns und Ruglands auf Grund bes Murzsteger Programms ber Pforte eine Dentichrift über einige Magregeln für die Reorganisation ber Berwaltung in Makedonien und den Entwurf eines Reglements, das auf den von der Pforte ausgesprochenen Bunich Bezug hat, daß die Eingangszölle ad valorem von acht auf elf Prozent erhöht werden. Baprend Italien biefen Ent-wurf aufmerkam prufte und Defterreich-Ungarn und Rugland seine Bemertungen und Borbehalte mitteilte, erwiderte Die Bforte ihrerseits am 5. Marg ben beiden Botichaftern, daß fie selbst für einen guten Gang ber Berwaltung in Makedonien gesorgt habe, und zwar mit hilfe eines mit der taiferlichen Bant verabredeten Finanzreglements, deffen Wortlaut der Note beigefügt war. Dabei wiederholte die Pforte ihr Gesuch um Erhöhung ber Eingangszolle. Nach einem Gebantenaustaufch unter ben Dachten murbe beichloffen, ben türkischen Gegenentmurf anzunehmen unter Hingufügung eines Artikels, ber bestimmt, baß zur Ueberwachung ber Ausführung ber Finanzresorm Italien, England, Frankreich und Deutschland je einen Finanzbelegierten ernennen sollen, der seine Tätigkeit im Ginvernehmen mit dem Generalinspekteur und dem öskerreichisch-ungarischen und russischen Zivilagenten auszuüben habe. Die so gebildete Kommission soll alle notige Bollmacht zur Durchführung ihrer Aufgabe haben, besonbers zur Ueberwachung ber regelrechten Ginziehung ber Steuern, einschließlich ber Zehnten. Die Bubgets sollen erst endgültig werben, wenn bie internationale Rommission, die geeignete Abänderungen daran vornehmen kann, sie gebilligt hat."... Graf Goluchowskti sei mit ihm darüber einig, daß, wenn auf Grund des Artikels 3 des Mürzsteger Programmes an eine Verwaltungsreorganisation in Makedonien herangetreten werde, die heute mit Wakedonien vereinigten Bezirke, wo die Albanier überwiegen, wieder mit dem eigentlichen Albanien vereinigt werden sollen.

- 17. Juni. (Kammer.) Schahminister Carcano erklärt, das Budget für 1904/5 werde mit einem Ueberschuß von 30 Millionen, das von 1905/6 mit einem Ueberschuß von 25 Millionen schließen.
- 16./23. Juli. Bei ben Kommunal- und Provinzialwahlen erringen die vereinigten Konservativen und Katholiken große Erfolge. In Mailand und Rom werden die Kadikalen und Sozia- listen geschlagen.
- 30. Juli. (Kammer.) In der Beratung der Eisenbahnvorlage, die die Zahlung von 457 Millionen Lire an zu verstaatlichende Eisenbahngesellschaften enthält, spricht die Kammer der Regierung mit 268 gegen 112 Stimmen ihr Vertrauensvotum aus und vertagt sich.

August. Österreich-Ungarn erhebt Borstellungen, daß der Kammerpräsident Marcora in einem Nekrolog auf einen Feldzugsteilnehmer von 1866 von "unserem" Tirol gesprochen hat. Die irredentistische Presse siert diese Äußerung lebhaft. Die italienische Regierung bedauert den Borsall und versichert, der Präsident habe keine irredentistischen Tendenzen versolgt.

- 16. August. Bei einem Tumult in Granmichele bei Katania, wobei Militär eingreift, werben 13 Arbeiter erschoffen, über 100 verwundet.
- 8. September. Erdbeben in Sübitalien. Mehrere Dörfer und Städte werden zerftort. Über 100 Menschen kommen um.
- 21. Oktober. (Genua.) In Segenwart des Königspaares wird der Grundstein zu großen Erweiterungsbauten des Hafens gelegt.
- 17. Dezember. Die Kammer lehnt ben hanbelspolitischen modus vivendi mit Spanien ab. Obwohl sie gleichzeitig ber Regierung ihr Vertrauen ausspricht, reicht Ministerpräsibent Fortis seine Entlassung ein.
  - 27. Dezember. Folgendes Kabinett wird gebilbet:

Fortis Prăfibium und Inneres, Marquis di San Giuliano Aeußeres, Finocchiaro-Aprile Justiz, Bacchelli Finanzen, Carcano Schap, General Mainoni d'Intignano Krieg, Abmiral Mirabello Marine, de Marinis Unterricht, Tebesco öffentliche Arbeiten, Marsengo-Bastia Bost und Telegraphen, Graf Balrezzi Aderbau.

Dezember. In Apulien fommt es wegen ber Beinklaufel im spanischen Hanbelsvertrag zu blutigen Tumulten.

# VIII. Die Römische Kurie.

27. März. Der Papst sagt im Geheimen Konfistorium über Frankreich:

Bum britten Wale spreche Ich zu Euch und muß leider Dinge zur Sprache bringen, welche anstatt Freude Trauer erregen. Darin gleicht die Kirche ihrem göttlichen Bräutigam, der auch ein Zeichen sein wollte, dem man widersprechen würde. Wir deklagten Uns dei Euch, daß in Frankfreich beständen, welche der Religion nachteilig seien, und beklagten, daß das Konfordat gefündigt werden sollte und durch gesetzgeberische Naßregeln Trennung von Kirche und Staat ins Werk gesetz werden sollte. Noch in den letzten Tagen sind Wir angegriffen worden, als ob Wir die einzegangenen Verträge nicht hätten halten wollen, und die Sache wird so eifrig betrieben, daß das Ende binnen kurzem bevorsteht. Was in Frankreich geschieht, ist auch zum Rachteil des Staates; dies glauben nicht nur die katholischen Parteien Frankreichs, sondern alle Freunde der öffentlichen Ordnung, welche gemeinsames Verderben verhüten möchten.

19. Juni. Der Papst erläßt eine Enzyklika an die italienischen Bischöfe und gestattet den italienischen Katholiken die Beteiligung am öffentlichen Leben.

Es heißt barin: Die katholische Aktion muß sich Geltung verschaffen burch alle jene praktischen Mittel, die ihr der Fortschritt des sozialen und wirtschaftlichen Studiums, die schon anderswo gemachte Ersahrung, die Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft, sogar das öffentliche Staatsleben an die Hand geben. Sie muß sich infolgebessen jener bürgerlichen Rechte bedienen, welche die heutigen Staatsverkassungen allen und demnach auch den Katholiken gewähren. . . . Jene Rechte sind verschiedener Art; sie gestatten sogar direkt an dem politischen Leben des Landes Anteil zu nehmen vermittelst der Volksvertretung im Parlament. Schwerwiegende Gründe raten Uns ab, ehrwürdige Brüder, von jenen Uns von Unseren Vorgängern Biuß IX. und Leo XIII. vorgeschriebenen Normen abzuweichen, wonach in Italien die Teilnahme der Katholiken an den Parlamentswahlen verboten ist. Nur ebens schwerwiegende andere Gründe, die das höchste Interesse der Gesellschaft im Auge haben, welches um jeden Preis gewahrt werden muß, können veranlassen, das in besonderen Fällen von dem Gese dispensiert werde, hauptsächlich wenn ihr, ehrwürdige Brüder, von der unbedingten Notwendigkeit für das Heil der Seelen und für das höchste Interesse vorden die Wöchste Interesse von der Geseln das höchste Interesse von der unbedingten Kotwendigkeit für das Heil der Seelen und für das höchste Interesse von der unbedingten Kotwendigkeit bieses Unseress wohlwollenden Zugeständnisses,

daß alle Ratholiken sich in verftandiger, ernfter Beise auf bas politische Leben vorbereiten, bis fie gur Teilnahme baran berufen werben.

Die französische Botschaft beim Batikan wird ge-4. Ruli. räumt. Das Archiv wird in die Botschaft beim Quirinal gebracht.

Ende Dezember. Ein Weißbuch der Aurie über die Trennung von Rirche und Staat wird angefündigt.

Der erste Teil enthält eine Abhandlung in neun Kapiteln nebst einem Anhang, ber zweite Teil 47 Attenftude, barunter eine große Angahl bisher nicht veröffentlichter, beispielsweise einen Brief Leos XIII. an den haupten. An der hand von Dokumenten sei dies nicht schwer klarzulegen. Die ersten brei Kapitel stellen in großen Zügen die antireligiöse Politik ber letzten französischen Kabinette dar, die folgenden besprechen die gegen ben Beiligen Stuhl erhobenen Beschuldigungen, ber Nachtrag handelt von bem Protektorat Frankreichs über die Katholiken im Drient und in Oftasien. Die Beröffentlichung sei keine Antwort auf persönliche Injurien, noch wolle sie jemanden beleidigen, am allerwenigsten die französische Nation. Das Weißbuch solle die öffentliche Meinung, besonders in Frankreich, aufklären und eine Fälschung der historischen Wahrheit verhüten.

("Röln. Boltsata.")

# IX.

## Shweiz.

- 11. Januar. Aufruf zur internationalen Arbeiterschutkonferenz. Der Bundesrat richtet an die diplomatischen Bertreter Deutschlands, Desterreich-Ungarns, Belgiens, Dänemarks, Spaniens, Frankreichs, Größbritanniens, Griechenlands, Italiens, Luxemburgs, der Niederlande, Portugals, Rumäniens, Serbiens und von Schweden und Norwegen ein Rundschreiben mit der Einladung zu einer Konferenz zur Regelung folgender Abeiterschutzgragen: 1. Berbot über Berwendung von weißem Phosphor bei Hersellung von Zündhölzchen; 2. Berbot der gewerblichen Rachtarbeit der Frauen mit gewissen Einschränkungen für die Berarbeitung von leichtverderblichen Rohmaterialien. Die durchschrittliche Arbeitsruhe soll zwölf Stunden vom Abend dis zum Morgen betragen. Die Ausdehnung des Berbots der Rachtarbeit auf die jugendlichen Arbeiter ist sallen gelassen worden. Die Konservaz soll am 8. Wai im Ständeratssaal in Bern zusammentreten.
  - 24. Februar. Der Durchstich bes Simplon wirb vollenbet.
- 22. Marz. Der Rationalrat genehmigt mit 103 gegen 6 Stimmen ben hanbelsvertrag mit Deutschland.
- 2. April. (Ffelle.) Der Simplontunnel wird feierlich eröffnet.
  - 4. April. Der Bunbesrat beschließt über ben Bolltarif:
- 1. das Bundesgesetz, betreffend den schweizerischen Zolltarif, tritt mit den durch die Berträge mit den fremden Staaten erfolgten Aenderungen am 1. Januar 1906 in Kraft; 2. unbeschadet der ihm nach den allgemeinen Bestimmungen jener Gesetz zustehenden Besugnisse bedält sich der Bundesrat vor, die einzelnen Ansätz des neuen Generaltariss, wenn die Umstände es erfordern sollten, schon vor dem genannten Zeitpunkte in Birksamkeit zu setzen.
- 8. Mai. (Bern.) Tagung ber internationalen Arbeiterschutzkonferenz. Es wird beraten über Berwendung von weißem Phosphor in Zündholzfabriken und gewerbliche Nachtarbeit ber Frauen.
- 27. Juni. Der Nationalrat genehmigt das Gesetz über die Errichtung einer mit Rotenmonopol ausgestatteten Nationalbank mit 114 gegen 7 Stimmen. (Definitive Annahme 6. Oktober.)

4. Juli. (Bern.) Tagung einer Konferenz zur Revision ber internationalen Konvention betreffend den Güterfrachtenverkehr auf den Eisenbahnen Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, Belgiens, Dänemarks, Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Kumäniens, Kußlands, der Schweiz und Luxemburgs.

Anfang September. (Korschach.) Bei einem Streik ber Gießereiarbeiter brechen solche Unruhen aus, daß ber Belagerungszustand verhängt wirb.

29. Oktober. Bei den Wahlen zum Nationalrat bleibt die demokratisch-freifinnige Mehrheit bestehen. Die Sozialdemokraten, die sechs Sitze hatten, behaupten nur einen.

## X. Belgien.

Januar—März. Ein Bergarbeiterstreit bricht im Anschluß an den im preußischen Kuhrrevier aus. Anfang Februar streiken 80000 Bergleute, Anfang März geht der Ausstand erfolgloß zu Ende. Der Verlust an Arbeitslohn beträgt 10 Millionen Franken, an Unterstützungen sind 50000 Franken gezahlt worden.

6. März. (Brüffel.) Baron Lambermont †. Geboren am 25. März 1819 war er seit 1859 Generalsetretär des Ministeriums des Auswärtigen und galt als der eigentliche Leiter der auswärtigen Bolitik.

Ende März. Es wird eine Entscheibung bes Papstes veröffentlicht, die die demokratischen Priester Daens und Fontenne
wegen ihrer Opposition gegen die Bischöse verurteilt.

Anfang April. (Senat.) Senator Graf Mérobe (kler.) greift die Heeresberwaltung scharf an; statt der gesehmäßigen 40000 Mann seien weniger als 20000 unter der Fahne. Der Kriegsminister antwortet nicht.

- 4. April. (Brüffel.) Der Bilbhauer Konftantin Meunier, 72 Jahre alt, †. Seine Arbeiten behandeln vornehmlich die Arbeit im Bergwerk und Ackerbau.
  - 27. April. (Lüttich.) Gine Weltausftellung wird eröffnet.

Juni. Juli. Rämpfe um ben Ausbau Antwerpens und bie Beeresverftärtung.

Die Regierung bringt eine Borlage ein über Erweiterung des Hafens und der Festung Antwerpen. Die herrschende klerikale Partei lehnt das Projekt ab, weil die belgische Armee nicht zur Besetzung der vergrößerten Hestung ausreiche und sie eine Heeresvermehrung nicht billigt. Die klerikale Partei sürchtet, dabei von ihren Bählern im Stich gelassen zu werden ("Köln. Bolkstyf." 544). — Der König und die Bischöse agitieren lebhast für die Borlage. Tropdem stimmt die Regierung einer Vertagung der Borlage bis zum Oktober zu (28. Juli).

- 16. Juli. Das 75jährige Jubilaum ber Unabhangigteit Belgiens wird burch große Feste gefeiert.
- 15. August. Der Senat genehmigt ein von der Kammer beschlossens Geset, wonach in Industrie und Handel eine Sonnttagsruhe von einem halben bis einen Tag sestgesetzt wird. Ausgenommen sind Fischerei, Wassertransport, Jahrmarktsverkehr, Notstandsarbeiten u. dgl.
- 16./21. Oktober. (Brüffel.) Tagung ber internationalen Seerechtskonferenz.
- 25./26. Oktober. (Deputiertenkammer.) Die Minister des Auswärtigen und des Krieges begründen die Borlage über die Besfestigung Antwerpens und die Erweiterung seines Hafens. Belgien müsse in der Lage sein, seine Neutralität zu sichern, und die Schelde müsse für Schiffe jeder Größe fahrbar sein.
- 10. November. (Brüffel.) Die klerikale Mehrheit der Kammer beschließt in einer Fraktionssitzung nach lebhafter Debatte, die Vorlage über Antwerpen einer eingehenden technischen Nachprüfung zu unterziehen. Die Regierung hatte sich dagegen erklärt. In der Kammer sinden in den folgenden Tagen heftige Kämpfe zwisschen Regierung und Mehrheit statt.

November. (Brüffel.) Der Bericht bes Kongo-Untersuchungsausschuffes wird veröffentlicht. (Bgl. S. 195 und "Staats-Archiv" Bb. 71.)

Die "Aug. 8tg." schreibt barüber: "Ihr Bericht ist bas Ergebnis absoluter Wahrheit, und wer dem mittelafrikanischen Unternehmen des Königs der Belgier nicht mit unüberwindlicher Boreingenommenheit entgegentritt, wird nicht versehlen, daraus ein richtiges Urteil über den wahren Zustand im Kongostaate zu schöpfen. Bor allem beseitigt der Bericht endgültig die von den englischen Anklägern verbreitete Legende von den Grausamkeiten, welche die Kongobeamten an den Eingeborenen verübt haben sollen. Der Bericht stellt sest, daß im allgemeinen die Kongobeamten sich weder eine schlechte Behandlung der Reger noch deren Berstümmelung zuschulden kommen lassen. An Ausnahmefällen, in denen es sich um persönliche Ausschreitungen einzelner Beamten handelt, sehlt es

natürlich im Kongoftaate so wenig wie anderswo. Aber die Kongoregierung ist steis in schäfter Beise gegen die Schulbigen vorgegangen und hat damit ihre Pflicht erfüllt. Dagegen rügt der Bericht in entschiedener Form das gegenwärtig im Kongostaat übliche Shstem der Handelskonzessionen, wodurch den Handelsagenten eine Polizeimacht übertragen und die Ausbeutung von handelsintereffen über die mahren Intereffen des Staates geftellt wird. Der Ausschuß forbert beshalb bie ftrengfte ftaatliche Bewachung der bereits erteilten Sandelstonzessionen und die Ginftellung weiterer Konzessionserteilungen. Dit biefem Spfteme, bas zu berechtigten Rlagen Unlag bot, wird somit jest mohl endgultig gebrochen werden. Bektugen Anlug bot, nite sonnt sest nocht entgutig geotogen werden. Seinantlich hat die englische "Congo Reform Association" auch das Spstem der persönlichen Arbeitsleistung der Kongo-Singeborenen an Stelle der Steuern verurteilt. In diesem Punkte gibt der Ausschuß aber dem Kongostaate Recht. Der Bericht hebt hervor, daß der Kongostaat nicht als eine Kolonie betrachtet werden könne, die vom Mutterlande erhalten wird. Er muß von eigenen Witteln leben und daher Einkünste besigen. Ohne die persönliche Arbeit der Eingeborenen lassen sich die letzteren aber nicht erzielen. Deshalb ist der Arbeitszwang im Kongogebiet eine absolute Notwendigkeit. Nunmehr ist es Sache der Kongoregierung, die im Ausschußberichte gerügten Digstande abzuftellen. Gine aus 14 Mitgliedern bestehende besondere Rommission ift mit der Ausarbeitung von Borschlägen in biefem Sinne beschäftigt, und bie nachste Zufunft wird ben englischen Anklägern wohl ihre letten Waffen gegen ben Kongostaat entreißen. Der Borsit in biefer Kommission wurde bem Senatsprafibenten am Kasationshose, M. van Malbeghem, übertragen. Die Witglieder der Kommission, der die drei Generalsekretäre des Kongostaates für Aeußeres, Kitter de Cuvelier, für Finanzen, H. Droogmans, und für Jnneres, Charles Lieb-rechts, angehören, sehen sich aus hohen belgischen Beamten und Richtern, befannten Industriellen und hervorragenden Juriften gufammen, barunter das Mitalied des permanenten Saager internationalen Gerichtshofes E. Nus.

## XI. Riederlande.

- 9. Mai. Die Zweite Kammer genehmigt das Unterrichtsgesetz; die Erste Kammer stimmt zu am 20. — Hiernach sind die konfessionellen Universitäten den öffentlichen in der Diplomerteilung gleichberechtigt (vgl. 1904).
- 22. Mai. (Haag.) Das Schiedsgericht entscheibet in ber Streitfrage zwischen Japan einerseits und Deutschland, Frankreich und England andererseits wegen ber ehemaligen in ben Fremdennieberlassungen erhobenen Steuern zugunften ber europäischen Mächte.
- 16. Juni. Bei den Wahlen jur Zweiten Kammer werden gewählt 52 Antiministerielle (34 Liberale, 11 Demokraten, 7 Sozial=

bemokraten) und 48 Ministerielle (15 orthodoxe Protestanten, 25 Katholiken, 8 historische Christen).

- 3. Juli. Das Ministerium Aupper reicht seine Entlaffung ein.
- 8. Auguft. Entscheidung bes haager Schiedsgerichts über den englisch-französischen Maskatstreit.

Danach verliert Frankreich das Recht, weiterhin den Untertanen des Sultans von Maskat, wie bisher seit 2. Januar 1892 geschehen ift, zu erlauben, ihre Schiffe unter französische Flagge zu stellen, es sei denn, daß ihre Reeder oder Besiger nachweisen konnten, von Frankreich schon vor 1863 als Schützlinge angenommen zu sein. Das Recht, die französische Flagge zu subren, könne jedoch nicht an andere übergehen als jene, denen es ursprünglich verliehen wurde.

- 14. August. Es wird ein neues Ministerium unter dem Präsidium von de Meester gebildet. Es besteht aus gemäßigt Liberalen und aus Beamten.
- 19. September. (Haag.) Die Königin eröffnet die Generalftaaten und kündigt eine Revision des Handelsgesetzbuches, Vorbereitung der allgemeinen Wehrpflicht, des allgemeinen Wahlrechts und sozialpolitische Vorlagen an.
- 25. November. Die Stellung bes ständigen Ministerpräsibenten wird abgeschafft. Der Präsident des Ministerrats wird nur auf ein Jahr ernannt.

Robember. Berfaffungsanderung und Thronfolge.

In der Thronrede war eine Berfassungsänderung in Aussicht gestellt worden. In der Presse wird die Bermutung ausgesprochen, daß die Aenderung in einer Wahlresorm und der Regelung der Thronsosse, d. h. in einer Ausschließung der deutschen Agnaten von der Nachsolge bestehen solle. Auf November setzt die Regierung einen Berfassungsausschuß ein und erklärt, es handle sich bei den geplanten Wahnahmen hauptsächlich um die Prüfung und Abänderung der Bestimmungen über die Ausammensetzung der Ersten Kammer, um die Proportionalvertretung, die Dauer der Legislaturperiode, und die Entschädigung der Mitglieder der Generalstände.

Mitte Dezember. Mit Bezug auf Gerüchte, daß die Niederlande und Belgien ein Schuß- und Zollbündnis abschließen würben, erklärt der Minister des Auswärtigen, daß Holland kein Bündnis dieser Art eingehen wolle, um seine staatliche Unabhängigkeit nicht zu beeinträchtigen.

## XII. Luzemburg.

17. November. Großherzog Abolf in Schloß Hohenburg †. Geboren 24. Juli 1817, kam zur Regierung als Herzog von Raffau 1839, verlor Raffau 1866, erhielt die Regierung Luzemburgs 1890. — Sein Nachfolger ist sein Sohn Wilhelm, geboren im Jahre 1852.

### XIII. Dänemark.

6./13. Januar. Rabinettswechsel.

Am 6. Januar reichen der Kriegsminister, der Kultusminister, der Landwirtschaftsminister, der Minister des Innern und der Justizminister ihr Abschiedsgesuch ein. Am 11. Januar erklärt Ministerpräsident Deunzer den Kückritt des Kadinetts; am 12. wird folgendes Ministerium gebildet: Christensen, Ministerpräsident, sowie Krieg und Marine; Graf Kadensevegau, Auswärtige Angelegenheiten; der bisherige Landwirtschaftsminister derbleibt auf seinem Posten, ebenso der bisherige Landwirtschaftsminister Olas Hansen. Der bisherige Minister des Innern, Soerensen, wird Kultusminister; Abgeordneter und Anwalt beim Höchsten Gerichte, Svend Hoegsbro, wird Minister sund Anwalt beim Höchsten Gerichte, Svend Hoegsbro, wird Winister sund Minister des Innern. Der Abgeordnete und Redakteur Sigued Berg wird Minister des Jinnern. Der Abgeordnete Redakteur Wilhelm Larsen erhält das Finanzporteseulle. — Sämtliche Mitglieder des neuen Kadinetts gehören dem Jentrum und dem rechten Flügel der Resoundartie der Linken an; sie sind mit Ausnahme des Ministers des Auswärtigen Mitglieder des Holsenber Bes Holsethings.

17./18. Januar. Programm bes Ministeriums. Bertrauens-

Ministerpräsibent Christensen erklärt im Folkething, das Ministerium sei ein ausgeprägtes Ministerium der Linken; er vertrete aber keine einseitigen Interessen und wünsche die Jusammenarbeit mit allen, die das Wohl des Landes wollen. Der wichtigkte Kunkt des Programms sei die Durchführung des vorliegenden Regierungsentwurses über das allgemeine Wahlrecht zur Gemeindevertretung, die Ordnung des Landesverteidigungswesenst auf der Grundlage der Neutralität des Landes, die nach Unsicht des Ministerpräsidenten ohne wesentliche Aenderungen des Militärbudgets durchgeführt werden könne, und die Wönderung der Wahlkreisordnung bei den Folkethingwahlen, wozu eine Aenderung der Berfassung mit 63 Stimmen angenommen. Die 38 Abgeordneten der Minderheit enthalten sich der Abstimmung.

16./18. Februar. (Kopenhagen.) Internationale Konferenz von Oftsee= und Nordsee=Reedern.

16

Es beteiligen sich etwa 100 Vertreter aus Dänemark, Schweben, Norwegen, Deutschland, Frankreich, England, Holland, Rußland, die 4127000 Registertonnen repräsentieren. Einstimmig wird solgender Beschluß gesaßt: Die zur Konserenz in Kopenhagen versammelten, die leitenden Vereinigungen der Dampsichissedereien repräsentierenden Vertreter, sowie zahlreiche private Firmen Großdritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Spaniens, Hollands, Belgiens, Schwedens, Norwegens, Rußlands, Finnlands und Dänemarks sprechen sich einstimmig für die Rotwendigkeit aus, sosort eine internationale Vereinigung von Reedern zu bilden, welche an dem Handel an der Oftsee, der Nordsee und dem Beißen Weere interessient." Die dänische Dampschiffsreeder-Vereinigung wird ersucht, die notwendigen vorbereitenden Schritte zur Vildung der geplanten internationalen Vereinigung gelegentlich der Zusammenkunft im Juni zu tun.

21. März. Das Folkething genehmigt in zweiter Beratung mit 56 gegen 46 Stimmen einen Gesehentwurf betreffend die Einsführung der Körperstrafe in der vom Landsthing beschlossenen Fasslung. (Endaültige Annahme 29.)

- 17. Juli. (Kopenhagen.) Besuch bes beutschen Kronpringen-
- 31. Juli bis 2. August. Besuch bes Deutschen Kaisers in Ropenhagen.
- 5. September. Der Kriegs- und Marineminister erhalt die offizielle Bezeichnung Berteibigungsminister.
  - 8. September. Das Geset über die Prügelstrafe tritt in Kraft.
- 8. September. (Ropenhagen.) Besuch eines englischen Ge-
- 10. Oftober. (Folfething.) In ber Budgetdebatte wird über bas Berhältnis zu Deutschland gesprochen, wobei ber Minifter bes Auswärtigen erklärt, die Beziehungen hätten fich gebeffert.
- 20. November. (Kopenhagen.) Die Deputation bes norwegischen Storthing, die dem Prinzen Karl die Königskrone antragen soll, langt an. — Am 23. reist ber Prinz ab.

#### XIV.

## Schweden und Rorwegen.

- 15. Januar. (Norwegen.) Durch einen Felssturz bei Resbal, nörblich Bergen, tommen 59 Personen um.
  - 18. Januar. (Schweben.) Der Reichstag wird eröffnet.

In ber Thronrebe heißt es, daß bas Berhaltnis zu ben fremben Machten fortbauernb bas beste sei. Im abgelaufenen Jahre seine Schiebs-

gerichtsverträge mit Frankreich, England, Belgien, Rußland und der Schweiz abgeschlossen worden und die Berhandlungen über Einführung je eines besonderen Konsulatswesens für Schweden und Norwegen soweit vorgeschritten, daß man erwartet, man könne das Ergebnis dem Reichstag in nächster Zeit vorlegen. Ein Entwurf über die Ausdehnung des Stimmerechtes zu den Wahlen zur Zweiten Kammer, der mit dem im vergangenen Jahre vorgelegten Entwurfe nahezu übereinstimmt, wird auch in diesem Jahre vorgelegte.

- 8. Februar. (Schweben.) Dem Neichstag wird ein Entwurf über Erweiterung bes Wahlrechts vorgelegt, ber im wesentlichen dieselben Bestimmungen wie der vorjährige enthält.
- 8. Februar. Die Verhandlungen über bas schwebisch-norwegische Konsularwesen scheitern.

Im Schwedischen Amtsblatte werden die Protofolle über die Berhandlungen veröffentlicht, welche zwischen dem schwedischen und dem norwegischen Minister bezüglich der Trennung des gemeinsamen Konsulats stattgefunden haben. Daraus ergibt sich, daß der norwegische Minister den von dem schwedischen Minister gemachten Borschlag, betreffend gleiche Gesehr die Regelung der Beziehungen zwischen den Ministern des Auswärtigen und den Gesandtschaften einerseits und zwischen den Konsulardirektionen und den Konsula anderseits, nicht annehmen wollte. Insolgedessen hat der König auf Borschlag des Ministers des Aeußeren entschieden, daß die Berhandlungen abzubrechen seien. Dieser Beschluß war gleichzeitig im schwedischen und norwegischen Staatsrat gesast worden, und der König traf solgende Bersügung: Ich sinde, daß in unter den gegenwärtigen Umständen keine andere Entscheidung tressen kan, als dem Borschlage des Ministers des Aeußeren beizustimmen. Ich kann mich aber nicht enthalten, meinen beiden Böltern den warmen Bunsch auszusprechen, daß die beiden, seit einem Jahrhundert vereinigten Königreiche niemals zulassen, daß irgendwelche Meinungsverscheitender Königreiche niemals zulassen, daß irgendwelche Meinungsverschiedenstien der Union selbst schaden; denn diese ist der sicherste Schub der Unabhängigkeit, Sicherheit und Bohssanetes hat dem hinzugefügt, sie habe sich erlaubt, dem König von dieser Verfügung abzuraten.

Imfere Aufgabe muß es sein, zu erreichen, daß die Bedingungen dafür, daß Norwegen die staats- und völkerrechtliche Stellung einnimmt, die ihm als souveränes Reich zukommt, ganz und ohne Einschränkung durchgesührt werden. Kann diese Aufgabe nicht innerhalb des Rahmens der bestehenden Staatsverdindung zwischen Korwegen und Schweden gelöst werden, so muß in Erwägung gezogen werden, daß eine neue und freiere Form für ein solches Zusammenwirken zwischen beiden Bölkern sestgeset werde zur Förderung der Gesamtheit der Interessen, von der alle wünschen müssen, daß sie erhalten bleibe und die in höherem Grade als Institutionen eine dauernde und wertvolke Grundlage für den Zusammenschluß zwischen kationen bildet.

8. Februar. Der König überträgt dem Kronprinzen für unbestimmte Zeit die Regierung, da er sich zur Beilegung der durch den Konsulatöstreit hervorgerusenen Friktionen nicht kräftig genug fühlt.

1./2. März. (Rorwegen.) Das Ministerium tritt zursich. Äußerung des Kronprinzen.

Staatsminister Hagerup erklärt in seinem Abschiedsgesuche, daß eine vollständige Klarstellung des Unionsverhältnisses auf der Grundlage und Boraussehung notwendig sei, daß, wenn Norwegens berechtigte nationale Forderungen nicht im Rahmen der bestehenden Staatsverdindung erstüllt werden könnten, freiere Formen für daß Zusammenarbeiten der beiden Bölker gesucht werden müßten. Einseitige norwegische Beschlüsse, die sich auf die Konsulatssache beschräften, seien nicht geeignet, zum Ziele zu führen. Am solgenden Tage erklärt der Kronprinz in einem offenen Briefe seine Ueberzeugung, daß mit Rücksicht auf die europäische Lage eine Bereinigung beider Reiche das beste sei. Die unerlässliche Bedingung sür die Erfüllung des von Korwegen gehegten Bunsches nach einem eigenen Konsulatswesen müsse sein, daß das Berhältnis zum gemeinsamen Minsterium des Auswärtigen in einer die Union sichernden Beise hergestellt werde, und daß die Angelegenheit nur in Uebereinstimmung mit dem § 5 der Reichsatte entschieden werden könne.

10. Märg. (Rorwegen.) Reubilbung bes Minifteriums.

Es sett sich folgendermaßen zusammen: Michelsen: Staatsminister in Christiania, Chef bes Justizdepartements, Loerland, Staatsminister in Stockholm; Arcander, Departement für Handel, Industrie und auswärtige Angelegenheiten; Gunnar Knudsen, Finanzdepartement; Propst Christian Knudsen, Kirchenbepartement; Winje, Landwirtschaftliches Departement; Olsson, Landesverteidigungsbepartement; Lehmkuhl, Departement für öffentliche Arbeiten; Hagerup und Bothner werden der Staatsratsabteilung in Christiania zugeteilt.

15. März. (Norwegen.) Minifterpräsident Michelsen erklart im Storthing über bas Programm bes Ministeriums:

Die jetige Regierung sei gebilbet, um das verfassungsmäßige Recht Rorwegens auf ein eigenes norwegisches Konsulatswesen durchzuführen. Das norwegische Bolk habe keinen höheren Bunsch, als mit allen Bölkern und nicht zum wenigsten mit dem schwerbischen Nachbarvolke in Frieden und gutem Einvernehmen zu leben; es wünsche, seine ganze Nationalkraft einsehen zu können zur Entwicklung seiner materiellen Hissquellen. Die Regierung sei überzeugt, daß der einige und unbeugsame Wille des norwegischen Volkes sein Recht in Uebereinstimmung mit der Versassung zur Geltung bringen werde.

5. April. (Stockholm.) Erklärung bes Kronprinzen-Regenten im gemeinfamen Staatsrat über die Unionsfrage.

Er forbert die Staatsräte der beiden Königreiche auf, unverzüglich und ohne an den früheren Gesichtspunkten sestzuhalten, freie und freundschaftliche Berhandlungen über eine neue Ordnung aller gemeinsamen Angelegenheiten wieder aufzunehmen und zwar auf der Grundlage, daß eine vollftändige Gleichstellung für beide Länder zu suchen und zu verwirklichen sei. Der Weg, auf dem man mit gutem Willen von beiden Seiten zu einer alle Parteien befriedigenden Lösung gelangen könne, sei solgender: Ein gemeinsamer Minister des Aeußeren, sei es ein Schwede oder ein Korweger, der den beiden Königreichen oder den gemeinsamen Institutionen verantwortlich ist; besondere Konsuln für jedes Königreich mit der Maßgabe, daß die Konsuln bezüglich aller Angelegenheiten, welche die Be-

ziehungen zu den auswärtigen Mächten betreffen, dem Ministerium des Aeußern unterstehen. Sollte im Laufe der Berhandlungen eine andere Form für die Organisation der gemeinsamen Angelegenheiten gesunden werden, selbstwerständlich unter Beibehaltung der Gemeinsamseit in der Behandlung der auswärtigen Angelegenheiten, die eine unumgängliche Bedingung für das Bestehen der Union set, so erklärt der Kronpinz-Regent, auch diese Vorschläge in ernste Erwägung ziehen zu wollen.

- 13. April. (Schweben.) Minifterpräfibent Bostroem tritt zurud. Sein vorläufiger Nachfolger wird Staatsrat Ramstebt.
- 25. April. Offiziöse Kundgebungen beiber Regierungen zu ben Verhandlungen über bas Konfulatswefen.

Das "Schwebische Telegraphenbureau" erklärt: Auf die von dem Kronprinz-Regenten im gemeinsamen Staatsrate am 5. April an die Staatsrate beider Königreiche gerichtete Aufforderung, die Unionsverhandungen wieder aufzunehmen, hat die norwegische Regierung gentwortet, daß nicht zuvor die Errichtung eines getrennten Konsulatswesens für Korwegen angenommen sei. Außerdem verlangt die norwegische Regierung für die nach Annahme dieses Punktes eventuell ersolgende Wiederausnahme der Berhandlungen, daß die bestehenden Einrichtungen keinem der beiden Länder für die Erreichung seiner Absichten ein Hindernis bereiten dürsen. Insolgedessen hat der Kronprinz-Regent in der heutigen Sigung des gemischten Staatsrates in Uebereinstimmung mit dem schwedischen Staatsrat und der norwegischen Staatsratsabteilung in Stockholm solgende Entscheung getrossen: "Da die norwegische Regierung leider einem Vorschlag auf Einleitung neuer, die Unionsfrage betressender Unterhandlungen nicht beitreten will, muß ich zu meinem aufrichtigen Bedauern es bei den im gemischten Staatsrat abgegebenen Erklätungen bewenden lassen."

Das "Norwegische Telegraphenbureau" erklärt: Die norwegische Regierung außert fich in ihrem, ben Borichlag bes Kronpring-Regenten betreffenden Gutachten bahin, daß bas norwegische Bolt einstimmigen Anspruch auf die Errichtung eines eigenen norwegischen Konfulatswesens erhoben und mit eben biefer Ginftimmigkeit auch behauptet habe, daß bie Entscheidung dieser Sache, weil sie außerhalb der durch die Reichsatte errichteten Gemeinschaft zwischen beiben Reichen liegt, ber ausschließlichen Entscheidung durch die norwegischen Staatsbehörden vorbehalten sei. Das norwegische Storthing habe zur Behandlung der Sache ein spezielles Komitee eingesett, welches in der nächsten Zufunft einen Borschlag zum Bwec der Errichtung eines norwegischen Konsulatswesens unterbreiten werde. Falls der in der gemeinschaftlichen Stylung des norwegischen und bes schwedichen Ministerkomitees gemachte Borschlag auf der Boraussehung bafiert sein sollte, daß die weitere Forderung der Sache vorläufig eingestellt werden muffe, wurde der Anschluß Norwegens an eine berartige Boraussetzung gleichbedeutend sein mit dem Aufgeben des einstimmigen Anspruchs bes norwegischen Boltes und bem Bergicht auf die Durchführung eines Rechtes, bas Norwegen als souveranem Reiche zukommt und welches überbies durch das Grundgefet gemährleiftet wird. Es wurde ben Bergicht auf eine Reform involvieren, welche bie Entwidelung und die Lage bes wirtschaftlichen Lebens mit immer wachsendem Nachbrud erheischen, um ftatt beffen Berhandlungen zwischen ben beiben Reichen bezüglich biefer Reform einzuleiten, von welchen man nach wiederholten Erfahrungen leiber befürchten muß, daß sie entweder erfolglos bleiben ober im gunftigften

Falle die Durchführung der Sache verzögern würden. Nachdem die Regierung die im Laufe ber letten 60 Jahre zu wiederholtenmalen gepflogenen aber ftets gescheiterten Berhandlungen nochmals in Erwägung gezogen hat, betont fie: Wenn die zulest, und zwar zu Anfang diefes Jahres, zogen hat, veront sie: Wenn die zuletzt, und zwar zu Ansang dies Jahres, geführten Berhandlungen ohne Erfolg geblieben sind, so muß dies auf ben Umstand zurückgeführt werben, daß die schwedische Regierung, troß bes vom Könige gutgeheißenen vorläufigen Absommens, eine Reihe von Forderungen aufgestellt hat, die zum Teil das ausschließen würden, was durch das vorläufige Absommen bereits als gegeben vorausgesetzt war. Unter diesen Umständen glaubt die Regierung davon abraten zu müssen, daß wegen der Unionsverhältnisse neue Unterhandlungen eingeseitet werden. ebe bas gefonderte norwegische Ronfulatswefen durchgeführt ift. Auf alle Fälle aber müßten die neuen Berhandlungen, sollte es wirklich dazu tommen, auf einer ganz freien Grundlage unter voller Anerkennung der Souveränität jedes der beiden Reiche, ohne Borbehalt ober Beschränkung irgendwelcher Art geführt werden. Es müßte bindende Boraussehung sein. daß die bis jest bestehenden Berhaltniffe der Ausübung des Selbstbeftimmungsrechtes jebes einzelnen ber beiben Reiche feine hinberniffe in ben Beg legen follen, fonbern bag jebes ber beiben Reiche bie funftigen Formen seines nationalen Daseins in voller Freiheit feststellen könne. Dem nicht eine Zwangsunion, sondern nur das gegenseitige Zutrauen und die gegenseitige Sympathie zweier freier selbständiger Nationen kann die Zukunft und bas Glud beiber Bolfer und bie Unabhangigfeit und Integritat bem Reiche sichern. Bei ber Behandlung ber Sache vor bem Kronpring-Regenten in ber geftrigen gemeinschaftlichen Sigung bes norwegischen und fcmebifchen Minifteriums in Stockholm betonte bie norwegische Staatsratsabteilung in Stocholm, daß norwegischerseits eine Auflösung ber Union nicht bezweckt werbe, zugleich aber glaubte die Staatsratsabteilung doch betonen zu müssen, daß eine solche Auflösung immerhin statthaft sein würde.

- 2. Mai. (Schweben.) Beibe Kammern bes Reichstags ftimmen ber Erklärung bes Kronpring-Regenten vom 5. April zu.
- 5. Mai. (Schweden.) Die Zweite Kammer des Reichstags lehnt alle Vorschläge über die Wahlresorm ab. Die Resorm ist damit gescheitert.
- 16. Mai. (Norwegen.) Das Storthing beschließt mit 81 gegen 36 Stimmen die Einführung der direkten Wahl für das Storthing.
- 23. Mai. (Rorwegen.) Das Storthing genehmigt das Konfulatsgesetz.
- 27. Mai. (Norwegen.) Nichtfanktionierung des Konsulats= gesetes. Entlassungsgesuch der Regierung. Presse über Auflösung der Union.

Im Staatsrat, ber unter dem Borsit des Königs in Christiania stattsindet, verweigert König Oskar die Sanktion des Konsulatsgeses. Daraussin reicht die ganze Regierung ihr Entlassungsgesuch ein. Dasselbe lautet: "Falls Euere Wajestät nicht geneigt sein sollten, dem Ansichen der norwegischen Regierung um Genehmigung des vom Storthing angenommenen Gesehs, betreffend das norwegische Konsulatswesen, zuzustimmen, erlauben wir uns untertänigst zu beantragen, daß wir sofort von unseren

Aemtern als Mitglieder des Kates Eurer Majestät entbunden werden, da keiner von uns einen Beschluß gegenzeichnen will, den wir als offenkundig schädlich für das Reich ansehen. Die Zurückweisung des von der Regierung einstimmig beschlossenen Ansuchens, betreffend ein norwegisches Geset, das vom Storthing einstimmig angenommen wurde und dessen Durchführung das ganze norwegische Botk fordert, kann nach unserer Ansicht nicht mit den Interessen Rorwegens begründet werden; sie würde vielmehr eine Bedrohung der Souveränität des Reiches in sich schließen und der Ausdruck einer persönlichen Königsgewalt sein, die dem Grundgeset und der konstitutionellen Praxis widerstreitet."

Der König nimmt das Gesuch vorläusig nicht an, da er jetzt nicht imstande sei, eine neue Regierung zu bilden. — Die Wenge bringt dem Ministerium große Ovationen. Die Presse erwartet, daß der König kein Ministerium sinden werde, das auf das Konsulatsgesetz verzichte, und daß

daher nichts als friedliche Auflösung der Union übrig bleibe.

31. Mai. (Stockholm.) Dem König werden große Ovationen für sein Berhalten in der Unionskrifis gebracht.

Ende Mai. (Stockholm.) Ein Streik der Straßenreiniger scheitert, weil sich zahlreiche Hilfskräfte, darunter Studenten, melben.

7. Juni. (Rorwegen.) Kündigung der Union mit Schweben. Abresse an den König.

Die norwegische Regierung erklärt im Storthing, daß sie zurücktrete. Das Storthing beschließt ohne Debatte einstimmig: "Da die sämtlichen Mitglieder des Staatsrats ihre Aemter niedergelegt haben, da der König sich außerstande erklärt hat, dem Lande eine neue Regierung zu verschaffen und da die konstitutionelle Königsmacht somit außer Wirklamkeit getreten ist, werden die Mitglieder des heute abgetretenen Staatsrats vom Storthing ermächtigt, dis auf weiteres als norwegische Regierung die dem König zustehende Macht auszuüben in Uebereinstimmung mit der Versassung Rorwegens und den gestenden Geseten mit den Aenderungen, welche dadurch notwendig werden, daß die Vereinigung mit Schweden unter einem König als Folge davon aufgelöst ist und daß der König aufgehört hat, als nor-

megischer Ronig zu fungieren."

Staatsminister Wichelsen übernimmt die provisorische Regierung; hierauf wird gegen fünf sozialistische Stimmen solgende Abresse an den König beschlossen: "Wajestät! Da sämtliche Witglieder des Staatsrats heute im Storthing ihre Aemter niedergelegt und da Ew. Majestät sich nicht imstande sehen, dem Lande eine neue Regierung zu verschaffen, ist die konstitutionelle Königsmacht in Norwegen somit außer Wirssamseit getreten. Es ist daher Pflicht für das Storthing als Vertreter des norwegischen Volkes gewesen, unverzüglich die Mitglieder des abgetretenen Staatsrats zu ermächtigen, als norwegische Regierung die weiteres die dem Königsussehen Wacht auszuüben in Uedereinstimmung mit der Versassiung des Königreichs Norwegen und den gestenden Gesehen mit den Aenderungen, welche dadurch notwendig werden, daß die Vereinigung mit Schweden, welche einen gemeinsamen König voraussetz, als Folge davon ausgelöst ist und daß der König ausgehört hat, als norwegischer König zu fungieren. Der Gang der Entwicklung, der mächtiger gewesen ist als der Wunssend und Wille des einzelnen, hat zu diesem Resultat geführt. Die 1814 eingegangene Union ist bereits von der ersten Stunde an ihrem Wesen und

Anhalte nach von den beiden Bölkern verschieden aufgefaßt worden. Bon ichwedischer Seite find Bestrebungen ausgegangen, Die Gemeinschaft ausaubehnen, von norwegischer Seite Bestrebungen, fie auf die in ber Reichsatte vorgeschriebene Gemeinschaft zu beschränken und im übrigen bie Allgemeinheit ber beiben Reiche in allen Ungelegenheiten geltenb zu machen, welche nicht in der Reichsatte als unionelle bezeichnet find. Der prinzipielle Gegensat in der Auffassung über den Charafter der Union hat viel Migverftandnis zwischen den Boltern hervorgerufen und manche Reibungen veranlaßt. In der Auffaffung, welche mahrend der legten Berhandlungen zwischen den beiden Reichen von der schwedischen Regierung gegenüber Norwegen geltend gemacht wurde, hat das norwegische Bolf eine Rrantung feines verfaffungsmäßigen Rechtes, feiner Selbftanbigfeit und nationalen Spre sehaffungsmagigen Rechtes, seiner Sedinabigteti und nationalen Chre sehen müssen. Die Union hatte ihre Berechtigung, solange sie dazu beitragen konnte, Wohlsabrt und Glüc beider Völker zu fördern unter Wahrung ihrer Selbständigkeit als souveräne Staaten. Aber über der Union steht für uns Korweger unser norwegisches, für die Schweden das schwedische Vaterland, und wertvoller als die politische Ver-bindung sind das Solidaritätsgesühl und freiwilliges Zusammenhalten der kalden Walker Sin diese Solidaritätsgesühl und freiwilliges Ausammenhalten der beiben Bolfer. Für bieses Solibaritätsgefühl zwischen bem norwegischen und bem schwebischen Bolfe, welches bas Glud ber beiben Bolfer sichern und ihre Starte nach außen fein follte, ift die Union eine Gefahr geworden. Wenn die Bereinigung jeht gelöft wird, hat das norwegische Bolt teinen anderen Bunsch, als in einem guten Verständnis mit allen und nicht zum wenigsten mit bem Bolte Schwebens und ber Dynaftie zu leben, unter beren Leitung unser Land trop vieler und ditterer Unionsftreitigkeiten ein so bedeutendes geistiges und materielles Wachstum erfahren hat. Als Zeugnis dafür, daß die Arbeit und der Kampf des norwegischen Bolkes für die volle Selbständigkeit des Baterlandes nicht in rigendwelcher Misstimmung gegen das königliche daus oder das schwedische Bolk begründet gewesen ist und keine Bitterkeit gegen einen von ihnen hinterlassen hat, ersucht das Storthing ehrerdietigst Seine Majestät um die Mitwirkung, daß einem Prinzen aus Seiner Majestät Haus gestattet wird, unter Aufgabe feines Erbrechtes auf ben Thron Schwebens Die Bahl gum König von Norwegen anzunehmen. Der Tag, an dem das norwegische Boll seinen eigenen König erhält, um den alten Thron Norwegens zu be-fteigen, wird die Aera ruhigerer Arbeitsbedingungen für Norwegen, eines guten herzlichen Berhältnisses jum schwedischen Boll und bes Friedens, ber Eintracht und bes treuen gusammenhaltens im Norden jum Schube der Kultur der Bölker, ihrer Freiseit und ihrer Selbständigkeit einleiten. Hieron überzeugt, wagt es das Storthing, die sichere Hoffnung auszuiprechen, daß das, was jest geschehen ist, sich zum Guten für alle wenden wird, auch für Ew. Majestät, für dessen Berson das norwegische Bolk Hochachtung und Ergebenheit bewahren wird."

- 7. Juni. (Norwegen.) Das Storthing beschließt, die Unionszeichen aus der Kriegs- und Handelsflagge zu entnehmen.
- 7./8. Juni. (Stockholm.) Der König protestiert in einem Telegramm gegen die ungesetzliche Handlungsweise des Storthing und lehnt den Empfang einer Deputation ab.

Juni. (Schweben.) Die Presse betont, daß das norwegische Storthing nicht besugt sei, den König zu stürzen, weil er von seinem versassungsmäßigen Recht Gebrauch gemacht habe. Einige erklären bie Union für zu unwichtig, um Gewaltmittel gegen ben norwegischen Rechtsbruch anzuwenben.

9. Juni. (Schweden.) Die Regierung beruft für den 20. Juni einen außerordentlichen Reichstag ein. Über die Unionskrifis er-klärt fie:

Durch bieses revolutionare Borgehen hat das Storthing nicht nur ohne Mitwirkung des Königs, sondern auch ohne Mückschahme auf Schweben mit eigener Machtvollkommenheit über das Auslösen der Union Beschluß gesaßt, die auf Grund des gegenseitigen, durch das Gesetz selegten Abkommens besteht und ohne Zustimmung der beiden Länder nicht ausgehoben werden kann. Dieser Beschluß des Storthings ist eine schwere Berlezung der Rechte Schwedens. Es ist unbedingt nötig, daß der Reichstag unverzäuslich zu einer außerordentlichen Tagung einberufen wird, um über die Schritte zu beraten, die auf Seiten Schwedens in betress bessellen, was sich ereignete, zu ergreisen sind."

13. Juni. (Stockholm.) In einem Protest bes Ronigs gegen bie Storthingsbeichluffe beift es:

Wenn das norwegische Volk das Recht verlangt, den König zu zwingen, einen Beschluß zu sassen, der nach seiner Meinung seinen Pflichten als Unionskönig widerstredt, so kann dies nur dadurch erzielt werden, daß der König der Union, also auch der König von Schweden, in seinen Entscheidungen ganz und gar von dem Willen des norwegischen Volkes, des norwegischen Storthing und des norwegischen Staatsrates abhängig wird. Sine solche Stellung für die Macht des Königs muß Ich als unvereindar mit den durch die Reichsakte sestgesten Rechten des Königs bezeichnen... Ich wurde vor solgende Situation gestellt: Entweder mußte Ich selbst die Reichsakte brechen, auf die Ich den Sid ohne Ratgeber dastand. Nachdem die Staatsrate im Storthing ihre Armter niedergelegt hatten, hieß auch das Storthing den Bruch der Bersassung gut und erklärte durch seine revolutionäre Handlung, daß der geschliche König Rorwegens ausgehört habe zu regieren, sowie daß die Union zwischen den bereinigten Keichen ausgelöst sei. Es steht nun Schweden und Mir, als dem Unionskönig, zu, darüber zu entschen, ob der Angriff Rorwegens auf dektehende Union zu einer gesehlichen Aussehen die Nachwelt möge zwischen Wir und dem norwegischen Bolke richten.

21. Juni. (Schweben.) Die Regierung forbert vom Reichstage die Ermächtigung, mit dem norwegischen Storthing in Borbesprechungen einzutreten, eine bedingte Regelung der Geschäfte zu beschließen, deren Feststellung für den Fall der Trennung für notwendig erachtet werde.

Ende Juni. (Schweben.) In beiden Kammern des Reichstags wird die Vorlage der Regierung über die Trennung scharf kritisiert. Viele Stimmen verlangen militärische Rüstungen und für den Fall der Unionstrennung Schleifung der norwegischen Grenzbefestigung.

- 13. Juli. (Schweben.) Der König und ber Kronprinz haben eine Zusammenkunft mit bem Deutschen Kaiser in Gefle.
- 15. Juli. (Schweben.) Auf eine Interpellation stellt ber Justizminister sest, daß das Storthing, die Erklärung des Königs vom 27. Mai unrichtig wiedergegeben habe. Der König habe erklärt, "jetzt" keine neue Regierung bilben zu können, das Storthing habe "jetzt" ausgelassen (S. 247).
- 27. Juli. (Schweben.) Beibe Kammern bes Reichstags genehmigen ben Bericht bes Ausschuffes über die Borlage zur Unionsfrage.

Darin wird die Regierungsvorlage wesentlich modifiziert. Der Ausschuß schlägt vor, der Reichstag solle erklären, daß er nichts dagegen einzuwenden habe, die Berhandlungen über die Ausschung der Union aufzunehmen, wenn ein neugewähltes Storthing den Antrag auf Ausschungber Reichsakte und Ausschung der Union stelle, oder wenn ein solches Berlangen seitens Norwegens eingehe nachdem sich das norwegische Bolt durch die Bolksabstimmung für die Ausschum sich das norwegische Bolt durch die Bolksabstimmung für die Ausschum der Union ausgesprochen habe. Der Ausschuß schlägt solgende besonderen Forderungen bei einer etwaigen Ausschum sich ein Gebiet sessen einerhalb dessen die Befestigungen beiden Reichen wird ein Gebiet sessen, innerhalb dessen die Befestigungen beiden Reichen wird ein Gebiet sessen, innerhalb dessen des Befestigungen des des des Beschaften und neue Beschlägungen nicht errichtet werden dürfen; 2. die Beidegerechtigkeit auf Renntiere für die schwedischen Lappländer im nördlichen Norwegen wird setzen festgelegt; 3. der Transithandel durch beide Länder wird gegen Behinderungen oder unbillige Erschwerungen gesichert; 4. die vertragsmäßige Rechtsstellung Schwedens gegenüber naberen Staaten unzweiselhaft werden, so daß namentlich die vollständige Freiheit Schwedens von der Berantwortlichseit sür Norwegen gegenüber anderen Staaten unzweiselhaft wird. Der Ausschuß hält ein Schiedsgerichtsabsommen mit Norwegen sür wünschenswert, aber hinsichtlich der Frage der Ausschlässchlungen leinen Ausschlässen, durch Aussach die Berhältungen verfügder gemacht werden unch Keichstagsbeschluß sür Vernanstaltungen verfügder gemacht werden tönnen, die durch die Berhältnisse etwa erforderlich werden und die Jammenberufung eines außerordentlichen Reichstages veranlaßten.

- 2. August. (Schweben.) Es wirb ein neues Ministerium Lunbeberg gebilbet. Es besteht aus tonservativen und liberalen Bolitifern.
- 3. August. (Schweben.) Ein deutsches Geschwader besucht Stockholm.
- 7. Auguft. (Schweben.) Der König überträgt dem Kronprinzen für unbestimmte Zeit die Regierung.
- 13. August. (Norwegen.) In der Bolksabstimmung werden 368 200 für und 184 Stimmen gegen die Trennung von Schweden abgegeben. Es stimmen etwa 80 Prozent der Berechtigten.
  - 22. Auguft. (Norwegen.) Das Storthing ermächtigt bie

Regierung, Schweben das Ergebnis der Boltsabstimmung mitzuteilen und es zu ersuchen, in die Ausbebung der Reichsakte zu willigen, sowie auf dem Wege der Verhandlungen bei der friedelichen Abwickelung der die Union betreffenden Fragen mitzuwirken.

- 31. August. (Karlstab.) Die Delegierten von Schweben und Korwegen beginnen die Verhandlungen über die Lösung der Union.
- 2. September. (Schweben.) Das "Stockholm Dagblab" erklärt gegenüber Nachrichten ber ausländischen Presse, daß der König durchaus die Kandidatur eines schwedischen Prinzen für den norwegischen Thron ablehne.
- 8. September. (Rorwegen.) Der neue Zolltarif tritt in Kraft. Mitte September. Schwedische und norwegische Blätter bringen Rachrichten über Mobilisierungsmaßregeln in beiben Staaten.
- 23. September. (Rarlftad.) Die schwebischen und norwegischen Delegierten schließen folgendes Übereinkommen über das künftige Berhältnis zwischen beiden Staaten:
- A. Betreffend die Berweisung von Streitigkeiten an das Schiedsgericht. Die Reiche verpflichten sich, an den Schiedsgerichtshof im Haag diejenigen Streitigkeiten zu verweisen, die nicht die Unabhängigkeit, Integrität und vitale Interessen beider Länder berühren. Sollten die beiden Reiche nicht darüber einig werden können, ob ein entstehender Streit vitale Interessen eines Landes berührt, so wird dies Frage der Entscheidung des Schiedsgerichts unterworsen. Zur Entscheidung durch das Haager Schiedsgericht werden jedoch nicht Streitigkeiten über die Auslegung oder Durchführung des Uebereinkommens verwiesen, das im Jusammenhang mit der Auflösung der Union abgeschlossen wird. Das Uebereinkommen soll zehr vom Tage der Unterzeichnung an gelten und für den gleichen Zeitraum verlängert werden, wenn es nicht von einer Seite mindestens zwei Jahre vor dem Ausgang der zehnjährigen Periode gekündigt wird.

B. Betreffend die neutrale Zone, Riederlegung der Festungen u. s. w. Auf den beiden Teilen des süblichen Teiles der Grenze, zwischen den beiden Keichen, wird eine neutrale Zone von 15 Kilometer Breite auf jeder Seite errichtet. In die neutrale Zone von 15 Kilometer Breite auf jeder Seite errichtet. In die neutrale Zone sind die Inseln Schären eingeschlossen, aber nicht die Teile des Meeres selbst mit seinen Buchten, die innerhalb der Grenzlinie der Zone sallen. Die für das Heer bestimmten Borrats-niederlagen dürsen nicht beibehalten oder solche neu innerhalb der neutralen Zone angelegt werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nicht sür den Fall, daß sich die Reiche gegen einen gemeinsamen Feind beistehen. Auch sind sie, wenn eines der Keiche mit einer dritten Macht Krieg führt, nicht bindend für dieses Reich sinssichtlich seines Zonengebietes oder sür das andere Reich, soweit die Behauptung seiner Reutralität in Frage kommt. Aus Frund dieser Bestimmungen sollen die Bestigungen, welche innerhalb der Zone sich besinden, niedergelegt werden, nämlich die norwegischen Besesstigungsgruppen: Frederissten mit dem Fort Gylbenlowe, Overbjergetveden, Helmsollen, Oerje mit Krotsund, sowie Urskog (Vingsrud). Die genannten Besestigungen sollen innerhalb eines Zeitraumes von acht Mosenanten

naten als folche unbrauchbar gemacht werben. Die alten Befeftigungswerte bei Frederikften, Gylbenlowe und Overbjerget follen jedoch beibehalten werden, durfen aber nicht fortifitatorifch erhalten werden. Nabere Beftimmungen wegen ber zu treffenden Dagregeln werden einem besonderen Uebereinkommen vorbehalten. Die Kontrolle über die Durchführung der Magregeln foll burch eine aus brei ausländischen weber schwedischen noch normegischen Offizieren bestehende Rommission ausgeubt werben. Schweben und Norwegen wählen je einen dieser der Tstigiere. Die beiden so Ge-wählten wählen den dritten Offizier. Wenn sich die beiden Offiziere nicht einigen können, wird der dritte Offizier vom Präsidenten des schweizerischen Bundesrats gewählt. Die Kongsvinger Besestigungsgruppe darf nicht er-weitert werden weder hinsichtlich der Armierung, noch hinsichtlich der Besatung. Neue Befestigungen durfen als Folge hiervon nicht innerhalb eines Abstandes von zehn Kilometer von der alten Kongevinger Festung angelegt werden. Das Uebereinkommen tritt sobald als möglich in Kraft und tann nicht einseitig aufgehoben werben.

Die Puntte C, D und E geben nähere Bestimmungen über bie Beibegerechtsame ber Lappen, ben Transitvertehr zwischen ben beiben Lan-

bern und die Benützung der gemeinschaftlichen Wasserwerke. Betreffend die Art und Weise, wie die Union aufgelöst werden soll, sind die Delegierten über folgenden Borschlag einig geworden: Dem Reichstag eines jeden der beiden Reiche wird ein Antrag auf Billigung des oben berichteten Entwurfs zu bem Uebereinkommen unter Boraussetzung ber Gegenseitigkeit vorgelegt, so daß das Uebereinkommen gelten soll, nachbem Schweben Norwegen als einen von der Union mit Schweben losgelösten Staat anerkannt hat. Wenn biefer Entwurf von ben Reichstagen beiber Länder gebilligt ift, wird unter ber Bedingung, daß bas Uebereinkommen in gebührender Form unterzeichnet ift, ber ichwedische Reichstag ersucht, von feiten Schwebens die Reichsatte aufzuheben und ben Ronig zu ermachvon seiten Schwebens die Reichsakte aufzuheben und den König zu ermächtigen, Norwegen anzuerkennen. Nachdem die Anerkennung erfolgt ist, werden die Verträge in Uebereinstimmung mit dem Beschluß der Reichstage unterzeichnet. Eine Natisstätion ist nicht notwendig. Nach Unterzeichnung der Verträge notisiziert Schweden sobald wie möglich den fremden Mächten seine Anerkennung Norwegens als eines von der Union mit Schweden losgelösten Staates. Zedes Reich richtet hierauf an die fremden Mächte, mit denen es geltende, gegenseitig bindende Verträge abgeschlossen hat, das Ersuchen, anzuerkennen, daß die Gemeinschaft zwischen Schweden und Norwegen hinsichtlich der Nechte und Pslichten gemäß jener Verträge ausgehört hat, so daß eine Neich nicht länger die Verantwortung für die Erstüllung von Verpflichtungen hat, welche auf dem anderen tung für die Erfüllung von Berpflichtungen hat, welche auf bem anderen Reiche ruhen.

Ende September. (Schweben.) Abschluß ber Reichstagswahlen. Die Linke gewinnt eine Anzahl Sitze, so daß die Liberalen ftarter als die Ronfervativen und die Moderaten find. Die Sozialbemokraten fteigen von 4 auf 14 Abgeordnete.

9. Oktober. (Norwegen.) Das Storthing genehmigt nach dreitägiger Debatte das Karlstader Abkommen mit 101 gegen 16 Stimmen. Die Opposition tabelt besonders die Niederlegung ber Festungswerke. — Am 10. wird die Session geschloffen, am 12. beginnt die neue.

- 13. Oktober. (Schweben.) Beibe Kammern bes Reichstags genehmigen bas Karlstaber Abkommen.
  - 14. Ottober. Der Ronig übernimmt bie Regierung wieber.
- 17. Oktober. (Schweden.) Der König schließt den Reichstag mit folgender Thronrede:

Es ist ein bebeutungsvoller Augenblid, in dem Ich jest in diesem Saale Meine Stimme erhebe. Die 1814 gegründete Bereinigung zwischen den in den vorausgegangenen Jahrhunderten zersplitterten Bölsern der standinavischen Halbingel ist gebrochen worden. Der schwedische Reichstag hat durch seinen am 16. Oktober gefaßten Beschluß Meinen Borschlag bezüglich dieser Auslösung gutgeheißen, und wahrhaftig nicht ohne tiesen Schmerz sehe Ich die ehemalige Trennung der beiden nahverwandten Bölser wieder eintreten. Die Schwierigkeiten und Gesahren, welche in dem sahrhundert alten Bündnis für immer beseitigt schienen, sind möglicherweise neuerlich zum Leben erweckt; doch will Ich nicht die Hösfnung unterdrücken, daß, obwohl die politische Bereinigung leider nicht länger besteht, ein dauerhafter Friede zwischen den Bölsern Schwedens und Norwegens zufünstig bewahrt wird zur Sicherheit und zum Glich beider Nationen. Ich din gewiß, daß eine gute Grundlage hierfür durch das llebereinkommen mit Norwegen gelegt ist, das beide Nationen auf Meinen Antrag angenommen haben. In dieser Stunde muß Ich — nicht ohne tiese Bewegung — laut Meinen warmen und innigen Dank sur alle treue Ergebenheit aussprechen, welche das ehle Bolk Schwedens Mir in der für Mich so schwedens Meir in ber für Mich so schwedens Meir due kerinnerung daran will Ich nicht allein in Meinem herzen dis zur letzten Stunde Meines Lebens bewahren, sie soll Mich auch ständig mahnen, die Kräste, welche Mir in Meinem hohen Alter noch übrig geblieben sind, zum Besten des Landes und des Bolks anzuwenden, das Mir so treue Liebe bewiesen hat. Ich erkläre hiermit den außerreren und schwedichen Reichstag für geschlossen und verbleibe Ihnen, Meinen werten Herren und schwedens Männern, mit aller königlichen Gnade und Hulbstets wohl gewogen.

- 26. Oktober. (Stockholm.) Die schwedische und norwegische Regierung unterzeichnen die Abmachungen, wodurch die Union aufgehoben wird. Die schwedische Regierung teilt den fremden Mächten mit, daß Schweden Korwegen als unabhängiges Land anerkannt habe.
- 26. Oktober. (Schweben.) Der König richtet folgendes Schreiben an ben Präfibenten bes norwegischen Storthings:

Nachdem ich Norwegen als einen von Schweben vollftändig getrennten Staat anerkannt habe, benachrichtige ich Sie, daß ich beschlossen habe, auf die Krone Norwegens zu verzichten, die mir trotz meines guten Willens im Lause der Jahre so viel bittere Sorgen bereitet hat. Ich wünsche aber dem Lande und dem Volke nur Gutes. In Anbetracht der Wendung, welche die Beziehungen in den beiden Ländern zueinander genommen haben, kann ich nicht glauben, daß es sür das Glück Schwedens oder Norwegens wäre, wenn ein Prinz meines Hausen würde es sich zum König von Norwegen annähme. In beiden Ländern würde es sicher nicht ausbleiben, daß Mitstrauen sich erheben würde, das sich ebenso gegen ihn wie gegen mich wenden würde. Dieses Mitstrauen könnte nur ein Hindernis

werben für die Besserung der gegenseitigen Beziehungen der zukunftig leider getrennten beiden Bölker. Ich kann also das Anerdieten des Storthings nicht annehmen.

#### Schweden.

- 27. Ottober. Der König beschließt im Staatsrat, fortan ben Titel zu führen: König ber Schweben, ber Goten und Wenden. Am 1. November wird eine tein schwedische Flagge ohne Unionszeichen gehißt.
- 7. Rovember. Es wird ein liberales Kabinett gebildet unter bem Präsidium des Justizministers Staaff. Minister des Aus-wärtigen wird Kammerherr Trolle, bisher Gesandter in Kopen-hagen.
- 9. November. Schluß eines Streiks in der Eisen- und Metallindustrie. 17000 Arbeiter waren seit dem 10. Juni ausgesperrt. Sie sehen einen Minimallohn durch.

## Norwegen.

- 27. Oktober. Im Storthing wird die Anerkennung Norwegens als unabhängiger Staat durch Schweden und das Schreiben König Oskars mitgeteilt.
- 12. Rovember. Bei der Bolksabstimmung, ob die Regierung die Erwählung des Prinzen Karl betreiben solle, stimmen 259563 mit ja, 62264 mit nein.
  - 18. November. Rönigswahl.
- Das Storthing erwählt einstimmig den Prinzen Karl von Dänemark zum König. Die Sozialbemokraten erklären, sich dem Willen des Volkes zu fügen und für die Königswahl zu stimmen. Eine Deputation wird gewählt, um dem Prinzen die Wahl zu überbringen. Am Abend teilt der Präsident mit, der Prinz habe auf eine telegraphische Anfrage telegraphisch seine Rustimmung ausgesprochen.
- 25. Rovember. (Christiania.) Prinz Karl von Dänemark, ber als König den Namen Hakon VI. annimmt, langt auf dem dänischen Schiffe "Danebrog" an. Er wird begleitet von englischen und deutschen Kriegsschiffen; Prinz Heinrich von Preußen wohnt den Feierlichkeiten bei.
- 27. November. König Saton legt im Storthing ben Gib auf bie Berfaffung ab.

## XV. Angland.

Anfang Januar. (Moskau.) Der Präsibent des Moskauer Semstwo, Fürst Trubettoi, schilbert in einem offenen Schreiben an den Minister des Innern die Notwendigkeit von Resormen, um eine Revolution zu vermeiden.

- 1. Januar. (Finnland.) Der Landtag ersucht, unter Betonung der Notwendigkeit, die Ausschreibung für die Wehrpslichtigen sofort einzustellen und die Berordnung vom 2. April mit den später noch erlassenen Bestimmungen aufzuheben, den Kaiser, die zur Wiederherstellung des gesehmäßigen Zustandes nötigen Maßnahmen zu treffen.
- 4. Januar. Ein kaiserlicher Erlaß vom 29. Dezember wird veröffentlicht, wonach eine 4½ prozentige Anleihe im Rennbetrag von 231500000 Rubel ausgegeben wird.

Januar. Biele Kundgebungen finden in Kreisen der Intelligenz und Arbeiterschaft für administrative und konstitutionelle Resormen statt. Die Polizei schreitet mehrsach dagegen ein.

Januar. (Baku.) Bei einem Ausstande der Naphthaarbeiter kommt es zu Unruhen und Zusammenstößen mit der Polizei und dem Militär. Biele Bohrturme werden zerstört.

- 12. Januar. Die 41/2proz. Anleihe von 231 Millionen Aubel zum Kurse von 94 Prozent wird in Berlin mehrfach überzeichnet.
- 18. Januar. Ein Rundschreiben des Ministers des Innern gibt Ausstührungsbestimmungen zum Erlaß vom 25. Dezember 1904.

Der Erlaß sehe die Verwirklichung und Beobachtung der Grundlagen des Gesetzes von 1861 vor; er schließe die Erhaltung der bäuerlichen und ständischen Ordnung, die seit alter Zeit sich herausgebildet habe, keineswegs aus. Er erkenne an, daß es unausschiedbar sei, zur Wahrung der Gleichheit der Personen aller Stände vor dem Gesetz in das Justizwesen Einheit zu bringen und allen Justizbehörden die nötige Selbständigkeit zu sichern. Das sei aber nicht als Aushebung des ständischen bäuerlichen Gerichtes aufzusassen, bessen bisherige Folierung in anderer Weise behoben und bessen Selbständigkeit auf andere Art gesichert werden könne.

19. Januar. (Petersburg.) Beim Salutschießen zur Feier ber Wafferweihe wird ein scharfer Schuß auf bas Winterpalais abgegeben. Mehrere Kartätschlugeln schlagen in einem Zimmer ein.

22. Januar. (Petersburg.) Blutiger Zusammenftoß zwischen Arbeitern und Militär. Bergeblicher Bersuch ber Arbeiter,

jum Baren ju gelangen.

In den Kreisen der streikenden Arbeiter Petersburgs wird besichlossen, dem Zaren durch eine Massendeutation eine Bittschrift zu überreichen mit politischen und sozialen Forderungen. Führer der Bewegung ist der Bope Gapon. Es werden verlangt Maßnahmen zur Beseitigung der Rechtlosigkeit und der Armut der Bevölkerung und Borkehrungen gegenüber der Bedrückung der Arbeit durch das Kapital. Garantien der persönlichen Sicherheit, Freiheit des Bortes, Gewährleistung des Bersammlungsrechtes und der Gewisseristeiheit, obligatorischer Schulbesuch auf Staatstosten, eine Bolksvertretung, Gleichheit aller vor Gericht, Berantwortlichkeit der Winister, Beseitigung der Ablösungszahlungen der Bauern, Berbilligung des Krediss, allmähliche Berteilung der Staatsdomännen unter das Bolk, Einführung der Einkommensteuer für die gewerblichen Arbeiter. Im besonderen: gesehlicher Schutz der Arbeit, Freiheit der Konsumvereine und anderer Bereine, der Uchtsundentag, Zulassung des Kampses der Arbeit gegen das Kapital und staatliche Arbeiterversicherung.

Obgleich die Regierung die Kundgedung verdietet, und der Zar nicht in Ketersburg, sondern in Zaröstoje Selo weilt, brechen mehrere Eruppen von je einigen Tausend Arbeitern nach dem Winterpalais auf. An der Spige marschiert Gapon mit einem Kreuz und dem Vilde des Zaren in der Hand. Die Wassen werden an den News-llebergängen und auf den Straßen vom Wilitär am Marsch auf das Winterpalais gehindert und start beschossen. Die Verluste werden amtlich auf etwa 400 tote und verwundete Demonstranten angegeben, private Nachrichten geben als Minimum mehrere Tausend an. — In den folgenden Tagen sinden noch kleinere Unruhen und Zusammenstöße statt; viele Studenten und Arbeiterführer werden verhaftet, darunter Mazim Gorki, Gapon entslieht nach Frankreich, nachdem er folgende Kroslamation erlassen her unschieden, russischen, russischen Karbeiter! Es gibt keinen Zaren. Zwischen ihm und der russischen Ration sind heute Ströme von Blut gestossen. Es ist hohe Zeit für Russlands Arbeiter, ohne ihn den Kampf für die nationale Freiheit auszunehmen. Ihr habt meinen Segen sür diesen Kamps. Worgen werde ich dei euch sein. Heute bin ich eistrig für die Sache tätig. gez.: Bater Geora."

sein. Heute bin ich eifrig für die Sache tätig. gez.: Pater Georg." Am 23. erläßt die Regierung folgendes Manisest: "Zu Anfang des Jahres 1904 wurden auf das Ersuchen einiger Fabrikarbeiter von St. Petersburg die Statuten der St. Petersburger Gesellschaft der Fabrikarbeiter dehörblicherseits bestätigt. Die Gesellschaft bezweckte zur Befriedigung der geistigen und religiösen Interessen der Arbeiter beizutragen und letztere von verbrecherischer Propaganda fernzuhalten. Zum Borsihenden wählten die Arbeiter den Geistlichen des Deportationsgesängnisses Georgi Gapon. Rach und nach begann die Gesellschaft, die Beziehungen der Arbeiter zu den Arbeiter zu den Arbeiter zu beraten und im Dezember 1904 veransasse sie die Arbeiter zur Einmischung in die Frage der Entlassung von vier Arbeitern bei ben Putilow-Werken, von benen einige, wie erwiesen ist, nicht einmal entlassen worden sind, sondern freiwillig die Arbeit aufgegeben haben. Tropdem stellten die Arbeiter am 15. Januar die Arbeit ein, wozu sie burch Gapon und die Mitglieder der Gefellichaft aufgereigt murden. Dabei forderten die Arbeiter Abanderung der Arbeitsordnung und die Entlaffung von Arbeitern. Die Beruhigungsversuche der Fabrifinspektion blieben fruchtlos. Alle Arbeiter mehrerer großer Fabrifen traten bem Ausstande bei, der sich schnell ausdehnte und auf alle Fabriken übergriff. Gleichzeitig muchsen die Forderungen ber Arbeiter. Schriftliche, meift von Gapon formulierte Forderungen wurden unter die Arbeiter verteilt. Die Arbeitgeber hielten eine Beratung ab. Gie tamem gu bem Ergebnis, daß bie Befriedigung einiger ber Anspruche ein vollständiges Sinten ber Inbustrie zur Folge haben musse; andere Forderungen mußten geprüft und teilweise auch erfüllt werden. Dabei wurde die Bereitwilligkeit ausgehrochen, mit den Arbeitern zu verhandeln, was aber bei der Organisation der Ausständigen unmöglich mar; Berhandlungen wären nur mit Arbeitern einzelner Fabriken möglich gewesen. Damit waren die Arbeiter nicht einverstanden. Da der Ausstand ohne Rubeftorung verlief, murben teine Repressivmagregeln ergriffen und teine Berhaftungen vorgenommen. Der Agitation ber Arbeitergesellschaft schloß sich jedoch bald die Agitation ber revolutionären Kreise an. Am Worgen des 21. Januar trat die Gesellschaft, geführt von Gapon, offen mit revolutionären Bestrebungen hersvor. An diesem Tage satte Gapon eine Petition der Arbeiter an den Kaiser ab, in der außer Forderungen für die Arbeiter freche Forderungen politischen Charakters enthalten find. Unter ben Arbeitern murbe eine schriftliche Bekanntmachung verbreitet, in ber die Notwendigkeit ausgedruckt ift, sich am 22. Fanuar auf bem Palaisplat zu versammeln, um burch Gapon bem Raifer ein Bittgefuch zu unterbreiten. Den Arbeitern murben die Forderungen politischen Charakters und ber Zwed der Bersammlung am Palaisplag verheimlicht. Fanatische Reben, die Gapon, seiner geiftlichen Würde vergessend, an die Arbeiter richtete und die verbrechersiche Agitation erregten die Arbeiter dermaßen, daß sie am 22. Januar in großen Wassen zur Residenz zogen. An einigen Punkten kam es zwischen ihnen und den Truppen infolge der Weigerung, den poliziellichen Anorden und der Vergeschliche die Vergeschliche der Angeleiche der Weigerung. nungen Folge zu leiften ober infolge biretter Angriffe auf bas Militar gu blutigen Zusammenftößen. Das Militär mußte feuern auf der Schluffelburger Chaussee, bei dem Narewschen Triumphtor, auf dem Troipfiplay und in ber vierten Linie im Baffili-Oftrow-Stadtteile, ferner im Alexandergarten, an der Ede ber Newsti- und der Gogolsstraße, bei ber Bolizeibrücke und bei der Kasankathedrale. Auf der vierten Linie errichtete die Menge aus Draht und Brettern brei Barritaben; auf einer berfelben wehte eine rote Flagge. Aus den Fenftern der benachbarten Saufer murbe bas Militar mit Steinen beworfen und beschoffen. Den Schupleuten nahm bie Menge die Sabel ab und bewaffnete sich damit. Ferner plünderte die Menge die Waffensabrit Schaff und raubte 100 Klingen, welche aber großenteils von der Bolizei sortgenommen wurden. Die Menge zerstörte die Telephonleitung und fturzte die Telegraphenpfoften um. Auf bas Umtsgebaube bes zweiten Stadtteiles wurde ein Angriff gemacht und bas Lotal bemoliert. Auf ber St. Betersburger Seite wurden abends fünf Buben geplündert.

24. Januar. (Petersburg.) Durch einen kaiserlichen Erlaß wird eine Militärdiktatur in Petersburg eingerichtet, an deren Spige der Gouderneur, General Trepow, steht.

Ende Januar. (Polen.) Bei wiederholten Zusammenstößen zwischen Streikenden und Soldaten in Lodz und Warschau werden mehrere Hundert Arbeiter getötet.

Ende Januar. Der Moskauer Stadthauptmann führt in einer öffentlichen Erklärung die Bewegung in Rußland auf englische und japanische Machenschaften zurück. Auf Protest des englischen Botschafters wird die Erklärung desabouiert.

Januar. Februar. In fast allen größeren Stäbten (besonders Petersburg, Mostau, Riga, Warschau, Lodz, Baku, Tistis, Batum) sinden große Streiks statt. Mehrsach können die Zeitungen nicht erscheinen. Viele Zusammenstöße mit Truppen und Polizisten sinden statt.

- 1. Februar. Der Minister des Innern Fürst Swiatopolt-Mirsti tritt zurück; sein Nachfolger wird Bulygin, bisher Generalgouverneur von Moskau.
- 1. Februar. (Zarskoje Selo.) Der Zar empfängt eine Deputation Petersburger Arbeiter und hält folgende Ansprache:
- "Ich habe euch berufen, damit ihr meine Worte von mir selbst vernehmen und dieselben euren Genossen mitteilen könnt. Die beklagenswerten Ereignisse sind traurig, aber die unvermeiblichen Folgen sind eingetreten, weil ihr euch von Verrätern und Feinden unseres Baterlandes habt versühren lassen. Als sie euch aufsorderten, eine Vitschrift über euere Bedürfnisse an Mich zu richten, habt ihr euch hu einer Revolte gegen Mich und meine Regierung aufgewiegelt, indem ihr euch hinreißen ließet, die Arbeit in einem Zeitraum zu verlassen, an dem alle wahren Aussen unsaushörlich arbeiten müssen, um unseren hartnäckigen Feind zu besiegen. Ausstäden und auswieglerische Kundgebungen sihren die Wenge stets zu Aubestörungen, die die Behörden immer gezwungen haben und auch in Zukunft zwingen werden, das Militär zu verwenden, was unschuldige Opfer zum Ergebnis hat. Ich weiß, daß das Leben der Arbeiter nicht leicht ist. Es müssen viele Dinge organisiert und verbessert nicht leicht ist. Es müssen viele Dinge organisiert und verbessert werden, aber habet Geduld; Wir greisen selbst wenn es nötig wird, ein, um das Recht des Arbeiters und des Arbeitegebers zu schüssen. Wir werden bestrebt sein, die Verhältnisse unseren Sandustrie zu berücksichen, aber mir euere Bedürfnisse in der Gestalt einer auswieglerischen Menge auseinanderzusezen, ist ein Berdrechen. In Meiner Sorge für die Arbeiter werde Ich Maßregeln ergreisen, um alles Wögliche zu tun, um ihre Lage zu verbessern und ihnen gestelliche Wege zu Prüsung ihrer Forderungen zu sichern. Ich glaube an die ehrlichen Gesinnungen der Arbeiter, an ihre Ergebenheit für Mich und Ich verzeihe ihnen ihre Freveltat. Geht an eure Arbeit zurück! Ersüllt eure Ausgaben mit euren Genossen!
- 6. Februar. Die Abelsversammlung von St. Petersburg fordert den Kaiser auf, "erwählte Vertreter des Volkes" an der Gesetzgebung und Beratung der Regierungsmaßregeln teilnehmen zu lassen.

- 6. Februar. (Finnland.) Der Senatsprokurator Johnsson wird ermordet.
- 10. Februar. (Mostau.) Eine Arztekonferenz des Goubernements Moskau erläßt eine Sympathiekundgebung für die Betersburger Arbeiter und protestiert gegen ben Krieg.
  - 12. Februar. Untersuchung der Arbeiterverhältniffe.
- Ein kaiserlicher Besehl ordnet an, daß unter dem Vorsitz des Reichsratsmitgliedes Schiblowsky ein Ausschuß gebildet werde, behufs unverzüglicher Feststellung der Ursache der Unzufriedenheit der Arbeiter in St. Betersburg und Umgegend und behufs Ermittelung von Naßnahmen, die solcher Unzufriedenheit in Jukunst vorbeugen können. Der Ausschuß soll aus Vertretern der betressenden Ressorts, sowie aus freigewählten Vertretern der Industriellen und der Arbeiter bestehen. Der Vorsigende hat die Besugnis, dem Kaiser personlich Bericht zu erstatten, weitere Personlichseiten zu den Beratungen zu ziehen, die Zahl der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, sowie die Ordnung für die Wahl dieser Vertreter sestzustenen.
- 12. Februar. (Samara.) Die Abelsversammlung bes Gouvernements bittet ben Zaren, die Selbstherrschaft zu erhalten und ben Abel an den Reformarbeiten zu beteiligen.
- 17. Februar. Der Bar genehmigt folgenden Beschluß bes Ministerrats über die Reform der örklichen Berwaltung.
- 1. Es ist die Ausarbeitung eines besonderen Entwurses zur Regelung dieser Frage unter Teilnahme der ländlichen und städissichen Berwaltungen vorzunehmen; 2. mit der Ausarbeitung der Gesentwürse, betressend einenen städischen und ländlichen Berwaltungen, werden zwei Komitees beauftragt, welche zu diesem besonderen Zwecke in St. Betersdurg unter dem Borsit einer vom Kaiser bestimmten Persönlichseit zu bisden sind. Dem Komitee sollen als Mitglieder Persönlichseiten angehören, welche von den odersten Leitern der betressenden Behörden dazu bestimmt werden und ferner solche, die aus den ländlichen und städischen Berwaltungen erwählt sind. Die in Kede stehenden Gesesentwürse sind, ohne das vorher ein Einvernehmen darüber mit den Behörden herbeizusühren ist, unmittelbar dem Staatsrat vorzulegen. Hinschlich der Bahlen der Komiteemitglieder aus den städischen und ländlichen Verwaltungen ist sossentemitglieder aus den städischen und ländlichen Verwaltungen ist sossenschen. In den Gouvernements, wo Senstwos bestehen, sind je zwei Komiteemitglieder auszuwählen. Das eine soll Mitglied der Semstwo-Versammlung des Gouvernements sein (wobei aber besonders namhaft gemachte Bersonen von vornherein auszuschließen sind). Das zweite Mitglied wird in solgender Weise gewählt: Zedes Bezirts-Semstwo des Gouvernements wählt aus seinen Berbande (wieder unter Ausschluß bestimmter Personen) einen Kandidaten und diese Kandidaten wählen aus ihrer Mitte das zweite Komiteemitglied. In den Städten, in welchen die Kommunalversassund der Zählung von 1897 mehr als 50 000 Einwohner haben, ist je ein Mitglied in das Spezialsomitee aus dem Berbande des Stadteals und der Berjammlung der städtischen Verwaltungen soll in die Beratung der Frage eingetreten werden, ob und in welchen Grenzen dieses deses auf die neuen die getengetreten werden, ob und in welchen Grenzen dieses deses auf die neuen

Gouvernements bes nördlichen und bes füdwestlichen Kreises angewendet werden kann.

- 17. Februar. (Mostau.) Der Groffürft Sergei, Oheim bes Zaren, wird durch ein Bombenattentat getötet.
- 19. Februar ff. Im Rauka susgebiet finden mehrere Tage lang blutige Rämpfe zwischen ben einzelnen Bölkerstämmen statt, namentlich in Baku zwischen Armeniern und perfischen Tataren.
- 20. Februar. (Petersburg.) Eine große Studentenversammlung protestiert gegen den Krieg und den Absolutismus und beschließt als Zeichen der Revolution die Studien bis zum 13. September einzustellen.
- 24. Februar. Landwirtschaftsminister Permolow überreicht bem Zaren eine Denkschrift, in der er Einführung einer Konstitution und Berufung von Bolksvertretern empfiehlt.
  - 26. Februar. Militarifierung des Gifenbahnmefens.
- Da ber Ausstand vieler Eisenbahner den regelmäßigen Dienst gefährdet und durch einen Ausstand in Tschita (Transbaikalien) bereits der Kriegsschauplatz berührt wird, bestimmt die Regierung, daß die Angestellten auf allen russischen Eisenbahnlinien mit Ausnahme jener im mittleren Asien anläslich des Ausstandes wie das unter den Kriegsgesetzen stehende Wilitär behandelt werden sollen.
- 27. Februar. (Petersburg.) Maxim Gorki wird gegen Kaution in Freiheit gesetzt. Riga wird ihm als Aufenthaltsort angewiesen.
- 28. Februar. Rußland kündigt nach der Ratifikation des deutschen den französischen Handelsvertrag. Es werden sogleich Berhandlungen über einen neuen begonnen.

Unfang März. In den Gouvernements Saratow, Orel, Kurst beginnen Bauernrevolten. Gutshöfe werden geplündert.

3. März. Der Zar richtet folgenden Erlaß an den Minister bes Innern über die Zuziehung von Vertrauensleuten der Nation zur Feststellung von Reformen:

Getreu bem altrussischen Bolksbrauche, dem Throne gegenüber in Tagen der Freude und der Trauer des Baterlandes seinen Gesühlen Ausdruck zu geben, brachten Mir Abels- und Semstwoversammlungen, Kaufmannschaft und Bauerngemeinden von allen Seiten Außlands aus Anlaß der Geburt des Thronfolgers zahlreiche Glückwünsche mit dem Ausdruck der Bereitwilligkeit dar, für die erfolgreiche Beendigung des Krieges ihr Vermögen zu opfern und Mir alle ihre Kräste zu weihen zur Bervollkommnung der Ordnung im Staate. In Weinem und Ihrer Majestät der Kaiserin Kamen beaustrage ich Sie, unsern herzlichen Dank zu übermitteln für den Ausdruck loyaler Geschiebe, der in der jetzigen schweren Zeit um so erfreulicher war, als die kundgegebene Bereitwilligkeit auf Weinen Ruf, zur erfolgreichen Berwirklichung der von Wir angekündigten Reformen

mitzuwirfen, völlig Meinem Bergenswunsch entspricht. Mein Bunich befteht barin, in gemeinsamer Arbeit ber Regierung und reifer Rrafte ber Gefellschaft die Berwirklichung Meiner auf das Wohl des Bolkes gerichteten Absichten zu erreichen. Die Arbeit Meiner gekrönten Borfahren fortsetzend, bestrebt, die russischen Lande ungeschmälert zu erhalten und die Ordnung zu mahren, habe 3ch beschloffen, von nun an mit Gottes Silfe und mit Silfe der würdigften, das Bertrauen bes Bolfes genießenden und von der Bevolferung gemählten Manner an die Ausarbeitung und Beratung legistativer Entwürfe heranzugehen. In Erwägung ber befonderen Berhaltniffe bes Baterlandes, ber Mannigfaltigfeit feiner Bolterftamme und ber in einigen seiner Teile schwachen Entwidelung bes Burgertums haben ruffische Berricher in ihrer Beisheit bem Lande Reformen je nach ben gereiften Bedürfniffen und nur in folgerichtiger Ordnung geschenkt. Dabei haben fie die Rontinuität des festen hiftorischen, an die Bergangenheit antnupfenden Bandes beobachtet, Die das Unterpfand für die Dauerhaftigkeit und Festigkeit in der Zukunft bildet. Indem Ich gegenwärtig diese Resormen unternehme, din Ich überzeugt, daß die Kenntnis der örtlichen Bedürfnisse, die Lebensersahrung und das besonnene, aufrichtige Wort der gewählten Männer die Fruchtbarkeit der gesetzeberischen Arbeiten sichern wird zum mahren Rugen des Bolfes. Ich febe jedoch gleichzeitig voraus, wie tompliziert und schwierig die Berwirklichung ber Reformen unter unbedingter Bahrung der Unerschütterlichfeit ber Grundgesehe bes Reiches sein wird. Daher habe Ich, da Ich Ihre langjährige administrative Erfahrung tenne und Ihre ruhige Sicherteit ichage, es für gut befunden, unter Ihrem Borfige eine besondere Ronfereng gur Beratung ber Wege für die Berwirklichung biefes Meines Willens einzuseten. Gott segne Mein gutes Beginnen. Wöge Gott Ihnen helsen, dasselbe zum Bohle des Wir von Gott anvertrauten Bolles ersolgreich durchzusühren. Nifolaus.

3. März. Der "Regierungsbote" veröffentlicht folgende Rundgebung des Zaren über den Krieg und die inneren Unruhen:

Der unerforschlichen Borsehung hat es gefallen, das Baterland durch schwere Prüfungen heimzusuchen. Der blutige Krieg im fernen Often um die Ehre Ruglands und die Berrichaft in den Gewäffern des Stillen Dzeans, fo bringend nötig zur Sicherung bes friedlichen Gebeihens nicht nur unseres, sondern auch anderer chriftlicher Bolter auf Jahrhunderte hinaus, hat von bem ruffischen Bolke eine bedeutende Anspannung ber Kräfte verlangt und viele unserem Herzen nahestehende teure Opser ge-fordert. Während die ruhmvollen Söhne Ruhlands mit ausopfernder Tapserkeit kämpsen und ihr Leben für ihren Glauben, ihren Kaiser und ihr Baterland einsehen, brachen in unserem Baterlande selbst Wirren aus, ben Feinden zur Freude, uns zu tiefem Rummer. Bon hochmut berblendet, machen übelgesinnte Führer einer aufrührerischen Bewegung freche Unschläge gegen die beilige orthodoge Rirche und die burch die Befete gefestigten Grundpfeiler bes ruffischen Staates, indem fie meinen, wenn fie ben natürlichen Bufammenhang mit ber Bergangenheit zerreißen, murben fie die bestehende Staatsordnung gerftoren und ftatt diefer eine neue Landesverwaltung auf neuer Grundlage errichten, die aber tatsächlich unserem Baterlande nicht angemessen sein würde. Der Anschlag auf den Groß-fürsten Sergius, der vorzeitig inmitten der heiligen Denkmäler des Kremls ums Leben tam, beleidigt tief bas nationalgefühl eines jeden, dem bie Ehre des russischen Namens und der Ruhm der heimat teuer find. Demutig tragen wir die niedergesandten Brufungen und ichopfen Kraft und

Troft aus bem feften Bertrauen auf die Gnabe, die Gott ftets bem ruffifchen Bolte bewiesen hat, und aus ber befannten uralten Ergebenheit unferes treuen Boltes für den Thron. Mit den Gebeten der beiligen rechtgläubigen Rirche, unter bem Banner ber felbstherrlichen taiferlichen Gewalt hat Rugland icon häufig große Rriege und Birren überftanden, ftets mit neuer unbeugsamer Rraft aus ben Roten und Schwierigkeiten hervorgehend. Doch die in letter Zeit im Innern herrschende Unordnung und das Umsichgreifen der auf Aufruhr und Unruhen gerichteten Gedanken machen es uns zur Pflicht, die Regierungsinstitutionen und alle Autoritäten an ihre Dienstpflicht und ihren Diensteid zu erinnern und fie aufzuforbern gur Bahrung bes Gesets, ber Orbnung und ber Sicherheit, ihre Aufmerksamteit zu verscharfen im festen Bewußtein ihrer moralischen und dienstlichen Berantwortung gegen Thron und Baterland. Unausgefest auf bas Bolkswohl bedacht, im festen Bertrauen, daß Gott, nachdem er unfere Geduld geprüft, unseren Baffen den Sieg schenken werde, rufen Bir bie gutgefinnten Leute aller Stande auf, jeden in seinem Beruf und an feinem Blage, sich in einmutiger Mitwirfung uns mit Wort und Tat anzu-schließen zu dem heiligen großen Werke der Ueberwindung des hartnäckigen außeren Feindes, zur Ausrottung des Aufruhrs im Lande und zum besonnenen Entgegenwirken gegen die inneren Wirren. Wir erinnern babei baran, daß es nur bei ruhiger Stimmung ber gesamten Bevolkerung mog-lich ift, Unsere auf Erneuerung bes geistigen Lebens bes Bolkes, auf bie Rraftigung feines Wohlstandes und die Bervolltommnung ber Staatsorbnung gerichteten Absichten zu verwirklichen. Mogen alle ruffischen Untertanen sich fest um den Thron scharen, getreu Rufilands Bergangenheit, die ehrlich und gewissenhaft in Lebereinstimmung mit uns für die Angelegenheiten des Staates besorgt find! Gott moge ber Beiftlichkeit mabre Frömmigkeit, den Regierenden Gerechtigkeit und Bahrheit, dem Bolke Frieden, den Gesetzen Kraft, dem Glauben Gedeihen geben zur Befestigung ber Selbstherricaft und zum Wohl Meiner treuen Untertanen. Rifolaus.

Mitte Marz. Infolge der Riederlage bei Mukten erklären fich manche Zeitungen für den Frieden. Offiziöse Stimmen betonen die Notwendigkeit, den Krieg siegreich zu beenden.

26. März. (Warschau.) Der Polizeichef wird burch eine Bombe verwundet.

29. März. Verfügung des Kaisers über Resormen in Polen. Darin heißt es, daß sich mit der Erneuerung des bürgerlichen Lebens im Weichselgebiet in den verslossenen letten 40 Jahren eine Reihe von Bedürsnissen hervorgedrängt hätte, denen die Regierung jett besondere Ausmerksamkeit schenke. Die Versuche der Feinde der Rechtsordnung, Wirren hervorzurusen, verhinderten eine ruhige Erörterung der Bedürsnisse. Gleichzeitig äußerten einige Gruppen der polnischen Gesellschaft übermäßige Ansprüche bezüglich der Grenzen der Anwendung der Staatssprache, welcher im ganzen Reiche eine gebührend hohe Bedeutung gesichert bleiben müsse, aber ohne überstässige, ungerechte Verdrängung der örtlichen Sprachen. Demgemäß beauftragt der Kaiser den Generalgouverneur, unter gesehmäßiger, selter Unterdrückung der kaiser den Generalgouverneur, unter gespänäßiger, selter Unterdrückung der kaiser den Generalgouvernen Wirren an die Ausarbeitung von Resormen zu gehen, die als notwendig anerkannt werden sir den Gedeihen des untrennbar mit den übrigen Teilen des russischen Staates verdundenen Gebiets.

30. Marg. (Petersburg.) Die Polizei entbedt ein Romplott

gegen den Groffürsten Bladimir, den Generalgouverneur Trepow und den Minister des Innern Bulggin.

31. März. Die Petersburger Telegraphenagentur teilt amtlich über die Berufung von Volksvertretern mit:

Am 3. März setzte der Kaiser durch einen Erlaß eine besondere Konserenz unter dem Borsige des Ministers des Innern ein, welche beraten sollte, auf welche Beise der Bille des Kaisers, Vertreter der Bevölserung zur Teilnahme an der Gesetzebung einzuladen, zu verwirklichen sei. Der Leiter der Konserenz, Minister Bulygin, veransaßte im Ministerium des Innern underzüglich eine Sichtung des dorhandenen Naterials und widmet den vorbereitenden Arbeiten eine ganz besondere Ausmerksamkeit. Das Material, welches auch eine Anzahl Vorschläge enthält, welche von verschiedenen Personlichkeiten und Bereinigungen gemacht wurden, weist bezüglich der grundlegenden Fragen und in den Einzelheiten der zu lösenden Ausgabe erhebliche Berkschenheiten auf. Unter diesen Umständen würde die Erörterung der einzelnen Entwürfe zu Beitsäussigkeiten geführt, und die Arbeiten der Konserenz ausgehalten haben, um so mehr, als letzter nicht allein aus Bertretern der Regierung und hohen Beamten zusammengesetz sein sollte, sondern auch aus Personen, die durch ihre Tätigkeit für die Allgemeinheit der Regierung bekannt und mit den Boraussezungen und dem Stalle der Regierung bekannt und mit den Boraussezungen und den Stalle der Regierung bekannt und mit den Boraussezungen gewesen, sich über die verschiedemen Eesthokebener Teile des Reiches vertraut sind. Insolgedessen wäre die Konserenz gezwungen gewesen, sich über die verschiedenen Beschalbenen Kestaltsein und hann end gültig in der auf Brund des Erlasses zu verbreiten. Der Minister erachtete es deshalb für nötig, die grundlegenden Prinzipien soson kessterenz dersche des Grundlagen dem Ministerrate unterbreiten und dann endgültig in der auf Grund des Erlasses und der der Winister auf Grund des Erlasses und der der wirden Bege die Berwirklichung des kaiserlichen Wüllens am besten zu erreichen lit, hätte ihre Lösung zu sinden der Grundlage der Grundlage der gleichen Berücksichen Erschiebenen Teile des Keiches. Der Winister unterbreitete dem Kaiser dies Berschiläge. Dieser gab ihnen am 29. Wärz seine Zus

Ende März. In der Krim brechen Unruhen auß; das kaiserliche Schloß in Nalta wird geplündert. Militär und Kriegsschiffe stellen die Ordnung wieder her. In Caseno (Goud. Zekaterinoßlaw) werden die deutschen Ansiedler bedroht. In Livland wird der Zustand des verstärkten Schutzes verhängt. Im Goudernement Warschau wird der Verkauf von Schießwassen verboten.

Ende März. (Petersburg.) Der Heilige Synod beschließt gegen das Votum Pobjedonoszews, den Kaiser um die Genehmigung zur Einberusung eines Sobor zu ersuchen, in welchem die Wahl eines Patriarchen vorgenommen werden soll.

Ende März. Der "Auffki Invalib" schreibt über die militärischen Anftrengungen Ruglands, die Berluste und die augenblickliche Stärke der manbschurischen Armee:

Seit bem Beginn ber militärischen Operationen im Februar vorigen Jahres bis zum 27. Februar biefes Jahres wurden auf der fibirischen Bahn nach Charbin befördert: 13087 Offiziere, 761467 Untermilitärs, 146408 Pferde, 1521 Geschütze und 19524977 Pud Frachten. Rechnet man dazu, daß seit dem 27. Februar noch mindestens 25000 Mann Verftartungen hinzugetommen find und daß unfere Streitfrafte in ber Man-bichurei, Bladiwoftot und Port Arthur ju Beginn bes Krieges auf 100000 Mann geschätzt werben burfen, so gelangen wir zu ben tolossalen Biffern von 900000 Mann mit 1800 Geschützen und 150000 Pferben. Die moberne Rriegsgeschichte fennt nur ein Beispiel, wo noch größere Maffen mahrend eines Feldzuges in Bewegung gesett murben, das mar der beutschfrangofische Krieg, in beffen feche Monate bauernbem Berlaufe 1 150 000 beutsche Krieger Die frangofische Grenze überschritten. Auf Die Frage, wieviel von biefer aufgebotenen gewaltigen Streitmacht gurgeit noch bis-ponibel ift, lagt fich in Ermangelung völlig zuverläffiger Angaben über Die Berlufte in den Kampfen und durch Krankheiten teine bestimmte Antwort geben. Aber man wird mit hilfe bes vorhandenen Materials boch zu Annäherungswerten gelangen, die nicht allzuweit von der Wirklickeit entfernt bleiben dürften. Die Verluste unserer Truppen an Toten, Verwundeten und Gesangenen betrugen am Jalu 3000 Mann, bei Wassangtou 4000, bei Liaojang 26000, am Schaho 44000, in Port Arthur 55000, am hunho 15000, bei Mukben 120000, bei Tjeling 2000, in kleineren Gefechten und Scharmützeln 10000, insgesamt etwa 280000 Mann. Rahl ber aus ber Manbichurei evakuierten Kranken wird mit 100000 wohl nicht zu hoch gegriffen sein, ebenso ber Krankenbestand in den Feldlazaretten mit 30000. Auf ber Bahnlinie im Anzuge konnten 60000 Mann verteilt und mit bem Schute ber Bahn 50000 Mann betraut fein. Die Besatung von Bladiwoftot tann gleichfalls auf 50000 geschätt werben. Es blieben, wenn diese Zahlen ungefähr stimmen, für die auf dem Rückguge nach Charbin befindliche Feldarmee unter Linewitsch immer noch 330000 Mann übrig, die binnen Monatsfrist sast auf 400000 Mann komplettiert sein könnten. Gelingt es, in dieser imposanten Masse die durch die furchtbaren Tage von Mutben gestorte Ordnung wieder herzustellen und ben Geift ber Truppen an ben Gebanten bes Sieges zu gewöhnen, so konnten die gleichfalls gelichteten Reihen des Feindes noch auf Widerftande ftogen, deren Ueberwindung mit außerordentlichen Schwierigkeiten verfnüpft mare.

1. April. Zugeständniffe an Finnland.

Im sinnländischen Senat wird ein Manisest verlesen, nach welchem bie Ausschreibung der Wehrpflichtigen eingestellt wird. Nach einer Aller-höchsten Berordnung soll die sinnische Landeskasse jährlich 10 Millionen Mark an die Reichskasse zu Kriegszwecken zahlen. Die Bestimmungen über die Absehung sinnischer Justizbeamten werden ausgehoben.

7./11. April. (Petersburg.) Allruffische Kongreffe von Abvokaten und Professoren fordern eine Berfaffung auf demokratischer Grundlage.

11. April. (Petersburg.) Die amtliche Preftonferenz beschließt mit 17 gegen 2 Stimmen die Aufhebung der Zensur über Brivattelegramme der Zeitungen.

15. April. Beröffentlichung über bie Staatsfinangen 1904.

Nach ben bisher veröffentlichten vorläufigen Kassenausweisen über bie Ausführung des Staatsbudgets für 1904 gingen an ordentlichen Einnahmen ein 2 Milliarden 17 Millionen Rubel, also 37 Millionen mehr als veranschlagt war, 14 Millionen weniger als 1903 und 111 Millionen mehr als 1902. Die ordentlichen Einnahmen überstiegen die ordentlichen Ausgaben, die 1 Milliarde 910 Millionen betrugen, um 107 Millionen. Im Extraordinarium waren sür Kriegsausgaben 641 Millionen, für Eisenbahndau und Darlehen an Eisenbahngesellschaften 162 Millionen, süschen angewiesen, zusammen 803 Millionen. Zu deren Deckung wurde verwandt der erwähnte Einnahme-Ueberschuß von 107 Millionen, der Ertrag der 1904 realisierten sünsprozentigen Schaßscheine und Bons der Reichstente in Höhe von 431 Millionen, ferner andere außerordentliche Einnahmen in höhe von 3 Millionen, zusammen 922 Millionen. Zu Beginn des Jahres 1905 verdlieben an freien Restbeständen süllionen, wobei der Ertrag der 4½ prozentigen Anseihe nicht mitgerechnet ist.

15. April. Berfügung über bie Reform ber bauerlichen Berhaltniffe.

Ein kaiferliches Reskript an den früheren Minister des Innern, Goremkin, ordnet die Bildung einer Spezialkommission unter seinem Borsit an, die sich mit der gesetzlichen Fesskielung der Beskimmungen zur Regelung der Berhältnisse des däuerlichen Erundbesites, der eine Hauptgrundlage des nationalen Bohles bedeute, befassen soll. Ses soll Borsorge getrossen werden, um den Bauern bessere Mittel zur Benutzung ihrer Ländereien an die Hand zu geben und solchen, die einen zu geringen Besitz haben, die Möglichseit der Auswanderung nach anderen Gebieten Rußlands oder der Erweiterung ihres Besitzes mit Hise einer Bank zu gewähren. Sebenso soll der däuerliche Besitz dem Erund und Boden anderer Besitzer abgegenzt werden, um das Vertrauen des Bolkes in die Unverleylichseit des Privateigentums zu ftärken.

29. April. Folgende Beschlüffe über Toleranz in Glaubens= sachen werden veröffentlicht:

Der Abfall von bem orthodogen Glauben gu einem anderen driftlichen Glauben gieht feine Berfolgung ober irgendwelche für die perfonlichen und burgerlichen Rechte nachteiligen Folgen nach fich. Dabei werden bie als Bolljährige Abgefallenen zu der Konfession zugehörig anerkannt, zu der fie übergetreten find. Bei dem Uebertritt eines Chegatten zu einem anderen Glauben verbleiben die minderjährigen Kinder bem zu biefem Glauben nicht übergetretenen Teil. Bei bem Uebertritt bes Chepaares nehmen die Kinder bis zu 14 Jahren den Glauben der Eltern an, die alteren Kinder verbleiben bem fruheren Glauben. Den Chriften jeder Konfession ist es gestattet, aufgenommene, ungetaufte Findlinge und Kinder unbekannter Herkunft nach dem Ritus des eigenen Glaubens tausen zu lassen. Die Kastolniken (Schismatiker) werden fortan in drei Gruppen geteilt, nämlich: Altgläubige, Seftierer und Befenner von Jrrlehren, beren Befolgung ben gerichtlichen Strafen unterliegt. Die erften beiben Gruppen erhalten bas Recht bes öffentlichen Gottesbienftes und bestimmte burgerliche Rechte. Die Raftolniken jeder Art werden Altgläubige genannt, wenn fie die Grundbogmen der orthodoren Rirche oder einige Gebräuche derfelben nicht anerfennen und den Gottesdienst nach eigenen, alten Buchern verrichten. Religiose Altgläubige und Settierergemeinden erhalten bas Recht für ben Besit von Mobilien und Immobilien und für den Bau

von Gebethäufern. Fur die Altglanbigen und Seftierer treten die fur die Rirchen andersglaubiger Ronfeifionen erlaffenen Bestimmungen in Rraft. Die Altgläubigen und Settierer erhalten bas Recht gur Grundung von Einfiedeleien und Rloftern. Die Geiftlichen ber Altglaubigen und Settierer werden in Borfteber und Lehrer geteilt. Den Alfgläubigen und Seftierern ift die Errichtung von Schulen gestattet, wo eine bedeutende altgläubige ober Sestierer-Bevolkerung vorhanden ist. Die Schulen unterliegen der Kontrolle des Kultusministeriums. Das Berbot der Drucklegung und Ginführung altglaubiger und religiofer Bucher ift aufgehoben. Bezuglich ber Wischehen werden die Altgläubigen, Sektierer und Andersgläubigen gleichgestellt. Die Führung der Geburts-, See- und Todesregister wird den Beiftlichen der Altglaubigen und Settierer unter obrigkeitlicher und tommunaler Beauffichtigung übertragen. Für bie Biebereröffnung ber ber-fiegelten Bethäufer wird bie Allerhochfte Genehmigung eingeholt, ebenfo für bie Aufhebung bes Berbots ber Eröffnung von Stundiftenbethaufern und bes Eintrittes ber Raftolniten in Die Junter- und Militarfchulen, sowie für bie Beforberung ju Offigieren. Außerbem werben mit faiferlicher Genehmigung die Beschränkungen aufgehoben, betreffend den Zivildienst und die Belohnung mit der Tapferkeitsmedaille für die Molokanen, Duchoborzen und andere Sektierer. Der Berweser des Justizministeriums wird beaustragt, rechtzeitig Maßnahmen zu tressen zur Erleichterung des Schickfals ber wegen religiofer Bergeben verurteilten Berfonen, beren Strafen gemilbert ober ganz aufgehoben werben können. Bezüglich der Konfessionen Andersgläubiger hat das Ministerkomitee beschlossen, die bestehenden Beschränkungen zu beseitigen. Für die Eröffnung von Bethäusern ist nur die Bustimmung ber betreffenben geiftlichen Obrigfeit erforberlich. Die obligatorifche Schliegung ber romifch-tatholifchen Rlofter im Ronigreich Bolen bort auf, soweit die neuen Bestimmungen in Kraft treten. Der Religion&unterricht Andersgläubiger erfolgt in allen Lehranftalten in ber Muttersprache.

April. Der Zar erwidert auf ein Gesuch des Heiligen Synod, ein Konzil zur Wahl eines Patriarchen und zur Vornahme von Reformen einzuberufen:

Ich halte es für unmöglich, in der gegenwärtigen unruhigen Zeit eine so große Sache zu vollbringen, die Ruhe und Ueberlegung erfordert. Ich behalte mir vor, bei Eintritt des dafür günstigen Momentes nach altem Beispiel der rechtgläubigen Kaiser die große Sache in Gang zu bringen und ein Konzil der altrussischen Kirche zur kanonischen Erörterung von Glaubensangelegenheiten einzuberufen." — Den Antrag der H. Synode hatte der Oberprokurator Pobjedonovszeff heftig bekämpft.

- 29. April. Es wird verfügt, daß an allen Hochschulen, wo infolge von Unruhen die Kurse unterbrochen wurden, keine Prüfungen stattfinden sollen.
- 30. April. Ein kaiserlicher Ukas erläßt den Bauern in mehreren Gouvernements Steuerrückstände seit 1867 in der Höhe von 75 Millionen Rubeln.

Ende April. Anfang Mai. (Warschau.) In mehrtägigen Kämpfen zwischen Militär und Aufständischen werden über 100 Bersonen getötet. Es bricht ein allgemeiner Streik aus.

- 5. Mai. (Mostau.) Die Monarchistenpartei forbert nach Besiegung der Japaner innere Resormen unter Stärkung der Autokratie und der orthodoxen Kirche.
- 6. Mai. (Mostau.) Gine Bersammlung liberaler Semftwomitglieder verlangt eine Versaffung unter Einführung bes geheimen allgemeinen Wahlrechts und ber Preß- und Versammlungsfreiheit.
- 7. Mai. In Schitomir in Wolhynien finden blutige Judenverfolgungen ftatt.

Mitte Mai. In den neun westlichen Couvernements werden bie Beschränkungen der persönlichen, wirtschaftlichen, politischen und religiösen Freiheit gemildert:

- 1. Personen polnischer Abstammung haben das Recht, innerhalb der neun westlichen Gouvernements ohne besondere Begrenzung der Pachtdauer Ländereien zu pachten und auf jedem gesetlich zulässigen Wege von Personen, die ebensalls polnischer Abstammung sind. Grundeigentum oder Hypotheteneigentum zu erwerben; 2. die Polen haben das Recht, mit Erstubnis der Generalgouverneure oder der Gouverneure der betressenden Gouvernements in Polen außerhalb von Städten und Odrsern zur Beseitigung von Enklaven und zum Zwed der Abrundung ihres Grundbesitzes Grundeigentum zu erwerden. Es steht ihnen auch das Recht zu, in dem von dem Geses vorgesehenen Falle Grundeigentum auszutauschen; 3. auf berselben Grundlage sind sie derechtigt, zu industriellen Zweden Grund und Boden von weniger als 60 Dehiätinen zu erwerden; 4. der vom Kaiser am 8. Februar 1901 genehmigte Beschluß des Ministerkomitees, welcher das Recht der katholischen Bauern zum Erwerd von Grundeigentum in den neun westlichen Gouvernements beschluß des Ministerkomitees, welcher das möglich dem Staatsrat seine Vorschläge bezüglich der Abelsversammlungen, Grenzen der Rechte und Pflichten der Jührer des Innern hat sobald als möglich dem Staatsrat seine Vorschläge bezüglich der Abelsversammlungen, Grenzen der Rechte und Pflichten der Führer des Avels zu unterbreiten; 6. der Unterricht in polnischen der Kührer des Avels zu unterschen; 6. der Unterricht in polnischen das Programm von Elementarschlen haben, und in Mittelschulen an den Orten gestattet, wo die Mehrzahl der Schüler Polen oder Litauen sind. Der Unterrichtsmisster hat die Mittel zur sossen der Berwirklichung der Bestimmung zu prüsen. Ausgerdem sind auch die übrigen vom Kaiser genehmigten Beschüssen.
- 24. Mai. (Baku.) Der Gouverneur wird burch ein Bombenattentat getötet.

Mai. (Kaukasus.) Seit dem 23. liefern sich in Nachitschewan Armenier und Tataren heftige Kämpfe.

Ende Mai. (Warschau.) Große blutige Schlägereien, in benen namentlich jübische Arbeiter eine Rolle spielen. Viele Straßen, besonders die öffentlichen Häuser, werden geplündert und zerstört.

Anfang Juni. Aufnahme ber Nieberlage Roschbestwensthis. Die meisten Blätter betonen, daß die kriegerischen Unfälle durch die schlechten Zustände im Innern hervorgerusen seien. Ginige verlangen

į

schleunigen Friedensschluß; Rußland müsse duch Kulturarbeit sein Prestige wiederherstellen ("St. Betersdurger Ztg.", "Außtoje Slowo"). Andere sorbern Einberusung der Bolksvertretung, damit sie über Krieg und Frieden entscheide ("Ruß", "Row. Wremja"). Der "Swjet" verlangt Fortsetung des Krieges; er müsse zu Lande entschieden werden. — Eine trog polizeilichen Berbots in Moskau zusammengetretene Bersammlung von Semstwomitgliedern und Stadthäuptern richtet eine Abresse an den Zaren, worin es heißt: Wajestät! Besehlen Sie unverzüglich, ehe es zu spät wird für das Heißt: Wajestät! Besehlen Sie unverzüglich, ehe es zu spät wird für das Heißt: Wajestät! Besehlen Sie unverzüglich, ehe es zu spät wird für das Heißt. Wajestät! Besehlen Sie unverzüglich, ehe es zu spät wird für das Heißtel Kussen und Len Friedens hau wählende Bolksvertreter einberusen, ohne Unterschied, mit gleichem Kecht zu wählende Bolksvertreter einberusen werden, die im Einvernehmen mit Ihnen die Lebensstrage entschieden, ob Krieg, ob Frieden, die über die Friedensbedingungen entschieden oder den Frieden ablehnen und damit den gegenwärtigen Krieg in einen nationalen Krieg umwandeln, die allen Bölsern ein Rußland zeigen, das ausgehört hat, von inneren Kömpsen zerrissen und erschöpsft zu sein, sondern im Gegenteil geheilt und mächtig in seiner Wiederzehurt, um eine einzige nationale Fahne geschart ist, und die im Einvernehmen mit Ihnen die neue Organisation des Staates herbeissühren.

- 4. Juni. Der Generalgouverneur von Petersburg, General Trepow, wird jum Gehilfen bes Ministers bes Innern ernannt.
- 4. Juni. (Petersburg.) Demonstrationen von etwa 15000 Arbeitern führen zu Kämpfen mit dem Militär.
- 14. Juni. Das Ministerium des Auswärtigen veröffentlicht folgende Mitteilung über die Friedensverhandlungen:

"Der Präsibent ber Bereinigten Staaten hat den Botschafter der Republik am kaiserlichen Hofe beauftragt, um eine Privataudienz nachzusuchen, um direkt an den Kaiser das Zeugnis der unveränderlichen Gefühle der Freundschaft der Bereinigten Staaten für Aufland gelangen zu lassen und den persönlichen Wunsch des Präsidenten Moosevelt zum Ausdruck zu bringen, im Interesse der ganzen Welt so viel als möglich zur Einstellung der Feindseligkeiten in Okiasien beizutragen. Der Botschafter hatte den Befehl hinzuzusügen, daß Präsident Roosevelt gleichzeitig denselben Schritt dei der japanischen Regierung getan habe. Der Kaiser hatte darauf geruht, den Botschafter der Bereinigten Staaten zu empfangen und mit Geneigtheit die Initiative des Präsidenten auszunehmen, welche überigens dei den Ausstand befreundeten Mächten vollkommene Shmpathie gesunden hatte. Präsident Roosevelt hat, nachdem er sich alsdald überzeugt hatte, daß Japan gleichfalls geneigt sei, den Vorschlag anzunehmen, durch die Verreter der Republik in Petersburg und Tokio der kaiserlichen Regierung wie der japanischen Regierung eine ofsizielle Mitteilung über diesen Gegenstand zugehen lassen, die den meritanischen Botschafter ders Muswärtigen auf höchsen Befehl den ameritanischen Botschafter durch eine Note denachrichtigt, daß der Kaiser sehr empfänglich für die von dem Präsidenten zum Ausdruck gebrachten Gesühle ist und gern einen neuen Beweis der traditionellen Freundschaft zwischen Kusland und den Bereinigten Staaten geschen habe, sowie eine Bekundung des Bertes, den Präsident Roosevelt im völligen Einklang mit den Ansichten des Kaisers der allgemeinen Beruhgigung beilegte, welche so wesentlich für das Wohl und den Fortschritt der ganzen Wenscheit ist. Was eine ebentuelle Zusammenkunst von

russischen und japanischen Bevollmächtigten betrifft, welche die Aufgabe hätten zu prüsen, bis zu welchem Punkte es den beiden Mächten möglich wäre, die Friedensbedingungen auszuarbeiten, so hätte die kaiserliche Regierung im Prinzip nichts gegen einen derartigen Versuch einzuwenden, wenn Japan den Bunsch darnach ausdrückte."

19. Juni. (Peterhof.) Der Zar empfängt eine Abordnung des Moskauer Semstwokongreffes und der Stadt Petersburg. Auf die Ansprache des Fürsten Trubeskop, der Berwaltungsreformen fordert, erwidert der Zar:

Ich bin erfreut, Sie gehört zu haben. Ich zweisse nicht, daß Sie geleitet sind von einer glühenden Baterlandsliebe, indem Sie sich direkt an Mich wandten. Ich din mit Ihnen und dem ganzen Bolke auß tiesste betrübt gewesen, und din es noch siber das Unglück, welches der Krießte betrübt gewesen, und diver die Drangsale, welche noch eintreten können, sowie über Aufglund brachte und über die Drangsale, welche noch eintreten können, sowie über alle Wirnisse im Innern. Zerstreuen Sie Ihre Bedenken. Wein Wille ist ein souveräner Wille, ein unerschütterlicher. Die Zulassung von Erwählten zu den Arbeiten des Staates wird ordnungsgemäß durchgeführt. Iseden Tag wache Ich über diesem Werke und widme Ich Wich ihm. Sie können dies allen, die Ihnen nahestehen, mitteilen, mögen sie auf dem Lande oder in Städten wohnen. Ich din sehe, mitteilen, mögen sie auf dem Lande oder in Städten wohnen. Ich die kerzeugt, daß Außland aus den Brüsungen, die es übersteht, verzüngt hervorgehen wird, und daß sich, wie dies früher der Fall war, eine Einigung zwischen dem Kaiser und ganz Kugland bilden wird, eine Uebereinstimmung zwischen Wir und den Männern der russischen Erde, eine Einigung und Uebereinstimmung, welche als Erundlage sur entsprechenden Weise dienen soll. Ich habe Vertrauen zu Ihrem aufrichtigen Wunsche, Wich in dieser Ausgabe zu unterstühen!

21.—25. Juni. (Lobd.) Große Straßenkämpfe, bei benen 561 Personen getötet werden. 60000 Arbeiter kämpfen auf Barrikaden, die von den Truppen gestürmt werden. In Warschau und Czenstochau herrschen Ausstände.

26. Juni. Die offiziöse Telegraphenagentur veröffentlicht die Grundzüge der vom Minister des Innern Bulygin entworfenen Berfassung.

Die Gossubarstwennaja wird 500 Vertreter umsassen, die auf fünf Jahre gewählt werden. Die Plenarversammlung des Parlaments wird von einem Präsidenten geseitet, der vom Kaiser ernannt wird. Die Duma wird eingeteilt in zehn Abteilungen, jede mit eigener Rompetenz über Landwirtschaft, Finanzen, Justiz, Handel, össenliche Arbeiten, Marine u. s. w. Die Abteilungspräsidenten werden von der Plenarversammlung ernannt. Die Mitglieder des Parlaments erhalten eine jährliche Entschädigung von 2500 Rubeln. Die Abgeordneten genießen absolute parlamentariche Immunität. Die Verseung eines Deputierten in Anklagezustand kann nur mit Zustimmung des Parlaments geschen. Die Kompetenzen der Gossudassimvind ihr die Aussacheiten der Abeiten des Reichstraßen. Fernererhält die Plenarversammlung der Nationalvertetung übertragen. Fernererhält die Plenarversammlung der Nationalvertetung das Recht der Initiative sür die Außarbeitung neuer Geseh, die ihr notwendig erscheinen. Die Duma wird berechtigt, die Regierung über alse ihre Geschäfte zu intersond

pellieren. Die Geschäftsordnung ist solgende: Jedes Geschäft wird durch eine Abteilung der Duma geprüft, dann gelangt es vor die Plenarverssammlung und von dort vor den Reichsrat. Bezüglich des Wahlbersahrens ist noch nichts endgültig bestimmt, da im Schoße der Regierung Weinungsverschiedenheiten zutage getreten sind.

28./29. Juni. (Obeffa.) Unruhen unter der Hafenbevölkerung arten zu großen Kämpfen mit den Truppen aus. Viele Packhäuser und mehrere Schiffe werden durch Feuer zerstört. Mehrere Hundert Menschen kommen um.

Ende Juni. Der "Rußti Invalid" berechnet die Stärke der japanischen Armeen auf 550-600 000 Mann.

Ende Juni. (Kaukasus.) Im ganzen Gouvernement erheben sich die Tataren gegen die Armenier. Die Regierung verhängt den Kriegszustand.

Ende Juni. Anfang Juli. Meutereien auf der Schwarzen Meer-Flotte.

Auf dem Banzer "Fürst Potemkin" der Schwarzen Meer-Flotte meutert die Besatung, weil ein Offizier einen beschwerdeführenden Soldaten erschießt, und tötet die meisten Offiziere. Das Schiff erscheint mit zwei Torpedos am 27. vor Odessa und erzwingt durch Orohungen mit Bombardement die Lieserung von Kohlen und Lebensmitteln. In den solgenden Tagen such Bizeadmiral Krieger mit mehreren Linienschiffen und Kreuzern den "Potemkin" zur Ergebung zu zwingen. Da sich der "Potemkin" weigert, kehrt Krieger nach Sebastopol zurück. — Der "Potemkin" dampfin ach Konstanza, (2. Juli), verläßt aber nach Aufsorderung der rumänischen Behörden den Hafen. Am 8. kehrt er mit einem Torpedoboot zurück; die Mannschaften ergeben sich den rumänischen Behörden. Sie werden als politische Berbrecher betrachtet und nicht ausgeliesert.

- 7. Juli. (Peterhof.) Der Zar empfängt konservative Abordnungen, die die Festhaltung ber altruffischen Grundfage fordern.
- 13. Juli. Bizeabmiral Birilew wird zum Marineminister ernannt.
- 14. Juli. Der Prafibent bes Ministerkomitees v. Witte wird jum Bevollmächtigten für bie Friedensunterhandlungen ernannt.
- 20. Juli. (Moskau.) Eine Versammlung von 200 Vertretern von Semftwos und Städten protestiert gegen die Willkür der Verwaltung und verwirft den Entwurf der Reichsduma. Die Versammlung war vergeblich von der Regierung verboten worden.
- 23. Juli. (Rischny Nowgorob.) Der Pöbel verübt große Plünderungen.
- 23./24. Juli. Der Zar und ber Deutsche Kaiser haben eine Zusammenkunft bei Bjoerkoe in den Schaeren. Sie statten sich

Besuche auf ihren Pachten "Polarstern" und "Hohenzollern" ab. — Die Presse beschäftigt sich lebhaft mit der Zusammenkunft.

- 1. August. (Roworossiskt.) Streikende Arbeiter versuchen die Eisenbahn lahmzulegen; beim Einschreiten der Truppen gibt es viele Tote und Verwundete.
- 13./14. Auguft. Bei revolutionaren Demonstrationen in Bia- Ipftot und Riga werben über 100 Menschen getötet.
- 19. August. Beröffentlichungen über Ginführung einer Berfaffung.

Der Bar erläßt folgendes Manifest:

Das ruffische Reich ift gebildet und gefestigt burch bie unerschütterliche Solibaritat bes Raifers mit bem Bolfe und bes Bolfes mit bem Raifer. Gintracht und Ginigkeit bes Raifers und bes Bolkes find bie große moralische Kraft, die Außland im Lauf der Jahrhunderte geschaffen und es in allen Unglücksfällen und gegen alle Angriffe beschützt hat und so bis zum heutigen Tage ein Unterpfand der Einigkeit, der Unabhängigkeit, der Integrität, bes materiellen Bohlftanbes und ber geiftigen Entwidelung für Gegenwart und Zufunft bilbet. Durch unser Manifest bom 26. Februar 1903 haben wir alle getreuen Sohne bes Baterlandes zu innigem Zusammenhalten aufgerufen, um die Organisation bes Staates badurch zu vervollhatten aufgernsen, im die Organisation des Staties vabuted zu berboufommnen, daß wir das innere Leben auf eine solide Grundlage stellten.
Sodann haben wir uns bemüht, die durch öffentliche Wahl geschaffenen Einrichtungen mit den bestehenden Regierungsbehörden in Einklang zu bringen und die zwischen ihnen bestehende Nichtübereinstimmung zu beseitigen, die auf den normalen Gang des Staatslebens in so verhängnis-voller Weise zurückwirke. Die selbstherrichen Kaiser, unsere Vorsahren, hatten beständig an biefes Biel gebacht. Die Beit ift nunmehr gekommen, ihren guten Absichten nachzugehen und bie Abgeordneten bes ganzen ruffiichen Reiches einzuberufen, welche an ber beftändigen und tätigen Ausarbeitung ber Gesetze teilnehmen sollen. Zu diesem Zwecke wird den höheren staatlichen Behörden eine besondere beratende Körperschaft zur Seite gestellt werden, welche die Aufgabe hat, die Gesetsvorschläge vorläufig auszuarbeiten und zu beraten und das Staatsbudget zu prüfen. Aus diesem Grunde haben wir für gut befunden, unter Wahrung des Grundsesebetressen die selbstherrliche Gewalt, eine Reichsduma einzusehen und das Reglement für die Wahlen zu dieser Duma zu genehmigen, indem wir die Gültigkeit dieser beier Gelege über das ganze Reich ausdehnten, mit einigen Ausgehmen werde für einzelne Maganden für die ausgehrten. Ausnahmen, welche für einzelne Gegenden, für die außergewöhnliche Berhaltniffe in Frage tommen, notwendig erschienen. Bas die Teilnahme ber Abgeordneten bes Großherzogtums Finnland an ben Arbeiten ber Goffudarftwennaja Duma für die Fragen anbetrifft, die bas Raiferreich im alldarimennaja Duma jur die Fragen andertist, die das Kaljerreitg im allgemeinen und jenes Landes im besonderen betreffen, werden wir besondere Maßnahmen anordnen. Zu gleicher Zeit haben wir dem Minister des Innern besohlen, uns sosort das Wahlreglement zu den Wahlen für die Gospudarstwennaja Duma vorzulegen, so daß die Abgeordneten der 50 Gouvernements und der Militärprovinz am Don sich spätestens Mitte Januar 1906 versammeln. Wir halten uns vor, dasür zu sorgen, daß die Organisation der Gossudarstwennaja Duma vervollkommnet werde, und wenn im Laufe ihres Bestehens sich die Notwendigkeit zeigen sollte, Abanderungen vorzunehmen, wie fie ben Anforderungen ber Beit und bem

Wohle bes Reiches entsprechen, so werden wir nicht verfehlen, zu gegebener Beit die notigen Anweisungen zu erteilen. Wir hegen die Ueberzeugung, bag bie Gemählten, bie durch bas Bertrauen bes gangen Bolfes bagu berufen find, an den gesetzgeberischen Arbeiten der Regierung teilzunehmen, sich bor gang Rugland bes faiferlichen Bertrauens murdig zeigen werden, durch bas fie zur Mitarbeit an biefem großen Werte eingeladen worden find, und daß fie in volltommenem Ginvernehmen mit ben anderen Institutionen und Behörben bes Raiferreiches, bie burch uns eingerichtet find, in nutbringender Beise und mit Gifer an unseren Arbeiten zum Boble Ruglands. unserer gemeinsamen Mutter, gur Starfung ber Ginigfeit, Sicherheit unb Große des Raiserreiches, sowie zur Beruhigung und zum Gebeihen des Bolkes teilnehmen werben. Bir rufen ben Segen bes Herrn auf bie Arbeiten ber von uns geschaffenen Einrichtung herab und bertrauen unerschütterlich auf die Gnabe Gottes und auf die Unfehlbarkeit ber hoben geschichtlichen Bestimmungen, die durch die gottliche Borsehung unserem teuren Baterlande vorbehalten find. Wir hoffen zuverfichtlich, daß mit bes allmächtigen Gottes hilfe und durch die vereinten Anftrengungen aller feiner Sohne Rugland fiegreich aus ben ichweren Brufungen hervorgeben wird, bie es gegenwärtig burchzumachen hat, und daß es als Macht in ber Größe und bem Ruhme feiner taufenbiahrigen Geschichte murbig neu erstehen wird. Gegeben Peterhof, 19. August, im Sahre bes herren 1905 und bem elften Jahre unferer Regierung.

Von der Berordnung über die Einrichtung der Duma lauten die wichtigsten Sätze:

Art. 1. Die Goffubarstwennaja Duma wird eingesett, um in vorläufiger Beratung Gesetzentwürfe durchzuarbeiten, die gemäß den bestehenden Grundgesehen burch den Reichsrat geben und der Bestätigung durch den Raifer unterworfen find. Art. 2. Die Goffudarstwennaja Duma fest fich aus Mitgliebern der Bevölkerung bes Raiferreichs zusammen, die gemäß ber Sonbervorschrift für die Bahlen gur Duma nach ben barin enthaltenen Bestimmungen auf einen Beitraum von 5 Jahren gewählt werden. Art. 3. Durch faiserlichen Utas fann die Duma bor Ablauf ihrer fünfjährigen Amtszeit aufgelöst werden; burch benselben Utas muß aber auch der Zeitpunkt für die Abhaltung der neuen Bahlen festgesett werden. Art. 4. Die Dauer der jährlichen Sitzungsperioden, sowie die Dauer der Ferien werden durch taiserlichen Utas festgesetzt. Art. 8. Die durch den Unterhalt der Duma erwachsenden Ausgaben werden aus dem Staatsichate gebeckt. Art. 9. Der Prafibent und ber Bizeprafibent ber Duma werben durch diese aus der Zahl ihrer Mitglieder für die Dauer eines Jahres gewählt. Rach Ablauf biefes Zeitraums konnen biefelben Berfonen wiedergewählt werden. Der Brafident erfüllt seine Pflichten bis zur Wahl eines neuen Prasidenten, ausgenommen in dem in Art. 3 vorgesehenen Falle. Der für das lette Jahr der Amtsdauer der Duma gewählte Präsident erfullt seine Pflichten bis jum Ablauf bes Lustrums. Der Prafibent und in bessen Abwesenheit ber Bizeprasibent haben bem Kaifer über bie Arbeiten ber Duma Bericht zu erstatten. Art. 10. Der Prafibent ber Duma hat bem Raiser seine Berichte über die Arbeiten ber Duma zu überreichen. Art. 13. Bei der Uebernahme ihrer Obliegenheiten leisten die Mitglieder der Duma einen feierlichen Eid nach der vorgeschriebenen Formel. Art. 14. Die Mitglieder der Duma besitzen unumschränkte Meinungs- und Redefreiheit in allen ihrer Machtvollfommenheit unterworfenen Fragen. Art. 15. Die Mitglieder ber Duma konnen ihre Freiheit nur burch richterlichen Beschluß einbugen und konnen wegen Schulden nicht verhaftet

werben. Art. 17. Jebes Mitglied ber Duma geht feines Amtes verluftig : 1. bei Berluft ber burgerlichen Rechte; 2. bei Eintritt in ben aktiven Militardienst ober in ein Staatsamt, mit bem eine feste Besolbung verbunden ist, 3. bei Berlust bes Zensus, ber bas Recht zur Teilnahme an ber Wahl gibt. Art. 20. Die Mitglieder der Duma sind verantwortlich für Bergehen, die begangen murben, mahrend oder in Berbindung mit ber Ausübung ihres Amtes als Mitglieder in berfelben Beise und auf berselben Grundlage wie die Mitglieder bes Staatsrates. Art. 23. Die Mitglieber ber Duma erhalten aus bem Staatsschape taglich 10 Rubel mahrend ber Dauer ber Sigungen, außerbem jährlich zweimal als Reisetosten von ihrem Wohnsige nach St. Betersburg und zurud die Summe von 5 Kopeten pro Werft. Art. 24. Minifter und Reffortchefs tonnen nicht Mitalieder ber Duma werben, boch ift es ihnen geftattet, ben Sigungen beizuwohnen und in Angelegenheiten, die ihre Dienstzweige betreffen, Auf-klärungen entweder persönlich oder durch andere Beamte abzugeben. Art. 25. Wenn die im Blenum tagende Duma oder eine Abteilung berfelben es für nötig erachtet, von ben Miniftern ober Reffortcheff Aufflarungen gu verlangen, fo find biefe verpflichtet, über bie verlangten Buntte Ertlarungen abzugeben. Art. 33. Der Machtvollfommenheit der Duma werden unterstellt: 1. Alle Fragen, die sich auf die Borlage neuer Gesete, sowie die Abanderung, Erweiterung, zeitweise Aufhebung oder ganzliche Abschaffung von bestehenden Gesetzen beziehen. Ferner die Einsehung, Ginschränkung oder Abschaffung von Behörden mit ihren Budgets. 2. Die Budgets der Ministerien und ihrer Ressorts, das Budget des Kaiserreichs, sowie jede Art von Zahlungsanweisungen, die durch ihre Budgets nicht vorgesehen find. 3. Der Bericht des Rontrollrefforts über die Durchführung bes Staatsbubgets. 4. Alle Fragen, die Beräußerung eines Teiles der Staatseinkünfte, welcher Art sie auch sein mögen, betressen. 5. Staatsgüter.
6. Bau von Eisenbahnen durch den Staat. 7. Gründung von Attiengesellschaften für den Fall, daß die Gründer den Ausschluß irgend eines der zurzeit bestehenden Gesetz verlangen. 8. Fragen, die durch kaiserliche Spezialerlasse der Duma vorgelegt werden. Art. 34. Die Duma hat das Recht, zu veranlaffen und auszugeben Gefetentwürfe, betreffend Abichaffung ober Umanderung der bestehenden oder Ausgabe neuer Gesete. Diese Gesethentwürfe durfen aber nicht die Grundlagen ber Staatsordnung verleten, die durch die bestehenden Staatsgrundgesete festgelegt sind. Art. 35. legen, die durch die verleichenden Staatsgrundgelege feigelegt sind. Art. 36. Die Duma hat das Recht, sich an die Minister und Chefs der verschiedenn Ressorts zu wenden, um Auskünste und Erläuterungen zu sorderen über Amtshandlungen von Beamten, von denen die Duma glaubt, daß sie die bestehenden Gesetz verletzt haben. Art. 39. Der Präsident der Duma hat das Recht, ein Mitglied der Duma, das die Ordnung stört oder die dem Gesetz schuldige Achtung verletzt, zu unterbrechen; der Präsident hebt die Sigung für eine Zeit auf oder schließt sie. Art. 42. Der Präsident der Duma hat das Recht, den Mitgliedern der Presse, aber nicht wehr als einem Vertreter eines Mottes zu ersauben den gemeinsamen mehr als einem Bertreter eines Blattes, zu erlauben, ben gemeinsamen Situngen beizuwohnen, ausgenommen, wenn bieselben bei geschloffenen Turen stattfinden. Art. 43. Der Ausschluß ber Deffentlichkeit wird von ber Plenarversammlung ober bem Prafibenten ber Duma angeordnet. Es fteht dem letteren das Recht zu, die Deffentlichkeit in dem Falle auszuichließen, daß der Minister, bessen Machtbefugnis die besprochene Angelegen-heit unterstellt ift, erklart, daß diese Angelegenheit ein Staatsgeheimnis in sich schließt. Art. 48. Gesetzesvorlagen, welche von der Duma beraten worden sind, werden mit dem Beschlusse derjelben dem Reichsrat eingereicht und nach ber Beratung burch biefen mit beiben Entscheibungen bem

Kaiser unterbreitet, mit Ausnahme bes in Art. 49 angeführten Falles. Art. 49. Gefetesvorlagen, welche mit Zweidrittelmehrheit in Blenarsitungen ber Duma und bes Reichsrats abgelehnt worden find, gehen an ben zuständigen Minister zurud, um einer erganzenden Beratung unterzogen und fobann bon neuem unter Buftimmung bes Raifers gur legislativen Beschlußfaffung gestellt zu werden. Art. 50. Sollte der Reichsrat einem Beschluffe ber Duma nicht zustimmen können, so kann die in Frage stehende Angelegenheit vermöge einer Entscheibung einer Plenarsigung bes Reichsrats einer besonderen Kommission unterbreitet werben, die sich aus ber gleichen Bahl von Mitgliedern ber Duma und bes Reichsrats zusammenfest. Diese Mitglieder werden in Plenarsitungen der beiden Körperschaften gewählt. Die Kommission, die unter dem Vorsitze des Präsidenten bes Reichsrats ober bes Prafibenten einer ber Abteilungen bes Reichsrats tagt, hat den Zweck, eine Uebereinstimmung zwischen ber Unsicht bes Reichstrats und bem Beschlusse ber Duma zu erzielen. Art. 51. Das von der Kommission ausgearbeitete Abkommen wird zunächst einer Plenaritsung der Duma, dann einer Plenarstung des Reichsrats unterbreitet. Benn eine Einigung nicht erreicht werden kann, würde die Angelegenheit wieder einer Plenarstung des Reichsrats unterbreitet werden. Art. 52. In dem Fall, daß eine Duma-Situng nicht abgehalten werden kann, weil eine ausreichende Zahl von Mitgliedern nicht zugegen ift, wird die Beratung ber zur Diskussion gestellten Angelegenheit auf eine nachste Sitzung verschoben, welche spätestens nach zwei Wochen stattfinden muß. Wenn nach Ablauf dieses Termins die Angelegenheit wegen ungenügender Anzahl ber anwesenben Duma-Witglieber abermals nicht erörtert werben tann, ift ber Minister bazu berechtigt, bie Angelegenheit bem Reichstat zu unterbreiten, ohne daß ein Dumabeschluß notwendig ift. Art. 53. Wenn ber Kaiser sindet, daß die Erdterung der der Duma unterbreiteten Angelegenheit zu langsam vor sich geht, hat der Reichstat einen äußersten Beitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Beschluß der Duma sormuliert sein muß. Wenn die Duma bis zu dem bestimmten Zeitpunkt ihren Beschluß nicht mitgeteilt hat, kann der Reichstat die Angelegenheit beraten, ohne daß ein Dumabeschluß vorliegen muß. Art. 58. Eine Interpellation, die auf einer Mitteilung ober Ausführung von Tatsachen beruht, nach benen die Minister ober Ressortschefs ober die ihnen unterstellten Behorden die bestehenden Gesetze verlett ju haben scheinen, muß durch die Mitglieder der Duma ihrem Prafidenten vorgelegt werden. Es muß barin angegeben fein, welches Gefet und in welcher Beziehung biefes verlett gu sein scheine. Benn dies Setes and in deiner Beziehung vieles vertegt Mitglieder unterzeichnet ist, so legt sie der Präsident zur Beratung in Pleno vor. Art. 59. Wenn die Interpellation von der Duma mit Stimmenmehrheit angenommen wird, so wird sie dem detressend Minister oder Resortches mitgeteilt. Art. 60. Die Minister oder Resortches haben späteftens einen Monat nach Mitteilung ber Interpellation ber Duma ihre Erklärungen ober Ausführungen vorzulegen ober mitzuteilen, aus welchem Grunde Ausführungen ober Mitteilungen unmöglich find. Art. 61. Wenn die Mehrheit ber Duma, zwei Drittel der Blenarsigungestärke, durch die Mitteilung bes Ministers ober Reffortchefs nicht befriedigt ift, so ift die Angelegenheit durch den Staatsrat Seiner Majestät dem Kaiser vorzulegen.

### Im Wahlreglement wird bestimmt:

Wahlen zur Reichsbuma finden statt: 1. in den Provinzen und Territorien; 2. in folgenden Städten: St. Petersburg, Woskau, Baku, Astrachan, Warschau, Wilna, Woronesch, Jekaterinoslaw, Irkutsk, Kasan,

Kijew, Kischinew, Kursk Lodz, Nischni-Rowgorod, Obessa, Orel, Riga, Rostow am Don, Samara, Saratow, Taschtent, Tislis, Tula, Charkow und Jaroslaw. In Bolen, Sibirien, Kaukasien, Turkestan und einigen Pro-vinzen werden die Wahlen auf Grund von besonderen Reglements stattfinden. Die Angahl ber Dumamitglieder für jedes Gouvernement, jede Broving und jede Stadt ift in einer besonderen Tabelle verzeichnet. Die Gefamtzahl beträgt 412 Mitglieber, von benen 28 burch Stabte gewählt werben. Die Bahl ber Dumamitglieber in ben Provinzen und Territorien wird von einer Provinzialmahlerversammlung vollzogen, welche gusammengesetht ist aus: 1. den Grundeigentümern der betressenden Bezirfe; 2. aus städtischen Wählern; 3. aus Bevollmächtigten der Amtsbezirfe und Stanizen. Die Gesamtzahl der Wähler in jeder Provinz ist in einer besonderen Tabelle verzeichnet. Die Wählversamslungen zählen 160 Mitglieder in den beiden Sauptstädten und 80 Mitglieder in ben übrigen vorher erwähnten Städten. Bom Bahlrecht ausgeschlossen sind Frauen und die Manner unter 25 Jahren, Röglinge ber militärischen Unterrichtsanstalten, aktive Angehörige bes Beeres und der Marine, ebenso Romaden und fremde Untertanen. Bersonen, welche wegen Konfursvergeben ober Defertion verurteilt find, nehmen an ben Bahlen nicht teil, ebenfo Gouverneure, Bizegouverneure und Polizeiprafetten mit ihren Beigeordneten in ben Orten, in benen fie ihr Amt ausüben. Frauen burfen im Auftrage ihrer Gatten und Söhne wählen, Bäter können das Recht zu wählen an ihre Söhne abtreten, welche das Recht haben, an den Bahlerversammlungen der Grundbefiger im Begirte teilzunehmen. Die Minenunternehmer find ber Anzahl nach in einer besonderen Tabelle verzeichnet, ebenso die Inhaber industrieller Etablissements im Berte von mindeftens 15000 Rubel, und die Mitglieder bes Klerus, welche in ben betreffenden Begirten Rirchenlandereien inne haben. Un ben ftädtischen Bablerversammlungen nehmen teil Personen, welche ftädtische Immobilien im Werte von 1500 Rubel besitzen, sowie die Industriellen ber ersten Kategorie. In den am Ansang des Reglements erwähnten Stabten nehmen an ben Bahlerversammlungen teil: Die Besitzer stabtischer Immobilien im Werte von mindestens 3000 Rubel in den beiden haupt-städten und 1500 Rubel in den anderen Städten, die Industriellen der ersten Kategorie und Bersonen, welche Steuer auf Mietshäuser der zehnten Kategorie in jedem Bezirk zahlen. Niemand darf mehr als eine Stimme abgeben. Die Bablen finden unter der allgemeinen Aufficht der Minister bes Innern, ber Gouverneure und ber Bolizeiprafetten ftatt. Bei ben Wahlen in ben vorftebend erwähnten Städten wird in jedem Wahlfreis eine Rommiffion gebildet, die aus einem Prafidenten und zwei Mitgliedern besteht, und die durch den Bürgermeister unter den das Bahlrecht besitzenben Personen ausgewählt wirb. Die Bahl findet vermittelst geheimer Abstimmung durch Rugeln ftatt. Die übrigen städtischen und ländlichen Bahlkreise wählen gleichfalls in geheimer Abstimmung durch Kugeln eine durch eine Tabelle festgesetzte Anzahl von Mitgliedern in die Duma. Zu Mitgliedern in die Duma konnen nur Personen, die ihr Einverständnis dazu erklären, gewählt werben. Bivilbeamie durfen die Wahl nur dann annehmen, wenn sie auf ihr Amt verzichten. Man darf sich als Kandidat für die Duma nur in einem Wahlbersammlungsorte, gleichgultig ob in der Stadt oder auf dem Lande aufstellen lassen. Zu Mitgliedern der Duma konnen ferner nur Berfonen gewählt werben, die der ruffifchen Sprache mächtig find.

August. Die meisten Zeitungen äußern sich zustimmend zu ber Berordnung über die Duma; einige erklären, daß sie erst ben

Anfang einer Entwickelung bilbe und tabeln, daß fie nichts über bie Preßfreiheit enthalte.

August. (Ostseeprovinzen.) In Livland und vor allem in Kurland erheben sich die ländlichen Arbeiter und die kleinen Bauern gegen die Großgrundbesitzer. Der Gouverneur ergreift keine Maßregeln, um, wie behauptet wird, sich hierdurch persönliche Sicherheit zu erkaufen.

22. August. (Warschau.) Infolge eines Generalstreits und neuer großer Unruhen wird über ganz Polen der Kriegszustand verhängt.

August. Der Rotstand nimmt großen Umfang an. In den Gouvernements Saratow, Samara, Tambow, Rjäsan, Woronesch, Tula, Pensa, Simbirsk, Orel ist der Viehstand gefährdet.

25. Auguft. (Libau.) Das Kriegsgericht verurteilt wegen Meuterei 8 Matrosen zum Tode, 19 zu mehrjähriger Zwangsarbeit und 35 zu leichteren Strafen.

27. August. Gin kaiserlicher Ukas veröffentlicht neue provisorische Reglements für die Hochschulen.

Danach wird in Zukunft der Rektor von den Dekanen und der Fakultätissekretär von der Fakultät gewählt. Die Wahlen haben vor Beginn des Schuljahres stattzufinden. Die Aufrechterhaltung der Ordnung und des regelmäßigen Ganges des Unterrichts liegt dem Rate der Dekane ob, der auch bei Ordnungsskörungen die Aussetzung des Unterrichts zu beantragen hat. Die Schlichtung von Zwistigkeiten, welche die Studenten betreffen, wird einem aus Prosessoren gebildeten Disziplinarrate übertragen.

29. August. Einigung über die Friedensbedingungen. (Bgl. Nordamerika.) Die Regierung veröffentlicht über die Berhandlungen:

Ende Mai des laufenden Jahres geruhte der Kaiser, den Vorschlag des Präsischenten der Bereinigten Staaten anzunehmen, betreffend die Zusammenkunft russischer und japanischer Bevollmächtigter zu dem Zwede, die Frage klarzustellen, inwieweit es für die beiden Mächte möglich wäre, sich über die Friedensdedingungen zu einigen. Diese wichtige Mission wurde dom Kaiser den Präsischenten des Ministerkomitees Staatssekretär v. Witte und dem russischen Bolschafter in Washington Baron Rosen übertragen, welche weitgehende Volkaster empfingen, kraft deren sie in der Lage sein sollten, salls die japanischen Vorschläge annehmbar wären, zu dem Abschluß des Friedensdertrages nach erzielter beiderseitiger Einigung zu schreiten. Die Verhandlungen sollten auf amerikanischem Gebiete geführt werden. Die erste Zusammenkunst der Bevollmächtigten der beiden kriegführenden Parteien sand in Ohsterday am 25. Juli (7. August n. St.) statt. Die Konservasen in Portsmouth wurden am 27. Juli (9. August n. St.) erössent in Totio ausgearbeiteten Friedensbedingungen. In Anbetracht dessern, daß mehrere dieser Bedingungen aus Grund der den russischen Delegierten erseinen dieser Bedingungen aus Grund der den russischen Delegierten erseines

teilten Anstruktionen vollständig unannehmbar waren und daß die Abfassung anderer Bedingungen zum Rachteil der Intereffen Ruglands ausgelegt werden konnte, schlug b. Witte ben japanischen Delegierten vor, in eine eingehende Erörterung eines jeden Bunftes einzeln einzutreten. Nachdem mehrere Gitgungen biefer Arbeit gewidmet waren, tamen die ruffifchen Bevollmächtigten Bu bem Schluß, daß eine Ginigung über vier Buntte ber japanischen Borichläge nicht erzielt werben konne. Infolgebeffen erklärten fich bie japaniichen Delegierten bereit, von ihrer Regierung erganzende Inftruftionen ein-Buholen, gu bem Zwede, einen verfohnlichen Ausweg aus ben Schwierigkeiten, die sich eingestellt hatten, zu finden. Nachdem die Delegierten nach Totio berichtet hatten, erklärten fie, daß fie gunachft auf die von ihnen gestellte Bedingung ber Beschränkung ber ruffischen Seestreitkrafte im Stillen Dzean, ferner auf die Auslieserung ber in neutralen Hafen internierten ruffischen Schiffe bergichteten, baß fie aber ebensowohl auf ber Abtretung Sachalins wie besonders auf ber Bahlung einer Kriegsentichabigung bestehen mußten. Es entiprache bies ben ihnen erteilten Weisungen. Die Ruffen lehnten die letteren Borichläge unbedingt ab und erklärten, daß sie die Brufung ber Friedensbedingungen nicht fortseten konnten, solange Japan auf ber Erstattung von Rriegstoften bestehe. Mit Rucksicht barauf, bag eine folche Wendung der Dinge ben Abbruch ber Berhandlungen amischen ben Bevollmächtigten beiber Machte herbeiführen fonnte, beichlog ber Brafibent ber Bereinigten Staaten, auf beffen Anregung die Berhandlungen in den der Vereinigten Staaten, auf beisen unregung die Vertyanolungen in Bortsmouth geführt wurden, sich durch die Vermittlung des Vertreters der Vereinigten Staaten in St. Petersburg an den Kaiser von Außland zu wenden, um diesen mamen der Menschlichkeit zu ditten, zur Vermeidung weiteren Blutvergießens dem neuen Borschlage der japanischen Regierung seine Zustimmung zu geben. Dieser Vorschlag bestand darin, daß Außland mit Kücksicht auf den durch die Landung japanischer Truppen auf Sachalin de facto geschaffenen Stand der Dinge sich vereit erklärte, Japan die Hertschaft über den Kiel Under Teil der Verschlage bestand der Katen der Stade und der Dinge sich vereit erklärte, Japan die hertschaft über den Kiel Under Keil und der Verschlage fich verschlage kenter kenten der Verschlage von der der Verschlage der Verschlage kenten der Verschlage von der Verschlage der Verschlage der Verschlage der Verschlage von der Verschlage der Verschlage der Verschlage von der Verschlage der Verschlage der Verschlage von der schaft über den südlichen Teil der Insel, welche ihm bis 1875 gebort hatte, gu überlaffen, und den nordlichen Teil gegen eine Entschädigung von einer Milliarbe und 200 Millionen Den (2400 Millionen Mart) gurudgutaufen. Der Raiser sprach bem Prafibenten Roosevelt seinen Dant fur ben von ihm bekundeten Bunich aus, an der Biederherstellung des Friedens mitzuwirken. hielt es aber gleichwohl nicht für möglich, ben genannten Vorschlag an-zunehmen, der seinem Wesen nach auf die Zahlung einer Kriegsentschäbigung an Japan hinauslause. Bon dieser Entscheidung durch die russischen Bevollmächtigten in Kenntnis gesett, erklärten die sapanischen Delegierten in der Sitzung am 16. August (29. August n. St.), entsprechend dem ihnen zugegangenen Auftrage ihrer Regierung, daß Japan auf jede bare Kriegsentschädigung verzichte, aber den von ihm tatfächlich besetzten südlichen Teil Sachalins zurudzuerhalten muniche mit ber Berpflichtung, auf diesem Teil ber Insel teine militarischen Dagnahmen zu treffen und feine Festungswerke zu errichten, ferner auch die Meerenge von La Perouse offen zu laffen. Nachdem die genannte Erklärung in dem genannten Brotokoll aufgenommen worben war, einigten fich bie Bevollmächtigten auf bie vorläufigen Friedensbedingungen, die als Grundlage für den endgültigen Friedensvertrag zwischen Rugland und Japan bienen fonnten.

31. August. Der Zar telegraphiert an Roosevelt über den Friedensschluß:

Empfangen Sie meine Glückwünsche und aufrichtige Erkenntlichkeit für Ihre persönlichen und energischen Bemühungen, welche die Friedensverhandlungen einem erfolgreichen Ausgang zugesührt haben. Mein Land wird bankbar ben hervorragenben Anteil gebuhrend ichagen, ben Sie an ber Friebenskonfereng in Portsmouth genommen haben.

Ende August. (Finnland.) Der sinnländische Militärbezirk wird aufgelöft. Die in Finnland stehenden Truppen bilden fortan bas 22. Armeekorps, das nach russischem Muster organisiert ist.

Ende August. Reue Mobilifierung jur Berftartung ber Truppen in Oftafien.

Die Mobilisierung betrifft einige Distrikte der Gouvernements Wilna, Grodno, Kowno, Kurland, Livland, Berm, Wiatka, Simbisek, Saratow, Orenburg, Astrachan, Usa und die donischen Kosaken. Sine Aushebung von Kserden soll vorgenommen werden in einigen Distrikten des Gouvernements St. Ketersburg, Rowgorod, Pstow, Livland, Tambow, Warschau, Siedley, Lublin, Radom, Grodno, Kijew, Poltawa, Kursk, Tschernigow, Wolhynien, Kodolsk, Cherson, Fekaterinoslaw, Bessarabien und Taurien.

August. September. Die meisten Zeitungen begrüßen das Ende des Krieges mit Genugtuung und betonen, daß eine diplomatische Niederlage vermieden sei. "Swjet" und "Nowoje Wremja" glauben nicht an die Dauer des Friedens.

1. September. Der Zar telegraphiert an Lenewitsch über ben Friedensschluß:

Die Verhandlungen in Portsmouth führten am 19. August zur Ablehnung der Forderungen der japanischen Regierung bezüglich der Abtretung Sachalins, der Zahlung einer Kriegsentschädigung, der Auslieserung der in neutralen Häfen liegenden Schiffe und der Beschäftung der Streitkräfte in den Gewässen des Stillen Dzeans. Bei den weiteren Verhandlungen gab Japan am 29. August gegenüber allen unseren Bedingungen nach, dat aber um Kückgabe des von den japanischen Truppen besetzten Teiles von Sachalin, der 1875 von Japan durch Vertrag an Rußland abgetreten wurde. Die selbstausopsernde, mir treue Armee hielt den Ansturm des an Zahl überlegenen Feindes in der Mandschurei 19 Monate hindurch Schritt sür Schritt auf, indem sie hartnäckig seinen Bormarsch zurückwarf. Unter Ihrer Leitung organisserte sie sich und wurde verstärtt durch aus Außland eingetrossene Truppen. Gegenwärtig zahlreicher und stärker denn zuvor, ist sie nicht nur bereit, den Feind abzuwehren, sondern auch ihm einen wuchtigen Schlag beizubringen. Ich und ganz Außland glauben an die Kraft der ruhmreichen Armee und an ihre Bereitschaft, sich für das Bohl des Vaterlandes zu opfern. Aber meine Pflicht vor meinem Gewissen Teuren nicht länger den endlosen Schle besiehlt mir, die meinem Hewissen Teuren nicht länger den endlosen Schrecken des Krieges auszusezen, um die Hälste einer entsernten Insel zu behalten, welche uns Japan 1875 besonders im Hindlick auf die in Vetress dieser Insel übernommenen Verzellschungen abtrat. Die Präsiminarfriedensbedingungen wurden von mir angenommen. Die russischen Truppen bewiesen wiederholt während der blieses meiner teuren Armee. Wag sie wissen, daß ich und Rußland ihre in diesem schweren Kriege gebrachten Opfer schägen.

2. September. (Petersburg.) Der Schah von Persien befucht ben Raren.

2. September. Unruhen in Batu.

Es brechen blutige Kämpfe zwischen Tataren und Armeniern aus; die Polizei ist machtlos. Der Straßenkampf dehnt sich auf das Raphthagebiet aus; der größte Teil der Bohrtürme und Gruben wird zerstört, über 1000 Menschen kommen um. Die Unruhen richten sich zum Teil gegen die Regierung; das Haus des Gouverneurs wird beschossen. Da wenig Militär vorhanden ist und erst nach einigen Tagen größere Massen eintressen, vermuten europäische Blätter, die russische Polizei habe die Tataren gegen die Armenier aufgehest. Auch in anderen Gebieten des Kaukasus sinden solche Kämpfe statt; dei Schusch werden mehrere Armenierdörfer zerstört. Der Schaden der Kaphthaindustrie wird auf mehrere Hundert Millionen Wart berechnet.

- 7. September. (Petersburg.) Abmiral Rebogatoff und mehrere Kapitäne werden ihrer Stellen entsetzt.
- 7. September. Ein unbekannter mit Waffen und Munition beladener Dampfer geht im Finnischen Meerbusen unter. Es wird vermutet, daß die Ladung für eine bewaffnete Erhebung in Finnsland bestimmt war.
- 9. September. (Sebastopol.) Rach zehntägiger Verhandlung gegen 75 Matrosen bes Panzerschiffes "Georgi Pobjebonoszeff" werden vom Militär- und Marinegericht drei Angeklagte zum Tode, 19 zur Zwangsarbeit und 33 zur Einreihung in die Arrestantenkompanie verurteilt. 20 werden freigesprochen.

Mitte September. Die "Nowoje Wremja" schreibt über die künftige Politik Auflands:

"Benn man uns den Weg für unsere natürliche Entwidelung nach dem Often hin verlegt hat, so werden wir mit logischer Notwendigkeit nach dem Westen der richtiger nach dem Südwesten streben. Das bedeutet nicht, daß wir einen Zwist mit Deutschland in der slawischen Frage predigen wollen. Es dürste wirklich ein Fehler sein, zwischen Deutschland und Außland in einem solichen Moment Wisverständnisse zu schaffen, wo und Jahre des Friedens nötig sind (die "Misverständnisse zu schaffen, wo und Jahre des Friedens nötig sind (die "Misverständnisse" sollen natürlich erst später tommen). Aber wir können nicht umhin, daran zu erinnern, daß jest 150 Millionen Slawen gezählt werden gegen 89 Millionen Deutsche, daß mithin in der Isdee des Slawentums ein großer Quell der Macht und der Erneuerung liegt. Wir dussehn nicht vergessen, daß die Reformen des 6. (19.) August (Gossudarstwennazaduma) den wohltätigsten Sinstüg auf die Besterung der russisch-slawischen Beziehungen haben müssen. Vele Versuche der Annäherung sind ja die jest nur deshalb nicht gelungen, weil man unser Regime fürchtet, weil man den Stanowoi und Jsgrawnik sürchtete (höhere Beamte der ländlichen Administration). Wenn dieser Wirrwarr endgültig verschwunden sein wird, wird sich der Boden für die Festigung der allslawischen Versündungen als gut vorbereitet erweisen, und vielleicht werden dann auch jene Zwistigkeiten aushören, welche dis zest das Slawentum entkräftet haben.

18. September. Der Zar beauftragt den unter dem Borfit des Grafen Sollsty tagenden Sonderausschuß, folgenden Entwurf für das Ministerkabinett zu prüfen:

Das Ministerkabinett wird den Zweck haben, die Wirkungskreise aller Ministerien zu vereinigen. Das Kabinett, das dem Namen Ministerrat führen wird, wird unter dem Vorsitze des Premierministers arbeiten, der allein neben dem Kriegsminister, dem Warineminister, dem Minister des Auswärtigen und dem Minister des Kauserlichen Hofes das Recht haben wird, dem Kaiser persönlich Vortrag zu halten. Die Ernennung der Minister erfolgt durch Vermittelung des Premierministers, durch Bestätigung durch den Kaiser. Keine die Verwaltung betressen Mchreges kann ohne Beschluß des Ministerrates und die Genehmigung durch den Kaiser in Kraft treten.

23. September. Die Kaiserin-Mutter und die Russifizierung Finnlands.

Das dänische Regierungsblatt Dannebrog veröffentlicht einen Artikel, in welchem unter Anführung von Beweisen dargelegt wird, daß die Kaiserin Maria Feodorowna während der letten Jahre die gegenüber Finnland befolgte Politik zu hindern gesucht hat, und daß durch ihr Eingreisen die Entfernung des Generalgouverneurs Bobrikoff bereits beschlossen und Fürft Swiatpolk-Wirski zu seinem Nachfolger außersehen war; daß ferner infolge ihrer Anstrengungen eine Außerkraftsehung des Ukas über die Wehrpslicht geplant war, und daß es ihr über ein Jahr hindurch gelang, die Einstäumung der Diktaturgewalt an Bobrikoff zu verhindern, daß aber ihre Bestrebungen von Plehwe und Bobrikoff durchkreuzt wurden.

- 26. September. (Moskau.) Ein Kongreß von Delegierten der Semstwos und Städteverwaltungen erklärt die geplante Duma für ungenügend, wünscht aber den Eintritt der Liberalen, um die bürgerliche Freiheit und Gleichheit zu entwickeln. Die Nationalitäten sollen volle Freiheit ihrer Sprache haben, nur soll die Sprache von Armee und Flotte russisch sein.
- 6./11. Ottober. (Moskau.) Streiks und Straßenunruhen führen zum Einschreiten der Polizei und des Militärs. Mehrere blutige Zusammenstöße finden statt.

Mitte Oktober. Die Eisenbahner beginnen einen allgemeinen Ausstand. Balb werden fast sämtliche Bahnen Rußlands lahmgelegt. Eine Delegiertenversammlung der Streikenden in Petersburg richtet folgende Vorstellung an Graf Witte (24. Oktober):

Die Delegierten sind die wahren Bertreter der Forderungen der Eisenbahnangestellten und Arbeiter, sie vertreten das gesamte Eisenbahnpersonal gegenüber den Stellen, von denen Entscheinungen über Fragen von vitaler Bedeutung auf dem Berwaltungswege entschieden werden könnten. Alle Forderungen der arbeitenden Klassen müssen aber durch Gesetze geregelt werden, die mit dem Willen des Bolses gegeben und von ganz Rußland genehmigt sind. Es gibt nur eine einzige Lösung, nämlich die sossitige Erklärung der politischen Garantien und Freiheiten, sowie die Sinderusung einer auf dem Wege des allgemeinen, direkten Wahlrechtes gewählten konstitutionellen Versammlung. Das Land darf nicht zur bewassenen Revolution getrieben und es darf kein neues Blutvergießen gestattet werden. Das Bols hat in der Mandschurei und jest in den Städten, Dörfern und Ortschaften Rußlands genug Blut geopfert. Wenn an dem Rechte der Dele-

gation, sich die Bertreterin des gesamten Sisenbahnpersonals zu nennen, gezweiselt werden sollte, behält sich die Delegation das Recht vor, ihre Auftraggeber über die Mittel zur Erkämpfung einer bessern Zukunft zu belehren. — Graf Bitte empfängt die Deputation und erklärt, das Memorandum enthalte zahlreiche unerfüllbare Forderungen, während andere Ausmerksamkeit verdienten. Gegenwärtig sei eine konstituierende Bersammlung unmöglich. Das allgemeine Stimmrecht gebe den Reichen das Uebergewicht durch die Wöglichkeit des Stimmenkauses. Das allgemeine Stimmrecht sei übrigens kein wesentliches Bedürfnis der Gisenbahner; Bersammlungsfreiheit und Preßfreiheit würden dagegen bald gewährt werden. Er sei Gegner seden Drucks und Blutvergießens und Bersechter der weitesten Freiheit, könne aber nicht vorher sagen, wie man den Ausstand beendigen werde. Er werde mit dem Fürsten Chilkow konferieren und sein Wöglichstes tun. Der Ausstand müsse aber beendet werden und man sollte daher auf friedliche Bedingungen hinarbeiten.

20. Oktober. (Polen.) Ein Ukas erklärt den Gebrauch des Polnischen und des Lithauischen als Unterrichtssprache in den Privatschulen des Zartums Polen vorläufig für zulässig. Nur für den Unterricht in der Geschichte und Geographie ist das Russische obligatorisch.

Oftober. (Mostau.) Infolge bes Eisenbahnstreits ist Mostau abgeschnitten.

- 28. Oktober. (Warschau.) Der Generalstreik wird erklärt. Die Regierung verhängt den dritten Grad des Kriegszustandes, nach 8 Uhr abends darf sich niemand mehr auf der Straße zeigen.
- 30. Oktober. Der Zar erläßt folgendes Manifest über Wahl= recht und Kompetenz der Duma:

Wir, Nikolaus der Zweite, von Gottes Gnaden Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, Zar von Polen, Großsürst von Finnland u. s. w., erklären allen treuen Untertanen, daß die Wirren und die Erregung in Unseren Sauptstäden und in zahlreichen anderen Orten Unseres Reiches Unser Herr Herrschieder Trauer erfüllen. Das Elüc des Unserzsicher Trauer erfüllen. Das Glüc des Trussischen zussischen Gerzschers ist unlöslich verknüpft mit dem Glüc des Bolkes. Der Schmerz des Volkes ist der Schmerz des Herrschung und Bedrohung für die Unverlezlichkeit und Einheit Unseres Reiches entstehen. Die hohe, durch Unseren Herrscheruf Uns auferlegte Pslicht besiehlt uns daher, Uns mit all Unseren Sinnen und mit Unserer ganzen Kraft zu bemühen, um das Aufdreren der für den Staat so gefährlichen Wirren zu beschleunigen. Nachdem wir den in Betracht kommenden Behörden besohlen haben, Maßregeln zu treffen, um die unmittelbaren Kundgebungen, die Unordnung, die Aussichweifung, die Gewalttätigkeiten abzustellen, damit die friedlichen Leute, die das Bestreben haben, ruhig ihre Pslicht zu erfüllen, geschützt werden, haben Wir es für unentbehrlich erkannt, um mit Ersolg die auf die Beruhigung des öffentlichen Lebens abzielenden allgemeinen Maßnahmen zu verwirtlichen, die Aktion der obersten Kegierung zu vereinheitlichen. Wir legen ferner der Regierung die Pslicht auf, wie folgt Unseren Merundlagen der bürgerlichen Freiheit zu verleihen, die gegründet ist auf die wirkliche Unverlez-

lichkeit ber Personen, die Freiheit der Gewissen, der Rede, der Versammlungen und Vereinigungen. 2. Ohne die früher angeordneten Wahlen für die Staatsduma aufzuschieben, zur Teilnahme an der Duma in dem Maße, als es die Kürze der dis zur Einberusung der Duma noch ablausenden Zeit gestattet, auch jene Klassen der Bevölkerung, welche jett des Wahlrechtes völlig entbehren, wobei sodann die weitere Entwicklung des Grundsass des allgemeinen Wahlrechtes der neuerdings begründeten gesetzgeberischen Ordnung der Dinge überlassen wird. 3. Als unerschütterliche Regel aufzustellen, daß kein Gesetz in Krast treten kann ohne Genehmigung der Staatsduma und daß den Erwählten des Volkes die Wöglichkeit der wirklichen Teilnahme an der Ueberwachung der Gesetlichkeit der Handlungen der von Uns ernannten Behörden gewährleistet wird. Wir lassen den Kusergehen an alle treuen Söhne Rußlands, sich ihrer Pflicht gegen das Vaterland zu erinnern, bei der Beendigung dieser Wirren und Wieberwherstellung der Aufen und gemeinsam mit Uns alle ihre Kräste an die Wieberherstellung der Ause und bes Friedens auf dem mütterlichen Boden zu sesen.

Gegeben zu Beterhof am 17./30. Oktober im elften Jahre Unserer Regierung. Rikolaus.

Ende Oktober. In Reval, Kasan, Rostow, Obessa und anberen Städten sinden blutige Kämpse statt. Am schlimmsten sind die Kämpse in Odessa, wo große Judenmetzeleien mehrere Tage lang veranstaltet werden. Die Polizei soll die Menge auf die Juden gehetzt haben.

Ende Oktober. In Obessa gibt es blutige Straßenkämpse. Zeitweilig beherrscht ber Mob die Stadt. Nach Zeitungsberichten sind mehrere Tausend getötet. — Große Ausschreitungen sinden in Rostow, Kasan und Kiew statt. Überall werden die Juden niedergemetselt.

Anfang November. Graf Witte wird zum Ministerpräfibenten ernannt, zum Minister bes Innern an Stelle Bulygins bessen bisheriger Gehilfe Durnowo.

Anfang November. In Moskau gibt es blutige Straßenkämpfe, zum Teil hervorgerufen durch sogenannte patriotische Manifestanten. In Baku, Tiflis, Wladikawkas wird ebenfalls gekämpft.

1. November. Der Oberprokurator des Heiligen Synod Bobjebonoszew tritt zurück. Sein Rachfolger wird Fürst Obolensky.

Rovember. Es bilbet fich eine politische Bereinigung "Allianz vom 30. Oktober" zur Unterstützung des Regierungsprogramms vom 30. Oktober.

3. Rovember. Der Kaiser unterzeichnet eine Amnestie; viele politische Gefangene werden freigegeben und politische Prozesse niedergeschlagen.

- 6. November. (Finnland.) Ein kaiferliches Manifest verspricht die Berufung eines außerordentlichen Landtags. Die revolutionäre Agitation läßt infolgedessen nach.
- 8./10. November. (Aronstadt.) Eine große Matrosenrevolte, an der sich der Pöbel beteiligt, wird durch Petersburger Truppen unterdrückt.
- 9. November. (Petersburg.) General Trepow wird seiner Stellung als Generalgouverneur enthoben und zum Palaiskomman= banten ernannt.
- 11. November. Graf Witte lehnt die Forderung einer polnischen Deputation, den Kriegszustand aufzuheben und Polen eine Autonomie zu gewähren, schroff ab. Der Aufhebung des Kriegszustandes müsse die Beruhigung des Landes vorhergehen. — Am 13. spricht ein amtliches Communique dasselbe aus.

Mitte November. Nach Nachrichten europäischer Blätter übersichreiten türkische Aurden und türkische Soldaten die Grenze, um an den Kämpfen im Kaukasusgebiet teilzunehmen.

- 15./20. November. Generalstreit in Petersburg. Bei der Wiederaufnahme der Arbeit kommt es zu vielen Angriffen auf Arbeitswillige.
- 19./24. November. (Moskau.) Ein Kongreß von Vertretern von Städten und Semstwos faßt folgenden Beschluß:

von Städten und Semstwoß saßt folgenden Beschluß:

Der Kongreß erklärt seine volksommene Solidarität mit den im Manifest vom 30. Oktober proklamierten konstitutionellen Prinzipien und hält ihre unverzügliche Berwirklichung und fernere allseitige Ausbildung für die unverzügliche Borbedingung einer wirklichen Beruhigung des Landes. Die Mitwirkung der Gesellschaft an der Schassung geordneter Berhältnisse könnte ersolgreicher sein, wenn die Regierung selbst die nötige Entschlossenheit und Konsequenz dei Durchsührung der verheißenen Resormen ossenden würde. Das Ministerium kann auf Mitwirkung und Unterstühung der weiten Kreise der Städte und Semstwovertreter insoweit rechnen, als es die konstitutionellen Brinzipien des Manisses ehrlich und konsequent realiseren wird. Zedes Owweichen von diesen Brinzipien wird jedoch in städtischen und landschaftlichen Sphären auf entschiedenen Widerstand stoßen. Der Kongreß erachtet es für notwendig, möglichst dalb eine Bolksvertretung nach dem allgemeinen, direkten, gleichen und geheimen Wahlrecht einzuberusen und der ersten Versammlung der Bolksvertreter sonnell konstituierende Funktionen zuzueignen behufs Ausarbeitung einer vom Kaiser zu genehmigenden Konstitution sür das russisselbung, der Arbeitägesetzgebung und Festlegung einer neuen Rechtsordung. Noch vor Einberufung der Kolksvertreter sind folgende Maßenahmen unverzüglich zu ergreisen: 1. legislatorische Normierung der im Manischt vom 30. Oktober proklamierten politischen und Bürgerlichen Erundrechte, Aushebung sämtlicher Ausnahmegesey und Kepressivenschmen,

Abschaffung bes Kriegszustandes, bes verstärkten Schutzes und aller die nationalen Rechte beschränkenden Geste und Berfügungen; 2. Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung bezüglich der blutigen Wirren und Gewalttaten, welche kurz nach Veröffenklichung des Manisestes stattgefunden haben; Untersuchung unter Beteiligung von Vertretern der Gesellschaft, Dienstentsehung und gerichtliche Verfolgung der administrativen und Polizeibehörden der Orte, wo Hegen und Gewalttaten stattsanden; 3. Ergreisung von Maßnahmen, damit die vom Manisest stattsanden; 3. Ergreisung von Maßnahmen, damit die vom Manisest setzwaltung des Landes zur Richtschunr dienen sollen; sämtliche Witglieder der Regierung, ausgenommen der Minister des kaiserlichen Hofes, sind dem Winisterrat unterzuordnen der Minister des kaiserlichen Hofes, sind dem Winisterrat unterzuordnen. 4. Berantwortlichseit der Behörden vor Stras- und Zivilgericht; 5. Erweiterung der Rechte der Städte und Semstwosd dahin, daß sie für die össenktwos dahin, daß sie für die össenktwos dahin, daß sie für die össenktwosd dahin, daß sie für die

27./28. November. (Sewastopol.) Das Kriegsschiff "Otschakow" und einige Küstenbatterien meutern. Sie werden durch gemeinsame Angrisse von See- und Landtruppen vernichtet. Die Hälfte der Stadt wird dabei zerstört.

- 29. November. Beginn eines allgemeinen Streiks der Postund Telegraphenbeamten. Allein Petersburg steht noch im telegraphischen Kabelverkehr mit Kopenhagen. In den folgenden Tagen versagt auch dieser Berkehr.
- 30. Rovember. In Jelissabetpol im Kaukasus liefern sich Armenier und Tataren blutige Gesechte.

Anfang Dezember. Durch die europäische Presse geben Gerüchte von einer geplanten Palastrevolution; ein Großfürst habe sich mit hilse der Sozialisten zum Diktator auswersen wollen; der Bar sei versonlich bedroht worden.

Anfang Dezember. (Polen.) Der Ariegszustand wird aufgehoben. Angekündigt werden ferner Ausbebung der Beschränkungen
für die Juden, Erleichterungen im Militärdienst und bei der Erwerbung von Grundbesit durch die Polen, Beseitigung aller Glaubensbeschränkungen und Berücksigung der polnischen Bünsche bei
Besetung der Amtsstellungen.

- 3. Dezember. (Kiew.) Wegen einer Meuterei wird der Kriegszuftand verhängt.
- 4. Dezember. (Finnland.) Der Senat beschließt, die Rationalsprache in den Staatsschulen anstatt der russischen anzuwenden und die Russississischen der letzten Jahre durch neue Gesehe auszuheben.
- & Dezember. Gin faiserlicher Utas hebt die Praventivzenfur aegen die periodische Bresse auf.

Dezember. Aus vielen Provinzialstädten kommen Melbungen über Meuterei der Garnisonen.

- 10. Dezember. (Petersburg.) Die Regierung verhaftet die Zentralleitung der Arbeiterparteien, was unter den Revolutionären große Bestürzung hervorruft.
- 10. Dezember. 23 Bahnstreden sind für den beutsch-russischen Güterverkehr gesperrt.
- 15. Dezember. Ministerpräsident Graf Witte verwirst die Forderung des Moskauer Semstwokongresses, Ausnahmemaßregeln aufzuheben und Zugeständnisse zu machen, die über das Manisest vom 30. Oktober hinausgehen.

Mitte Dezember. Der Streif der Post- und Telegraphenbeamten geht allmählich zu Ende, ba sich viele Hilfskräfte melben.

Dezember. In ben Oftseeprovinzen suchen die Letten die Deutschen zu vertreiben. Da nicht genügend Militär zur Bekämpfung der auf 60000 geschätzten Insurgenten vorhanden ist, werden viele Deutsche ermordet, Güter verwüstet, Mitau und Riga zeitweilig von den Letten terrorisiert. Viele Deutsche entsliehen nach Deutschland. In der zweiten hälfte des Monats liefern sich Truppen und Aufständische sörmliche Schlachten.

- 20. Dezember. Ein neuer Generalausstand wird proklamiert, findet aber in Petersburg wenig Anklang, in Moskau ist die Beteiligung stärker.
- 22. Dezember. (Finnland.) Der außerordentliche Landtag wird eröffnet.
- 22.—28. Dezember. In Moskau werben die Revolutionäre in einer großen Straßenschlacht befiegt. Garbetruppen muffen aus Betersburg zu hilfe gesandt werben.
- 26. Dezember. Durch kaiserlichen Ukas wird das Wahlrecht zur Reichsbuma folgenden Kategorien gewährt:
- 1. Den Besitsern von Immobilien, die der Besteuerung unterworsen sind, sosern sie mindestens ein Jahr im Besitze derselben sind; 2. den Eigentümern von industriellen Unternehmungen, die der Besteuerung unterliegen; 3. den Personen, die eine Wohnungssteuer bezahlen; 4. den Personen, die eine Gewerbesteuer u. s. w. zahlen; 5. den Personen, die eine Wohnung auf eigenen Namen haben; 6. den Personen, die ein Gehalt vom Staat, den Semstwos und Gemeindebehörden oder den Eisenbahnen beziehen; diese Personen haben auch das Recht, an den Konserenzen der städtischen Wähler teilzunehmen. Die Arbeiter von Fabrisen, deren Gesamtarbeiterzahl nicht weniger als fünfzig beträgt, haben das Recht, Beauftragte in die Wahlversammlungen zu entsenden, und zwar entsenden

bie Arbeiter von Fabriken, die wenigstens fünfzig und bis tausend Arbeiter beschäftigen, einen beauftragten Arbeiter und von Fabriken, die über tausend Arbeiter beschäftigen, einen Beauftragten auf je tausend Arbeiter. Die eigentlichen Wähler werden von den Beauftragten gewählt. Die erste Sitzung der Duma kann eröffnet werden, nachdem der Senat die Liste veröffentlicht haben wird, welche zum mindesten die Hälfte der Gesantzahl der Witglieder der Duma enthält.

Ende Dezember. In Rischni=Rowgorod gibt es Stragenfämpfe zwischen gemäßigten und extremen Parteien.

#### XVI.

### Die Türkei und ihre Bafallenstaaten.

#### 1. Türfei.

20. Januar. (Konstantinopel.) Der russische und österreichisch-ungarische Botschafter fordern in einem Projekt über die makedonische Finanzresorm eine europäische Kontrolle über die Budgeks der drei Vilajeks.

Anfang Februar. (Arabien.) In Pemen erringen die Truppen Erfolge gegen die Aufständischen.

Unfang März. (Makedonien.) Die inneren Unruhen werben infolge von Einfällen bulgarischer Banden wieder stärker.

März. (Makedonien.) Ein kaiserliches Frade bestimmt, daß von dem am 14. März beginnenden Finanzjahr an alle Zivilund Militärfunktionäre dieser Vikajets regelmäßige Gehaltszahlungen erhalten sollen und zwar durch die Vermittelung der drei Filialen der Ottomanbank.

Mitte März. (Konftantinopel.) Mehrere hohe türkische Bürbenträger entflieben auf englische Dampfer aus Furcht vor ber geheimen Bolizei.

Ende März. Anfang April. (Areta.) Es bilben sich Banden, die eine Nationalversammlung berufen und die Bereinigung Kretas mit Griechenland proklamieren. Die internationalen Besatzungstruppen müssen die Gendarmerie gegen die Banden unterstüßen.

Ende März. Anfang April. (Makedonien.) Größere griechische und bulgarische Banden liefern sich Treffen bei Salonichi. — Die Ententemächte erheben Vorstellungen.

April. In Areta wird lebhaft für eine Bereinigung mit Griechenland agitiert. Die Kammer fordert einstimmig die Bereinigung und ersucht den Prinzen Georg, den Mächten den Be-

schluß mitzuteilen. Der Bring mabnt gur Rube. — Es tommt gu vielen Ausammenstoken amischen ber erregten Maffe und ber Gendarmerie.

Mai. Streit mit Rumanien.

Beschwerben der Ausowalachen führen zu einem diplomatischen Zwischenfall mit Rumänien; am 23. Mai gewährt eine Jrade der rumänischen Bevölkerung das Recht, Gottesdienste in rumänischer Sprache zu zelebrieren, das Recht der Errichtung rumänischer Schulen mit eigenen Schulinspektoren und Lehrern, das Recht der Gründung von Gemeinden unter eigenen Bürgermeistern und das Recht der Entsendung von Delegierten in die Berwaltungsräte der Vilajets. Die rumänische Regierung inricht dem Sultan Dank für dies Entsagentenmen zus spricht bem Gultan Dank für bies Entgegenkommen aus.

Ende Mai. Rinderdiebstähle von Montenegrinern führen au heftigen Rämpfen awischen türkischen Truppen und Montenegrinern an ber Grenze.

- 21. Juli. (Ronftantinopel.) Auf ben Sultan wird ein Bombenattentat unternommen, als er nach dem Selamlik die Mojchee verläßt. Biele Menschen werben getotet und verwundet.
- 31. Juli. (Areta.) Die Generalfonfuln ber Schutmächte verfünden bas Standrecht, ba bie Infurgenten bie Unterwerfung verweigern.
- 1. August. (Konstantinopel.) Die sechs Großmächte forbern in einer Kollektivnote die Annahme der makedonischen Finang= reform. — Die Pforte lehnt die internationale Finangkontrolle ab (30. August).

Mitte August. (Smyrna.) Gine große armenische Verschwörung wird entdeckt. An 150 Bersonen werden verhaftet. Anfang September werben bei Armeniern grofere Dynamitvorrate beschlagnahmt.

August. September. (Makedonien.) Die Rämpfe amischen bulgarischen Banden und türkischen Truppen nehmen wieder ju.

Anfang September. 3m Roten Meer nimmt bas Biratenwefen zu. Die italienische Regierung erhebt Beschwerbe beim Sultan.

- 2. September. (Abrianopel.) Durch einen Brand werden 1350 Säufer zerftört.
- 15. Ottober. Die Bforte lebnt die Ginsepung einer internationalen Finanztommission für Matedonien ab als eine Berminderung ber Souveränität bes Sultans. — Bfterreich-Ungarn und Rugland regen eine Flottenbemonftration an.

Mitte Rovember. Bei Prigren ftogen turtifche Truppen und Albanesen zusammen; die Albanesen erleiden Berlufte.

Mitte Rovember. (Rreta.) Der Aufftand geht zu Ende.

- 16. Rovember. (Konstantinopel.) Die Botschafter der Großmächte fordern in einer Kollektivnote die Annahme des makebonischen Resormprogramms.
- 22. November. Die Pforte lehnt die Forderungen über die Finanzkontrolle ab; sie will nur in eine Berlängerung des Manbats der Zivilagenten auf zwei Jahre willigen.
- 27. November. Die internationale Demonstrationsflotte besetzt Mytilene; am 5. Dezember wird Lemnos besetzt.

Ende November. Die Mächte erlaffen eine Kollektivnote über die makedonische Frage an Serbien, Bulgarien und Griechenland.

Das Memorandum besagt, daß die bisherigen Bemühungen, die Psorte zur Annahme der makedonschen Finanzkontrolle zu bewegen, erfolglos geblieben sind und die Mäckte gezwungen waren, Pressionsmaßregeln anzuwenden. Hieran trügen jedoch nicht nur die Berzögerungen der Pforte die Schuld, sondern auch die Rivalität zwischen den verschiedenen Nationalitäten, die zu blutigen Konslitten und Altentaten gegen die friedlicke Bevölkerung führte. Die Mächte erklären, daß sie sich durch die Bernühungen revolutionärer Elemente in ihrem Berhalten nicht stören lassen werden und entschlossen sich in inchts zu verzögern, was das Wohlergehen der makedonischen Bevölkerung bessern, die würden jedoch keinen Versuch zur Störung des Status quo aus der Balkanhalbinsel gestatten, alle darauf der Bexsuschen Bersuche hindern und hossen, die Währegeln ergreisen werden, um eine Ernutigung und Rährung der revolutionären Bewegung in den kürksischen Produzen zu hindern.

16. Dezember. (Konstantinopel.) Da eine Einigung in der makedonischen Finanzkontrolle erzielt wird, werden Mytilene und Lemnos wieder geräumt.

#### 2. Bulgarieu.

7. Februar. Die Sobranje genehmigt ein Gesetz auf Einführung des Staatsmonopols auf Salz, Zündhölzer und Zigarettenpapier. — Das Gesetz sindet bei der Opposition und im Lande heftigen Widerspruch.

Februar. März. Fürst Ferdinand besucht Berlin, London, Paris. Die Reise gilt als Borbereitung einer politischen Attion.

Oktober. Robember. Die Regierung verbietet die Tagung des makedonischen revolutionären Kongresses. Der Kongreß tagt daher auf türkischem Gebiet und beschließt eine neue Organisation unter Heranziehung aller revolutionären Parteien.

20. Dezember. (Sofia.) Kongreß national-makebonischer Delegierten.

Er beschließt die Schaffung einer Organisation für das ganze Fürstentum mit dem Zwede der Sammlung von Geldmitteln zur Unterftügung der Wasedonier und unter Leitung eines fünfzehngliedrigen Verwaltungsausschusses, zusammengeset aus Bertretern aller bulgarischen Vertreien. Der Kongreß stellt als Bedingung für die Tätigkeit der neuen Organisation auf, daß sich die makedonischen Revolutionäre jeglicher Bandenbildung und Bassenanschaffung im Fürstentume, überhaupt jeglicher Bulgarien beunruhigenden oder kompromittierenden Tätigkeit enthalten. Die Organisation, welche eine konzentrische dilksaktion der gesamten bulgarischen Gesellschaft zugunsten der Makedonier vorstellt, wird auch das zuletzt gewählte neue makedonische Revolutionskomitee unterstüßen, solange dieses die geeinigten Revolutionäre repräsentiert.

#### 3. Egypten.

Anfang März. Eine Strafexpedition gegen die Ryam=Nyam im Gebiet Bahr el Ghazal, die im November 1904 von 2500 Mann begonnen wurde, wird siegreich beendet.

15. Dezember. Zwischen England und Egypten wird bas Briefporto von einem Benny eingeführt, bas im Berfehr zwischen England und seinen meisten Kolonien gultig ift.

## XVII. Rumänien.

- 3. Januar. Es wird ein konservatives Rabinett Cantacuzene gebilbet; am 5. wird die Rammer aufgelöst.
- 19. Februar. Schluß der Kammerwahlen. Die Regierung erhält eine große Mehrheit (157 gegen 15).
- 10. März. Der König eröffnet das Parlament und sagt in der Thronrede über die makedonische Frage:

Rumanien nehme lebhaftes Interesse an den in der Türkei lebenden Makedo-Rumanen. Die Regierung wolle, um ihre aktuelle Bolitik, die sie in dieser Frage einzuschlagen beabsichtige, durch einen ersten Schritt zu markieren, die unter dem Miniskerium Sturdza auf 300000 Franken reduzierte Subvention sir die rumanischen Schulen in der Türkei auf 600000 Franken und nach Besinden auf noch mehr erhöhen. Die in Salonik mit einer Agentur in Bitolia zu errichtende Rumanische Bank soll vorläusig mit einem Kapital von 200000 Franken ausgestattet werden.

2. April. (Deputiertenkammer.) Günstige Finanzlage. Finanzminister Jonesco legt das Budget 1905/6 vor. Danach belausen sich die Ausgaben auf 2921/2 Millionen Franken; das bedeutet eine Bermehrung um 5 Millionen gegen das Budget des vorhergehenden Jahres. Hiervon entfallen 2 Millionen auf ben Dienst bes Kriegsministeriums und  $1^{1}/_{2}$  Millionen auf ben Dienst ber Staatsschuld. Die Einkünste aus ben alten Steuern, die im Finanzjahr 1904/5 auf 235 Millionen veranschlagt waren, sind im Budget 1905/6 wegen bes schlechten Aussalls ber Ernte im vergangenen Jahre um  $7^{1}/_{2}$  Millionen niedriger mit 227 Millionen angelegt. Jur Ausgleichung werden neue Geldquellen erschlossen, die insegesamt 5 Millionen bringen sollen, von denen 4 Millionen auf die neue Weinsteuer entsallen. Tros der Mißernte des vergangenen Jahres ist immerhin noch die Realisserung des Voranschlages für 1904/5 zu erwarten, doch der Minderansas von  $7^{1}/_{2}$  Millionen im neuen Budgetanschlage von großer Vorsicht zeugt. Der Finanzminister legt serner einen Gesentwurf vor, der auf die Schaffung eines Reservesonds abzielt, welcher durch Zuweisung von 15 Prozent der Budgetüberschüsse gespeist werden soll. Für den Augenblick wird der Reservesonds 6 Millionen betragen, von denen 3 Millionen den unverändert gebliebenen Ueberschüssen von 1903 und die anderen 3 Millionen den Ueberschüssen von 1903/4 entnommen werden.

September. Rumänien und Griechenland brechen die diplomatischen Beziehungen ab wegen Differenzen über die Behandlung von Griechen in der Walachei.

14. Dezember. (Rammer.) Der Minister bes Auswärtigen erklärt über den Konflitt mit Griechenland:

Er habe es nicht unterlassen, ben rumänischen Gesandten im Auslande alle von den Griechen an den Rumänen in Makedonien begangenen Verbrechen telegraphisch mitzuteilen, worauf von den Großmächten durch die Botschafter in Konstantinopel und durch die Vertreter in Athen Kollektivschritte zugunsten der Rumänen unternommen wurden. Die Phorte habe darauf Truppen ausgeboten und mehrere griechische Wörderbanden aufgehoben. Griechenland scheine sich jedoch nicht entschließen zu können, die Lage zu verbessen. Rumäniens Beziehungen zu Griechenland seien nicht offiziell abgebrochen. Der Höslichkeitsbesuch, der zwischen dem rumänischen Gesandten und dem König von Griechenland in Wien ausgetauscht worden sie flunden in der Türkei plünderten, werde es keinen Frieden zwischen Kumänen in der Türkei plünderten, werde es keinen Frieden zwischen Kumänen und Griechenland geben.

## XVIII. Serbien.

30. Januar. Offizielle Erklärung über bie Haltung ber Königsmörber und ihre Tat.

Die Regierung erklärt in einer Bekanntmachung, sie besitze nicht anzuzweifelnde Bersicherungen, daß die an der Tat vom 11. Juni 1903 beteiligten Offiziere zu dem von dem früheren Chef der Presverwaltung Balugcio ins Werk gesetzten Zeitungsseldzuge gegen die Regierung in keiner Beziehung stehen, und daß diese Offiziere dieses Treiben sogar verurteilen, weil es das Bertrauen in die konstitutionelle Ordnung untergrabe und auf die großen, durch die Tat vom 11. Juni erworbenen Errungenschaften einen Schatten werfe. Die Offiziere mischen sich disher weber in politische Fragen noch in die Berwaltung des Landes und würden dies auch in Zukunft nicht tun. Indem sie ihr Leben für Serbiens Rettung vor Anarchie und Untergang einsetzen, hätten sie ein von ganz Serbien gebilligtes Bert vollbracht. Sie hätten nach der Tat die Berwaltung des Landes einer aus allen Parteien gebildeten Regierung übergeben und sich weiter in keine Staatsangelegenheit eingemischt.

Ende Januar. Anfang Februar. Das Kabinett Pasitsch reicht seine Entlassung ein, zieht sie aber nach längeren Verhandlungen mit dem König wieder zurück.

- 25. Mai. Das Kabinett Pasitsch tritt zurück. Es wird ein radikales Ministerium Stojanowitsch gebildet. Die Skupschtina wird ausgelöst.
- 25. Juli. Bei ben Wahlen zur Stupschtina erhält die Regierungspartei der selbständigen Radikalen die Mehrheit.
- 30. Juli. Rach Abschluß der Wahlen besteht die Stupschtina auß 80 Selbständig-Radikalen, 55 Gemäßigt-Radikalen, 14 Rationalisten, 3 Liberalen, 4 Fortschrittlern, 2 Sozialisten und 1 Bauernparteiler.
- 12. August. Es wird ein neues aus Jungraditalen bestehendes Kabinett unter bem Präsidium von Ljuba Stojanowitsch gebildet.
- 8. September. An ber türkischen Grenze kommt es infolge von Grenzüberschreitungen türkischer Solbaten zu blutigen Zusammenstößen zwischen den Grenztruppen.
- 24. Oktober. Die Skupschtina debattiert über die auswärtige Politik, wobei einige Abgeordnete scharfe Angriffe auf die Königsmörder richten und sie für die traurige Lage der inneren und auswärtigen Politik verantwortlich machen.
- 4. November. (Stupschtina.) Ministerpräsident Stojanowitsch führt aus, Serbien und Bulgarien müßten sich verständigen, um die Politik "der Balkan den Balkanbewohnern" durchführen zu können.

Ende Dezember. In Altferbien gibt es blutige Kämpfe zwischen Albanesen und serbischen Truppen.

Ende Dezember. Zwischen Serbien und Bulgarien finden Handelsvertragsverhandlungen statt, die zu einer Zollunion führen sollen. Es wird ein Protest Österreich-Ungarns dagegen erwartet.

### XIX. Griechenland.

- 4. Januar. Die Rammer wird aufgeloft.
- 5. März. Das Kabinett Delyannis erhält bei ben Kammerwahlen eine Mehrheit von 160 Deputierten gegen 76 oppositionelle.

21. Mai. (Rammer.) Debatte über Kreta.

Wit Bezug auf die Agitation in Kreta (S. 288) und die Aeußerungen Tittonis (S. 231) erklärt der Minister des Auswärtigen, die einzig logische und praktische Sösung der Frage sei die Bereinigung Kretas mit Griechenland. Die Befürchtungen, daß diese Berbindung auf die Berhältnisse auf dem Balkan zurückwirken könnte, seien sicherlich undegründet. Ministerpräsident Delyannis: Die griechische Regierung wünsche, das die provisorische Regierungsform auf Kreta ihr Ende sinde. Dies hänge aber von dem Willen der Garantiemächte ab. Griechenland müsse Geduld und Bertrauen zu der Regierung bei der Behandlung dieser Frage haben. Die Person des Prinzen Georg gebe die Sicherheit dafür, daß die Bereinigung mit Griechenland schließlich erfolgen werde. Wenn in der obersten Leitung der Geschäfte in Kreta ein Wechsel eintreten sollte, würde sich die Lage daselbst verschlimmern. Eine Besseung in Kreta wäre wohl schon eingetreten, wenn die Bewegung in Therisso, die er misbillige, nicht zum Ausbruch gekommen wäre. Er hosse, das die außerordentlichen Maßnahmen ausgegeben werden und daß Europa die Frage in günstiger Weise lösen werde, sobald die Umstände es gestatteten.

- 13. Juni. (Athen.) Der Ministerpräsibent Delyannis wird ermorbet. Infolgedeffen tritt bas Kabinett zurück und es wird ein Kabinett Ralli gebilbet (26. Juni).
- 23. November. (Piraus.) Eine internationale Flotte, bestehend aus Schiffen Österreich-Ungarns, Rußlands, Englands, Italiens, Frankreichs vereinigt sich unter dem Kommando eines österreichisch= ungarischen Admirals, um gegen die Pforte zu demonstrieren.
- 11. Dezember. Die Kammer tritt zusammen. Da das Ministerium bei der Präsidentenwahl keine absolute Mehrheit erhält, tritt es zuruck und es wird ein Kabinett Theotokis gebilbet.

# XX. Montenegro.

- 7. August. Fürst Nikolaus verspricht eine konstitutionelle Regierung und Preffreiheit.
- 19. Dezember. Der Fürst eröffnet eine Stupschtina, die eine Berfassung beraten soll.

#### XXI.

### Nord-Amerika.

4. Januar. Förderung der handelsmarine.

Der bem Repräsentantenhause vorgelegte Bericht über die Handelsmarine schlägt vor, daß Jahressubventionen von fünf Dollars für die Bruttotonne gewährt, serner Postdienstsubventionen bewilligt, eine Tonnagebesteuerung für ausländische Schiffe eingeführt und ein Freiwilligendienst für die Kriegssotte geschaffen werden soll. Im einzelnen wird vorgeschlagen, Subventionen für zehn neue Postlinien zu gewähren, von denen aber keine ihren Endpunkt in europäischen Hat. Der Bericht empsiehlt ferner, Naßregeln zu tressen, die geeignet sind, den Seehandel der Vereinigten Staaten mit Süd- und Mittelamerika, Südafrika und dem Orient zu heben und endlich den Mannschaften der Handelsmarine, die sich verpstichten, in Kriegszeiten bei der Kriegsslotte zu dienen, Prämien zu zahlen.

- 6. Januar. Das Repräfentantenhaus genehmigt bas Gefet über die Befestigung von häfen. Es wird festgestellt, daß augenblicklich 31 häfen geschützt find.
- 13. Februar. Da der Senat die Schiedsgerichtsverträge (vgl. 1904) abändert, erklärt der Präfident Roofevelt, sie den auswärtigen Mächten nicht vorlegen zu wollen.
- 21. Februar. (Kanaba). Die Regierung schlägt ein Gesetz vor, wonach zwei neue selbständige Provinzen, Alberta und Saskatchevan, mit konfessionellem Schulspstem gebildet werden sollen. — Dieser Vorschlag wird in protestantischen Kreisen heftig angegriffen.
- 9. März. Ein Gesetz über die Einwanderung wird vollzogen. Das Gesetz, das am 1. Juli 1905 in Kraft treten soll, bestimmt, daß jeder Schiffskapitän den Zollbeamten eine genaue beschworene Passagierlifte vorzulegen hat. Der Sekretär für Handel und Gewerbe soll besugt sein, von Zeit zu Zeit Borschriften über die Angaben, die die Liste zu enthalten hat, zu machen. Allgemein soll sie das Alter, das Geschlecht, sowie eine Anzeige darüber enthalten, ob der Passagier verheiratet und Bürger der Bereinigten Staaten ist, wie viel Gepäcksücke und welche Kabine er bei der Uedersahrt hatte. Auch die Passagiere, die auf der Reise gestorben sind, sollen ausgesührt werden.

13. März. (New-York.) Präfident Roofevelt halt auf dem Nationalkongreß der Mütter eine Rede über Raffenselbstmord und Mutterpflichten:

Welche wahre Mutter würde ihre Ersahrungen in Freud und Leid austauschen gegen ein Leben in kalter Selbstjucht, in stetem Bergnügen, und nur um der Bermeidung jeder Sorge willen, gegen ein Leben, das die höchste Bequemlichkeit und Luxus dietet, aber duchstäblich keinen Raum für Kinder übrig hat? Die Männer und Frauen, die absichtlich auf den höchsten Kindersegen verzichten, sei es aus Berdorbenheit, Odersächlichkeit, Kälte, zügelloser Genußsucht, oder aus der bloßen Unfähigkeit, Wicklich auf den höchsten, sügelloser Genußsucht, oder aus der bloßen Unfähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, solche Menschen verdienen nur tiese Verachtung, wie man sie für den Soldaten empfindet, der in der Schlacht davonläuft, oder für den Mann, der nicht arbeiten will für den Unterhalt derer, die von ihm abhängig sind. Daß es einen solchen Frauentypus im amerikanischen Leben gibt, zeigt die durch die Statistis bewiesene Tatsache, daß in einigen Gegenden die Jamilien abnehmen, und die erschreckend große Zahl der Scheidungen. Die Leichtigkeit der Scheidung ist ein Verderden für ein Volk, ein Fluch für die Gesellschaft, eine Bedrohung des Heims, eine Duelle des Unglücks sür Verheitatete und ein Anreiz zur Unsittlichteit, ein schlimmess Ding für die Männer und ein noch schlimmeres für die Frauen.

Anfang April. (Washington.) Reutralität Chinas.

Das Staatsbepartement publiziert die Korrespondenz über den Beitritt der Mächte zu dem Programm des Staatssetretars Hah, durch das die friegführenden Parteien in Oftasien bewogen wurden, die Neutralität Chinas zu respektieren. Die diplomatische Aktion war von Amerika auf Anregung Deutschlands unternommen worden.

4. April. (Washington.) Präsident Roosevelt wird feierlich in seine zweite Amtsperiode eingeführt. Er erläßt eine Botschaft an das amerikanische Bolk:

Rein Bolf ber Erbe habe mehr Grund zur Dankbarkeit gegen Gott als das amerikanische, da es vor allem in die Lage versett war, seiner Bohlsahrt und seinem Glücke leben zu können. Amerika habe es nicht nötig gehabt, für seine Eristenz gegen eine fremde Rasse zu kämpsen, aber doch habe das Leben Kraskanstrengungen herausgefordert. Der Erfolg, den das amerikanische Bolf in der Bergangenheit hatte und voraussichtlich auch zukünstig haben wird, sollte kein Gesühl eitlen Ruhmes erwecken, sondern das der Berantwortlichkeit und der Entschlossenheit; auch sollte es zeigen, daß unter einer freien Regierung ein mächtiges Bolk am besten gedeihen kann. . . "Wir sind eine große Nation geworden und müssen uns benehmen, wie es einem Bolke mit so großen Berpslichtungen geziemt; gegen alle anderen Nationen, große wie kleine, muß unsere Haltung die einer herzlichen und aufrichtigen Freundschaft sein. Während wir stets darauf bedacht sind, anderen kein Unrecht zuzussügen, müssen wir stets darauf bedacht sind, anderen kein Unrecht zuzussügen, müssen wir nicht weniger darauf bestehen, daß uns selbst kein Unrecht geschieht. Wir wünschen den Frieden der Gerechtigkeit; wir wünschen ihn, weil wir es für richtig halten, nicht weil wir uns sürchen. Keine schwache Nation, die mannhaft und gerecht handelt, würde jemals Grund haben, uns zu fürchten; keine starke Wacht würde jemals schifger noch als unsere Beziehungen zu den übrigen Wächten sind unsere Beziehungen zu den übrigen

zu unserer wunderbaren materiellen Wohlsahrt beigetragen haben, haben aber auch eine Sorge mit sich gebracht, die untrennbar ist von der Anhäufung großer Reichtümer in den Industriezentren. Wir haben daher eine große Verantwortlichteit uns selbst, der heutigen Welt und den kommenden Geschlechtern gegenüber. Wir brauchen die Aukunst nicht zu fürchten, dürsen uns aber den Ernst der unser harrenden Probleme nicht verhehten. Dazu müssen wir die Sigenschaften der praktischen Klugheit, des Wutes, der Kühnheit und der Ausdauer zeigen und vor allem die Ergebenheit für die erhabenen Iveale, die die Gründer und Erhalter unserer Kepublik groß machten."

17. April. Der Oberste Gerichtshof erklärt ein Gesetz, das die Arbeitszeit in den Bäckereien auf zehn Stunden täglich und auf 60 wöchentlich sestzetz, für versassungswidrig, weil es der freien Ausübung der Kontraktrechte widerstreite.

April. Mai. (Chicago.) Bei Ausständen der Fuhrleute und Holzarbeiter kommt es zu großen Unruhen.

8. Juni. Präfibent Roosevelt richtet nach einigen Bespreschungen mit dem rufsischen und japanischen Geschäftsträger folgens ben Friedensvorschlag nach Betersburg und Tokio:

Ich halte die Zeit für gekommen, daß ich mich im Interesse ber gesamten Wenscheit bemühen muß, wenn möglich, den schrecklichen und beklagenswerten Kampf zu Ende zu dringen. Die Bereinigten Staaten sind mit Japan und Kußland durch Bande der Freundschast und des gegenseitigen Wohlwollens verbunden und sind daher für beide in gleicher Weise interessert. Der Fortschritt der Welt wird durch den Krieg zwischen zwei großen Völkern gehemmt. Ich ditte die russische und die japanische Regierung dringend, nicht nur um ihrer selbst willen, sondern im Interesse der ganzen zivilssierten Welt in direkte Friedensverhandlungen einzutreten. Ich schlage vor, daß diese Friedensverhandlungen direkt und ausschließlich zwischen den kriegssprenden Ländern geführt werden; mit anderen Worten, daß russische und japanische Verodumächtigte ohne Vermittler zusammentreten und sehen, od es nicht möglich ist, daß die beiden Mächte Friedensbedingungen eingehen. Ich ditte die russische deine Machte Friedensbedingungen eingehen. Ich ditte die russische die Japanische Regierung ernstlich, jetzt einer solchen Zusammenkunft zuzustimmen, und din bereit, alles zu tun, was ich kann, salls die beiden in Frage kommenden Mächte meine Dienste die der Vereindarung der Präliminarien, was den Ort und die Beit betrifft, für nüßlich halten. Aber auch wenn diese Präliminarien zwischen den beiden Mächten diest oder auf anderem Wege vereindart werden, werde ich hocherfreut sein. Wein einziger Zwed ist, eine Zusammenkunft zustande zu dringen, welche, wie die ganze zivilisserte Welt von Herzen wünscht, den Frieden herbeisühren möge.

Juni. Der Gesandte in Venezuela, Bowen, wird entlassen, weil er unerlaubte Gelbgeschäfte betrieben hat. Der Hilfssekretär des Auswärtigen Loomis erhält aus demselben Grunde einen scharfen Berweis.

1. Juli. Staatssetretär des Auswärtigen John Hay in Newbury (New-Hampshire) †. Geboren 1838, im Bürgerkriege Abjutant

Lincolns, 1897 Botschafter in London, 1898 Staatssekretär. — Sein Rachfolger wird ber Abvokat Clihu Root.

7. Juli. (Ranaba.) Zollpolitik.

Bei ber Borlegung bes Budgets erklärt Finanzminister Fielbing es als Absicht ber Regierung, bei ber Revision ber Zolltarise eine Borzugsbehandlung Englands gegenüber allen anderen Staaten vorzunehmen, einen Minimaltaris ben Staaten gegenüber zu schaffen, die den Handel mit Kanada begünstigen, und einen Maximaltaris für jene, deren Tarisgesetzgebung geeignet sei, den Handel mit Kanada auszuschließen.

21. Juli. Durch eine Explosion auf einem Kriegsschiff in San Diego (Kalifornien) kommen gegen 50 Menschen um.

Juli. Über die Einwanderung in die Bereinigten Staaten vom 1. Juli 1903 bis 30. Juni 1904 wird mitgeteilt:

Die Gesanteinwanderung betrug 1026 499 Köpse, gegen 812870 im Borjahre. Davon lieserte Desterreich im letzten Jahre 111990, Ungarn 163703, das Deutsche Reich 40574, Italien 221479, Rußland und Finnsland 184897, England 64709, Irland 52945 und Schottland 16977. Im Bergleich zum Vorjahre hat die Einwanderung aus dem Deutschen Reich um 5806 Personen abgenommen, hingegen die Einwanderung aus Oesterreich-Ungarn um 98537 Personen zugenommen. Die Einwanderung aus Desterreich-Ungarn um 98537 Personen zugenommen. Die Einwanderung aus Kersonen aus. Die Einwanderung aus Kußland hat um 39756 zugenommen, die von England um 26083 und die von Irland um 16803 Personen. Die nächstgrößte Zunahme weist Schottland mit 5888 Personen auf.

August. September. (Portsmouth.) Verhandlungen und Friedensschluß zwischen Rußland und Japan.

Um 5. August beginnen die Bevollmächtigten — für Rußland Witte und Rosen, für Japan Komura und Takahira — die Verhandlungen, am 29. einigen sie sich über die Bedingungen, am 5. September unterzeichnen sie den Friedensvertrag.

Art. 1 stellt die Wiederherstellung des Friedens und der Freundsichaft zwischen den Herrschern, Staaten, Untertanen und Ländern der bis-

herigen Rriegführenden feft.

Art. 2. Rußland anerkennt, daß von politischem, militärischem und verwaltungsrechtlichem Standpunkt aus die Interessen Japans in Korea vorherrschend sind und wird sich nicht den Maßnahmen der Leitung des Schutzes und der Aussicht widersetzen, die Japan in Korea in Uebereinstimmung mit der koreanischen Regierung anzuordnen für nötig erachtet. Die russischen Unternehmungen in Korea genießen die gleichen Rechte wie die Unternehmungen der Staatsangehörigen anderer Länder. "Es wird vereindart, daß, um allen Anlaß zu Mißverständnissen zu vermeiden, die beiden vertragsschließenden Parteien an der russischen sie Sicherheit des russischen oder koreanischen Aafnahme enthalten werden, die die Sicherheit des russischen oder koreanischen Territoriums bedrohen könnten."

Art. 3. "Japan und Rußland verpslichten sich gegenseitig 1. die Mandschurei gleichzeitig zu räumen, ausgenommen das Bachtgebiet auf der Liautung-Halbinsel, gemäß dem Bestimmungen des ersten Zusapartisels des Friedensvertrages; 2. vollständig wieder an China zur ausschließlichen Berwaltung alle Teile der Mandschurei zurüczzgeben, die jetzt besetzt oder im Machtbereich der japanischen oder russischen Truppen sind, mit Aus-

nahme bes oben erwähnten Gebietes. Die taiferlich ruffische Regierung erflart, daß fie in ber Manbichurei feine territorialen Borteile, Borgugstommissionen ober ausschließliche Konzessionen besitt, die die dinesische Souveranitat beeintrachtigen ober unvereinbar mit bem Grundfat ber Gleichberechtigung find."

Art. 4. Rugland und Japan verpflichten sich gegenseitig, ben alle Rationen im gleichen Mage berührenden Magnahmen, die China zur Hebung bes Handels und der Industrie in der Mandschurei treffen konnte,

keinerlei hindernisse in den Weg zu legen. Art. 5. Die russischen Bachtgebiete von Port Arthur und die an Dalny angrenzenden Gebiete und Gemäffer gehen ganglich auf Japan über; aber alle von privaten Personen oder Gesellschaften erworbenen Rechte

follen unberührt bleiben.

Art. 6 trifft Bestimmungen über die Teilung der mandschurischen Gisenbahn und sest fest, daß Japan für seine Teilstrecke Gruben erwirbt und verwaltet, ferner daß beiden Parteien ganzliche Handelsfreiheit auf bem expropriiertem Gebiet eingeräumt wird. Es fehlt ber im früheren Auszug erwähnte Bassus, in dem es hieß, daß die Rechte von privaten Barteien oder Privatunternehmungen durch die Abmachungen nicht berührt würden; es wird aber bestimmt, daß die Besitzrechte ruffischer Untertanen unberührt bleiben. Bieberholt wird Ruglands und Japans Berpflichtung anerkannt, Chinas Zustimmung zu ben Abmachungen zu erlangen. Die in früheren Berfionen bes Artitels 6 aufgeführte Beftimmung, daß beibe Barteien die Freiheit haben follen, in dem expropriierten Gisenbahngebiet alle ihnen munichenswert ericheinenden Magnahmen zu treffen, fehlt in dem offiziellen Text bes Artifels.

Art. 7. "Japan und Rugland verpflichten sich, ihre Gijenbahnen in der Mandschurei ausschließlich zu kommerziellen und induftriellen, alfo in feiner Beife zu ftrategischen Zweden zu benuten. Diefe Ginfchrantung betrifft aber nicht bie Gifenbahn im Pachtgebiete auf ber Liautung-

Halbinfel."

Art. 8. Die japanische und russische Regierung werden, um ben Berkehr zu fördern und zu erleichtern, sobald als möglich ein Separat-Abkommen treffen über die Regulierung des Berkehrs auf den Berbindungs-

strecken ihrer Eisenbahnen in der Mandschurei.

Art. 9 behandelt die Abtretung des südlichen Teiles von Sachalin an Japan. In bem letten Abfat diefes Artitels wird gefagt: "Japan und Rugland kommen überein, in ihren Gebieten auf Sachalin ober ben angrenzenden Inseln keine Besestigung ober andere militärische Werke anzulegen. Sie verpstichten sich auch gegenseitig, keine militärischen Waß-nahmen zu treffen, die die Freiheit der Schiffahrt in der La Perouse-Straße und der Tartaren-Straße beeinträchtigen können."

Art. 10 präzisiert das Berhältnis der ruffischen Untertanen im füdlichen Teil von Sachalin, ferner behandelt er die Gerechtsame in ben russischen Territorial-Gewässern und im Japanischen und Ochopkischen Meere, sowie in der Behring-See. Es wird ftipuliert, daß biese Abmachungen die Gerechtsame nicht berühren sollen, die russischen oder anderen

Staatsangehörigen in biefem Gebiete bereits gehören.

Urt. 12. "Da ber Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Japan und Rugland durch den Krieg annulliert worden ist, verpflichtet sich die kaiserlich russische und die kaiserlich japanische Regierung als Grundlage ihrer Handelsbeziehungen bis zum Abschlusse eines neuen Handels- und Schiffahrtsvertrages, der auf der Basis des bis zum Kriege in Kraft gewesenen erfolgen foll, die gegenseitige Weiftbegunftigung anzunehmen, in

welche eingeschloffen werben die Einfuhr- und Ausfuhrzölle, die Transit-Formalitäten, die Tonnengelber, sowie die Zulassung und Behanblung von Beamten und Staatsangehörigen, sowie die Schisse des einen Landes in

bem Gebiet bes anderen.

Art. 13 behandelt die gegenseitige Rudgabe ber Rriegsgefangenen und die Bezahlung der durch beren Unterhalt entftandenen Kosten. Rußland verpflichtet sich, an Japan so bald als möglich die Differenz zwischen den von Japan und den von Rußland dafür ausgegebenen fattischen Betrag zurudzuerstatten.

Art. 14 trifft Bestimmungen über bie Ratifizierung bes Friedens-

vertrages.

Art. 15 sieht vor, daß, da der Vertrag in französischer und englischer Sprache abgefaßt ift, in benjenigen Fällen, in benen bezüglich der Auslegung des Bertragstextes Zweisel entstehen möchten, der französische Wortlaut als maßgebend gelten soll.

Es folgen zwei Zusapartitel. Der erfte fest feft, bag bie heere ber beiben Lander im Berlauf von achtzehn Monaten nach dem Intrafttreten bes Bertrages aus ber Manbichurei zurückzesen werden sollen, natürlich abgesehen vom Pachtgebiet auf der Stautung-Halbinsel. Die Zahl der Soldaten, die zur Bewachung der Eisenbahn pro Kilometer für beide Parteien zugelassen werden, ist noch nicht seitgesett. Die Kommandeure der beiden heere haben diese ift noch nicht jeftgejest. Die Kommandeure der betden zeere haben diese Zahl so niedrig zu normieren, wie es unter Wahrung der Sicherheit der berbetreffenden Streden irgend ersorberlich ift. Die Zahl 15 wird lediglich als Wazimalzahl angegeben. Der zweite Zusapartikel, der Sachalin betrifft, sieht dor, daß die Abgrenzungskommission, soweit die topographischen Verhältnisse es gestatten, den fünfzigsten Breitegrad als Grenze sessignen son dieser Linie für notwendig befunden werden, gemeinsam ein in allen Punkten der Abmachung entsprechender Ausgleich vorzunehmen ift. Die Arbeit ber Abgrengungstommiffion foll ber Buftanbigfeit ber vertragichließenben Barteien unterliegen.

September. Die New-Porker Handelskammer forbert bie Sandelstammern und ähnliche Körperschaften in allen größeren Stäbten auf, einmutig auf ben Abichlug von Gegenseitigkeitsverträgen mit Deutschland, Frankreich und Rugland hinzuwirken.

14. Oftober. (Washington.) Telegramme aus Betersburg und Tokio melben, daß die Raifer von Rugland und Japan ben Friedensvertrag unterzeichnet haben. Der Krieg ift damit offiziell beenbet.

Ottober. Zwischen ben Bereinigten Staaten und ber Regierung von Neufundland brechen Differenzen aus, weil Neufundland bie Fischerei ber Ameritaner in ber Bay of Jelands nicht gestatten will.

18. Ottober. (Atlanta.) Präfident Roosevelt erklärt in einer Rebe, die Bereinigten Staaten mußten die Ordnung im Raraibischen Meer aufrecht erhalten, aber fie würden fich nur in Angelegenheiten eines Nachbarn einmischen, wenn fie ihm damit einen Dienft erwiefen.

- 9./20. November. (New-York.) Besuch eines britischen Geschwaders unter dem Prinzen von Battenberg. Ein Teil der Presse
  und des Publikums zeigt Abneigung gegen den Besuch.
- 29. November. Der deutsche Botschafter kündigt das deutschamerikanische Handelsabkommen vom 10. Juli 1900 zum 1. März 1906.
- 4. Dezember. (Washington.) Der Kongreß wird eröffnet. Botschaft bes Präfibenten Roosevelt über die Wirtschaftspolitik, Trusts, Versicherungswesen, Finanzen, Monroedoktrin.

Die wirtschaftliche Lage sei sehr gunftig. hinsichtlich ber wirtschaftlichen Rorporationen muffe burchaus anertannt werben, bag fie in einem Lande wie Amerika ungeheuer viel Gutes geleifetet. Jede sollte beshalb begunstigt werden, solange sie Gutes wirkt, aber scharf angesagt werden, sobald sie gegen Geseh und Gerechtigkeit handelt. Die die Korporationen betreffende Gesetzelbung dürfe nicht von den einzelnen Staaten, sondern muffe von der nationalen Regierung ausgehen. Er — der Prafident glaube, daß eine Regelung ihrer Berhaltniffe und die Aufficht über Diefelben burch einen Gesetzgebungsatt bes Kongreffes erreicht werden tonne. Wenn bas fich aber als unmöglich erweisen follte, so murbe es notig fein, bag ber das sich aber als unmöglich erweisen sollte, so wurde es notig sein, das der nationalen Regierung weitestgehende Bollmacht durch eine entsprechende Uenderung der Bersassung erteilt werde. Bon den Mistöräuchen, die bei den Korporationen vorkämen, sei vielleicht der hauptsächlichste, wenn auch sicherlich nicht der einzige, die Uederkapitalisserung, die gewöhnlich das Resultat unredlichen Borgehens ist. Das erste, was geschehen müsse, sei, wie schon in der Botschaft vom letzen 6. Dezember ausgesührt, eine gesesliche Regelung einer wirksamen Aussicht der Zenasportgesellschaften, welche ihren Betrieb über mehrere Einzelstaaten erstrecken. Um besten wurde der Kongreß diese Aufsicht einer administrativen Behörde übertragen, welche über die Hohe ber Raten zu entscheiden und einen Minimal- und einen Maximaltarif festzusezen hätte. Schwere Strafen mußten auf die Umgehung biefer Borichriften gefest werben. Ferner fei ningten auf die Umgegung beter vollchiften gelest werden. Fetner seine Beaussichtigung der Rechnungssührung der Eisenbahnen ins Leben zu rusen, ähnlich der bestehenden Aussicht über die Rationalbanken. Nach einigen Andeutungen über wünschenswerte soziale Maßregeln zum Schutze von Arbeitern sowie Frauen und Kindern in der Industrie geht die Botschaft auf das Versicherungswesen über. Herr hätten die neuesten Ereignisse gezeigt, daß unter manchen führenden Berfonen febr fragliche Ehrbegriffe herrschien und daß gegen deren Gebaren das Bublitum durch eine angemeffene Aufficht feitens ber Nationalregierung in Schut zu nehmen fei; benn der Einzelstaat sei unfähig, diese Auflicht über eine Geseuschaft zu führen, die nach den Gesetzen eines anderen Staates gegründet sei und den größeren Teil ihrer Geschäfte in anderen Staaten betreibe. Uebergebend auf die Finanglage bes Landes fagt ber Prafibent: Wenn unfere Ausgaben nicht innerhalb ber Grenzen unferer Ginnahmen gehalten werden konnen. muffen die Gesete, welche die Einnahmen festiegen, geandert werben. Doch ist diese Angelegenheit noch nicht spruchreif. Es sollte in Erwägung gezogen werben, ob es nicht wünschenswert ware, daß die Zollgesetzebung die Anwendung von Maximal- und Minimaltarifen gegen ober zugunften von anderen Nationen gestattet, um eine gewisse Gegenfeitigfeit der Behandlung awischen anderen Nationen und uns zu ermöglichen. In Sinsicht auf weitere als rein wirtschaftliche Rücksichten wurde es wünschenswert sein, engere

: 1

Handelsbeziehungen mit den anderen Bölfern diesek Kontinentes herbeizuführen. Eine Politik der Sparsamkeit sei ernstlich zu empsehlen, doch nicht am falschen Plaze. An der Marine Abstriche zu machen, wäre ein Verdren gegen die Ration, oder nicht alle Arbeiten am Banamakanal zu sorbrechen gegen die Ration, oder nicht alle Arbeiten am Banamakanal zu sortschen, eine große Torheit. In betress der Monroedoktrin erklärt die Botschaft, die Bereinigten Staaten hätten keine Anneziondselüste gegenüber den süblichen Republiken, sondern hätten nur die Wohlfahrt aller im Auge. Wenn eine sübliche Republik z. B. einen Bürger einer fremden Nation verletzt hätte, nötige die Doktrin die Bereinigten Staaten nicht zum Sinschreiten, um sie vor Bestrasung zu schüßten. Im Falle, daß es nur um Schuldverhältnisse sich handle, sei die Sache schwieriger. Der beste Ausweg sei dann, daß die Bereinigten Staaten durch Bermittelung ein Einschreiten fremder Mächte zu verhüten suchten. Besonders geht sie auf den Fall von San Domingo ein. Hier habe die Regierung, um ein gewaltsames Borgehen europäischer Regierungen zu vermeiden, ein Absommen in die Wege geleitet, das San Domingo instand sehen solle, den gerechten Forderungen der Schuldner zu genügen. Dieses Absommen liege dem Senate vor. Die Armee, so kein sie sei, und die Marine seine bei höchster Leistungsfähigkeit zu erhalten. In der Einwandererfrage — die Zahl der Einwanderer hatte vom 30. Juni 1904 bis 30. Juni 1905 die enorme höhe von 1028000 Bersonen — wünscht die Botschaft verschärfte Gesehe und regt eine internationale Konserenz zur Regelung bieser Frage von mehr als nationaler Bedeutung an. Beiter wird der befriediegende Austand der Philippinen Hervorgehoben und die Beschiedung von Hawaii energisch beschiedungerie Schließlich empsiehlt der Präsident dem Kongreß aufs entschiedenske, ohne Berzug eine genügende Summe zu bewilligen, um die lausenden Ausgaben sür den Panamakanal zu deden.

# XXII. Mittel= und Süd=Amerifa.

Anfang Januar. Chile bementiert das Gerücht, daß es mit Rufland über den Berkauf von Kriegsschiffen unterhandle.

22. Januar. Bertrag zwischen Santo Domingo und ben Bereinigten Staaten.

Die Regierung und der Gesandte der Vereinigten Staaten unterzeichnen ein Protokoll, worin die Vereinigten Staaten die Unversehrtheit des Gebietes von San Domingo garantieren und worin sie die Verantwortung übernehmen, die innere und die äußere Schuld der Republik zu ordnen. Sie werden die Bedingungen der Bezahlung festsehen, unrechtmäßige Ansprücke zurückweisen, über die Rechtsgültigkeit und den Betrag der schwedenden Forderungen entscheiden und die Zollverwaltung übernehmen. Die Beamten derselben sind aber den Gesehen von San Domingo unterworsen. Die Bereinigten Staaten werden ferner für notwendige Auszgaben 45 Proz. der Zolleinnahmen der Regierung von San Domingo zustellen und die Beamten der Roll- und Steuerverwaltung und die Zinsen der

äußeren und inneren Schulb bezahlen. Der ganze Ueberschuß verbleibt bis zum Jahresende in der Staatskaffe und wird von der Regierung von San Domingo zur Bezahlung der Schulben verwandt werden.

Anfang Februar. (Argentinien.) Der Ministerrat verhängt wegen Unruhen ben Belagerungszustand über das ganze Land für einen Monat.

März. (Venezuela.) Frankreich broht mit Sewaltmaßregeln, falls die Forderungen der französischen Kabelgesellschaft, deren Konzession Präsident Castro kassieren will, nicht erfüllt werden.

- 6. Mai Ruba schließt mit England einen Freundschaftsund Handelsvertrag. — England erhält die Meistbegünstigung nicht, ba diese allein die Vereinigten Staaten genießen sollen.
  - 1. Auguft. (Chile.) Bilbung eines Ministeriums Orrega. Anfang September. Revolution in Kolumbien.

Mitte September. Panama und Cofta Rica verhandeln nach Melbungen New-Yorker Blätter über eine Bereinigung beiber Staaten.

- 8. Ottober. (Argentinien.) Wegen Unruhen mahrend eines Streits wird ber Belagerungszuftand auf brei Monate verhängt.
- 22. Oktober. (Chile.) Es wird ein Ministerium Cruchaga gebildet. Am 24. bricht in Santiago ein großer Tumult aus, weil die Regierung den ZoU auf argentinisches Vieh nicht beseitigen will. Polizei und Militär müssen einschreiten; gegen 60 Personen werden getötet.

Mitte Dezember. (Benezuela.) In den Berhandlungen mit Frankreich läßt sich Präsident Castro eine Beleidigung Frankreichs zu schulden kommen. Er zieht auf Vorstellung der Vereinigten Staaten die Note zurück, da Frankreich mit Absendung eines Geschwaders droht.

Ende Dezember. (Britisch-Gunana.) Ausständige Dockarbeiter in Georgetown plündern Läden und bedrohen die Regierungsgebäude. Marinemannschaften stellen die Ordnung her.

Dezember. Aufftand und Bürgertrieg in Santo Domingo.

## XXIII. Auftralien und Südsee.

Anfang Februar. (Auftralien.) Da die auftralische Regierung verlangt, daß auf den Postdampsern lediglich weiße Arbeitsträfte angestellt werden sollen und keine Schiffsgesellschaft sich hierauf einläßt, so wird der regelmäßige Postverkehr zwischen Australien und Europa unterbrochen.

30. Juni. (Australien.) Das Bundesparlament spricht der Regierung sein Mißtrauen aus. — Am 6. Juli tritt das Ministerium Reid zurück und es wird ein Kabinett Deakin gebildet.

## XXIV. Afrifa.

Ende Dezember 1904. Anfang Januar. (Marokko.) Die Truppen bes Sultans werben vom Prätendenten Bu Hamara bei Ubjida an der algerischen Grenze geschlagen. — Der Sultan zieht die gegen die fremden Beamten angekündigten Maßregeln zurück. (Bgl. 1904.)

9. Januar. (Deutsch=Togo.) Eine Verordnung bestimmt, daß in allen Schulen bes Schutzebietes als Unterrichtssprache außer ber Landessprache vom 1. Januar 1906 ab nur die deutsche Sprache zugelaffen ist.

Ende Januar. (Deutsch-Südwestafrika.) Nach Mitteilungen der englischen Regierung haben sich dis Ende November mehrere Häuptlinge und 1800 Hereros auf englisches Gebiet geslüchtet.

- 12. Februar. (Abeffinien.) Die deutsche Gesandtschaft langt in Abis Abeba an und wird am 19. vom Regus empfangen.
- 7. März. (Abeffinien.) Ein Handelsvertrag mit Deutschland wird in Abis Abeba unterzeichnet. Die deutsche Mission kehrt hierauf zurud.
- 19. März. (Maroffo.) Der Rebell Raisuli wird zum Gouberneur einiger Stämme ernannt.

31. März. (Marokko.) Besuch des Deutschen Kaisers in Tanger. Der Kaiser wird begrüßt von dem Oheim und Bertreter des Sultans, Abdel-Walek; auf der deutschen Gesandtschaft empfängt der Kaiser die fremden Diplomaten und die Vertreter der deutschen Kolonie. — Auf die Begrüßungsansprache des marrokkan. Vertreters im Hafen erwidert der

fremben Diplomaten und die Bertreter der deutschen Kolonie. — Auf die Begrüßungsansprache des marrottan. Bertreters im hafen erwidert der Kaiser, er ersuche, dem Sultan für die Entsendung der außerordentlichen Gesandtschaft, sowie für die großartigen Borbereitungen, die für den Empfang getroffen wurden, den Dank auszusprechen. Er habe großes Interesse an dem Wohlergehen und Gedeihen des marotkanischen Reiches, besuche den Sultan als unabhängigen Herrscher und hoffe, daß unter der herrschaft des Sultans ein freies Marotko der friedlichen Konkurrenz aller Kationen

ohne Monopole und ohne Ausschließung eröffnet werden wurde.

Auf der deutschen Gesandischaft verlieft Abd-el-Malet ein Schreiben des Sultans, in welchem gesagt wird: Der Sultan bleibe eingedent der Freundschaft, die immer zwischen seinen Borsahren und Deutschland der standen habe; er sei von dem Wunsche beseelt, diese freundschaftlichen Beziehungen in jeder Weise zu erweitern und zu beträftigen. Kaiser Wilhelm dankt in der Erwiderung für die Ausdrücke der aufrichtigen Freundschaft, die die Botschaft enthalte: Er teile die Gefühle des Sultans und stimme den Worten Abd-el-Walets über die göttliche Allmacht und Weiseheit, die das Schicksal der Volker lenke, zu und hege aufrichtige Wünscheit, die dentwicklung und die Wohlfahrt des marotkanischen Keiches ebensches ebenschen zum Besten seiner Untertanen wie dem der anderen europäischen Nationen, die dort Handel treiben, und zwar, wie er hoffe, auf dem Boden völliger Eleichberechtigung.

Rach brei Stunden Aufenthalt geht der Raifer nach Gibraltar in See.

März. April. (Deutsch-Südwestafrika.) In Patrouillengesechten unweit Bethanien und Packriem fallen 1 Ofsizier und 9 Unterossiziere und Reiter (Ende März). — Um 7. April stürmt eine Kompanie südlich von Rurudas nach siebenstündigem Kampse eine von 200 Mann gehaltene Stellung. — Um 27. April sallen in einem siegreichen Gesecht mit Morenga 6 Deutsche.

25. April. (Britisch=Südafrika.) Für Transvaal wird eine neue Verfassung erlassen.

Die neue Versassung sieht eine gesetzgebende Versammlung vor, welche aus dem Gouverneur-Stellvertreter, 6 bis 9 von der Regierung ernannten und 30 bis 35 gewählten Witgliedern bestehen soll. Jedermann, der Burgher der früheren Republik und für den ersten Volksrat wahlberechtigt war, ebenso die weißen englischen Untertanen, welche Grundstüde im Werte von 10 Pfund Sterling jährlicher Rente oder ein Kapital im Werte von 100 Pfb. St. besigen, sind zur Stimmadgabe berechtigt. Das Bahlrecht ift also nur den Beißen gesichert, doch muß der Gouverneur für jeden Geseyntwurf, welcher die politischen Rechte der Schwarzen einschränkt, die Genehmigung der Reichsregierung einholen. Die Verhandlungen sollen englisch geführt werden. Der Präsident soll jedoch berechtigt sein, den einzelnen Witgliedern den Gebrauch der holländischen Sprache zu gestatten.

11. Mai. (Marokko.) Der beutsche Gesandte Graf Tattenbach langt in Tanger an und wird seierlich empfangen. Am 16. empfängt ihn der Sultan.

19. Mai. (Deutsch = Subwestafrika.) Der Hottentotten= bäuptling Morenga wird über die englische Grenze gejagt.

Mai. (Deutsch-Ramerun.) Zwischen ben Flüffen Njong und Djah brechen Unruhen aus.

3. Juni. (Marotto.) Die Gefandten erhalten folgende Ginlabung der Mächte zu einer Ronfereng:

Seine scherifische Majestät befiehlt mir, alle Mächte einzulaben, in Tanger eine Konferenz abzuhalten, an der die geehrten Bertreter dieser Mächte und die Bertreter bes Maghzen teilnehmen follen, um über die Art und Weise zu verhandeln, in der Resormen zur Durchführung gelangen sollen, die Seine scherifische Majestät in seinem Reiche einzusühren beschlossen hat. Diese Konferenz soll wichtige Tagesfragen erwägen und auch die Frage der Kosten, welche die Einführung der Resormen notwendigerweise herbeissühren wird, in Betracht ziehen. Wir laden Sie demgemäß hierdurch ein, Ihrer Regierung von bem Inhalte Diefer Borte Renntnis ju geben und um Autoriserung zu bitten, an gesagter Konferenz teilzunehmen. Wir bitten Sie uns nach Empfang bes Bescheibes Antwort zu geben.
Gegeben am Hofe von Fez, ben 25. Ribia Cloul 1325 (30. Mai 1905).

Mahomed Belel Arbi Torres.

Im Laufe bes Juni und Juli nehmen bie Machte bie Ginlabung an.

4. Juli. (Britisch-Südafrika.) In Bretoria protestiert eine Deputation von Buren gegen die neue Verfaffung, weil fie ben englischen Solbaten Wahlrecht verleihe, die hollandische Sprache benachteilige und weil die Wählerliften parteiisch aufgestellt feien.

14./17. Juli. (Deutsch-Südwestafrita.) Die Hottentotten werben in zwei Gefechten geschlagen. Dabei fallen 15 Deutsche.

18. Juli. (Togo.) Die Küftenbahn Lome-Anecho wird bem Verkehr übergeben.

Anfang August. (Sübafrika.) Rach englischen Berichten befindet sich der Hererooberhäuptling Samuel Maharero mit 730 Müchtlingen im englischen Bolizeigewahrfam.

August. (Deutsch = Oftafrita.) In den Matumbibergen und in ben Bezirken Donda und Liwale brechen Unruhen aus. Mehrere Sändler und Unfiedler und fünf tatholische Miffionare, barunter ber Bischof Spies, werben ermorbet. — Ein Kreuzer landet Mannschaften und aus Deutschland wird ein Detachement Seefoldaten zu bilfe geschickt.

- 21. August. (Deutsch-Südwestafrika.) Der Raiser gemahrt bem Couverneur Oberft Leutwein den Abschied und ernennt ben Generalkonful b. Lindequift jum Gouverneur.
- 24. August. (Marotto.) Da die marottanische Regierung algerische Untertanen festgenommen hat, forbert Frankreich unter Undrohung militärischer Demonstrationen ihre Freilaffung. - Um Europäifder Geididtstalenber. XLVI.

7. September werben die Verhafteten unter Entschuldigungen freigelaffen.

September. (Britisch-Sübafrika.) Unter ben Basutos bricht eine Bewegung aus. Rach ber "Daily Mail" ist sie zurück-zusühren auf von der kapländischen Presse erfundene und verbreitete Nachrichten von großen Niederlagen der Deutschen.

13. September. (Deutsch=Südwestafrika.) Die Hotten= totten werben bei Haruchas geschlagen und verlieren 60 Tote.

September. (Deutsch=Oftafrita.) Die Wangoni schließen sich bem Aufstand an.

September. (Deutsch-Südwestafrita.) In Gesechten gegen streifende Herero werben 250 getotet, 767 gefangen. 1 Deutscher fällt, 2 werden verwundet.

Oktober. November. Dezember. (Deutsch-Oftafrika.) In vielen Gefechten erleiden die Insurgenten große Verluste, die Deutsichen verlieren nur einige Tote und Berwundete.

- 4. Oktober. (Marokko.) Der Bertrag über einen beutschen Borschuß von 10 Millionen Mark wird unterzeichnet.
- 12. Oktober. (Deutsch-Südwestafrika.) Eine Hottentottenbande wird überfallen und verliert 50 Tote. — Ein deutscher Posten bei Schuitdrift wird überfallen und verliert 1 Ofsizier und 7 Mann (7. Oktober).
- 23. Oktober. (Marokko.) Ein englischer Kreuzer erzwingt nach längerer Verhandlung die Auslieserung zweier englischer Offiziere, die von Eingeborenen bei Ceuta überfallen und weggeschleppt waren. Die marokkanische Regierung erkauft die Freilassung durch bie Räuber mit der Freigebung mehrerer verhafteter Insurgenten.
- 25. Oktober. (Portugiesisch=Beftafrita.) Ginige Truppen=abteilungen schlagen aufständische Eingeborene bei Quiffange.
- 3. Rovember. (Deutsch=Subwestafrita.) henbrit Witboi ftirbt an einer Wunde.
- 19. November. (Deutsch-Südwestafrika.) Generalleutnant v. Trotha verläßt das Schutzebiet.
- 28. November. (Algier.) In Biserta kommt es zu einer großen Schlägerei zwischen zwei Regimentern; es gibt mehrere Tote und viele Verwundete.

Ende November. (Deutsch-Südwestafrika.) Der Hottentottenkapitän Isaak Witboi und der Kapitän der Veldschoendragers unterwerfen sich. — Auch der Widerstand der Hereros gilt als gebrochen. 8. Dezember. (Deutsch = Südwestafrika.) In Gesechten mit Hottentotten fallen 5 Deutsche.

Mitte Dezember. Grenzsperre zwischen dem englischen Sudan und Kongostaat.

Die Regierung bes Sudan erließ eine Bekanntmachung, wonach kein Fahrzeug die Barre auf dem Weißen Niel ohne besondere Erlaubnis passieren darf mit dem ausgesprochen Zwede, das vom Kongosreistaate gepachtete Gediet von jedem Berkehr mit dem Norden abzuschneiden. Beranlaßt ist diese Maßnahme durch die durch Truppen des Kongosreistaates ersolgte Besetung eines Teiles des Gebietes zwischen der Kongo-Nil-Wasserscheide und dem fünsten Grad nördlicher Breite, über dessen Zugehörigkeit zwischen den beiden Regierungen Meinungsverschiedenheiten bestehen. Da es nicht gelungen ist, auf diplomatischem Wege die Zurückziehung der kongoschischen Besatung zu erreichen, bescholoß die sudanessische Regierung, den Kil für den Versehr mit dem Kongostaat gänzlich zu sperren.

Dezember. (Deutsch-Sübwestafrifa.) Opfer bes Rrieges. Das "Militär-Wochenblatt" brinat folgende Rusammenstellung:

| ~ m - m - m - m - m - m - m - m - m - m | Offiziere | Unteroffiziere    | Gemeine    | Summe      |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| M - F - W                               |           | WHITE TO LIBITETE |            |            |
| Gefallen                                | 54        | 86                | 380        | <b>520</b> |
| Den Bunben erlegen                      | 5         | 2                 | 21         | <b>28</b>  |
| Bermißt                                 | 1         | 9                 | 57         | 67         |
| Lebend verwundet                        | 68        | 132               | <b>461</b> | 661        |
| Summe                                   | 128       | 229               | 919        | 1276       |
| An Krankheit gestorben                  | 20        | 71                | <b>436</b> | 527        |
| Berunglückt tot                         | 3         | 7                 | 39         | 49         |
| Summe                                   | 23        | 78                | 475        | 576        |
| Summe ber Toten                         | 83        | 175               | 933        | 1191       |
| Gesamtverlust                           | 151       | 307               | 1394       | 1852       |

26. Dezember. (Deutsch=Südwestafrika.) Einziehung bon Bermögen.

Eine kaiserliche Berordnung bestimmt, daß das Stammesvermögen solcher Eingeborenen, welche gegen die Regierung, gegen Nichteingeborene ober gegen andere Eingeborene kriegerisch-seinbselige Handlungen begangen ober bei diesen Handlungen mittelbaren ober unmittelbaren Beistand geleiste haben, einschließlich der nach Berordnung, betreffend die Schaffung von Eingeborenen-Reservaten vom 10. April 1898 gebildeten Reservate, ganz ober teilweise eingezogen werden kann. Die Einziehung wird durch den Gouverneur verfügt.

## XXV. A j i e n.

2. Januar. Port Arthur kapituliert.

Am 4. Januar ift die Uebergabe beenbet. Nach japanischen Angaben werden gefangen: 8 Generale, 4 Admirale, 57 Obersten, Oberst-

leutnants und Majore, 100 Schiffskapitäne, bezw. Kommanbanten, 531 Hauptleute und Leutnants bes Landheeres, 200 Schiffskeutnants und Marinebeamte, 99 Heeresbeamte, 109 Stabsärzte, 20 Kapitäne und ca. 22,450 Unterossiziere und Gemeine bes Landheeres, 4500 Marinemannschaften, 3645 Richtsombattanten bes Landheeres und 500 solche von der Marine, insgesamt 32,000 Personen. Die Freiwilligen sind der Mehrzahl nach bei den Richtsombattanten mit eingeschlossen. Ausgerdem besinden sich 15,000 oder 16,000 Krante und Verwundete in den Hospitälern. An Pferden werden 100 Sattelpferde und 1870 Zugpferde übergeben.

An Material werben ausgeliefert: 59 permamente Befestigungen, 546 Geschütze, 82,670 Granaten, 3000 Kilogramm Aulver, 35,282 Gewehre, 1920 Pferde, 4 Schlachtschiffe, ohne die Sebastopol, die vollständig gesunken ist. 2 Kreuzer, 14 Kanonenboote und Torpedobootszerstörer, 10 größere

Dampfer, die nach unerheblichen Reparturen noch brauchbar find.

Anfang Januar. (Arabien.) Der Sultan schickt 18000 Mann zur Bekämpfung des Aufstandes in Hemen.

Anfang Januar. (Krieg.) Mehrere russische Torpeboboote entkommen aus Port Arthur nach Tsingtau und Tschifu und werben besarmiert.

11./15. Januar. (Arieg.) General Mischtschenko unternimmt mit einer starken Kavallerieabteilung einen Vorstoß längs bes Hunho und Taitszehe.

25. Januar bis 2. Februar. (Krieg.) Erfolglofer Angriff Kuropatkins.

Ende Januar. Rußland und Japan über die Verletzung der chinesischen Reutralität.

Rußland richtet eine Note an die Mächte, worin es China einer Berlezung der Neutraliät in 7 Punkten beschuldigt: 1. die Gestatung des Gebrauches der Miaotavinseln als japanische Flottenbasis; 2. der Transport japanischen Militärmaterials auf der Eisenbahn Schanhaikwan-Niutschwang; 3. Die Lieferung von Kriegsmaterial an die Japaner aus den Eisenwerken von Hongkow; 4. die Einskellung chinesischer Soldaten in die japanische Armee; 5. die Anskellung japanischer İstigiere zum Einezerzieren chinesischer Truppen an der Grenze; 6. die Organisierung von Tschuntschusen zum Kampse gegen die Russen und 7. die Gestattung der Wegnahme des Berkörers Reschitelni in Tschifu.

Die japanische Regierung erwidert mit einer Erklärung, worin es heißt: 1. Die Wegnahme des russischen Torpedobootszerstörers Reschitelni im Hafen von Tschilu war eine natürliche und unvermeibliche Verteidigungsmaßnahme, die durch frühere Wißachtung der chinesischen Keutralität von seinen Außlands notwendig wurde. 2. Die Behauptungen, daß a) Tschunstschussen-Vanden in neutralem Gediet unter japanischen Offizieren tätig seien, daß b) derartige Detachements in die japanische Armee eingestellt seien und von der japanischen Regierung bezahlt würden, und daß c) japanische Militärinstrustoren permamenten Jutritt zum chinesischen Militär an der Nordgrenze von Petschili hätten, sind sämtlich ohne jede Begründung. 3. Die Bersicherung, daß Japan die Wiaotao-Inseln als Flottenbass bei seinen Operationen benutzt habe, widerspricht der Wahrheit. In Wirklichseit wurden diese Inseln die Juseln dies zur Erklärung der Blockabe für die Halbinseln Liaotung

von den Ruffen als Flottenbasis benutt und nach biefer Beit bis zum Falle von Bort Arthur als ein Blat gebraucht, an dem die Dichunten, die von ben Ruffen jum Schmuggel militarifcher Borrate benutt murben, angulaufen pflegen. 4. Die japanische Regierung leugnet nicht, daß die Japaner aus Tichifu und anderen dinesischen Safen ohne Schwierigkeit eine große Quantitat von Rriegstonterbande nach Dalny beforberten. Die Regierung weift aber darauf hin, daß der Handel in Kriegskonterbanden durch das internationale Geset nicht untersagt ift. Sie macht ferner darauf aufmerksam, daß die Russen, solange sie Bort Arthur besaßen, einen großen Teil ihrer militärischen Borräte von China bezogen. 5. Die Behauptung, daß die Regierungswerkstätten von Hangen Gußeisen an die japanische Armee lieferten, läßt sich in gleicher Weise beantworten. 6. Es wird behauptet. daß die Chinesen ernste Borbereitungen treffen mit der augenscheinlichen Absicht, an ben militärischen Operationen tätigen Anteil zu nehmen, und daß unter der chinesischen Bevölkerung eine stels geschürte, sieberhafte Er-regung herrsche, die für alle Europäer gefährlich sei. Es wird ferner versichert, daß dieser Zustand dem Berhalten der Japaner und deren einschüchternden Einsluß auf die Regierung in Beking zuzuschreiben sei. Wan tann sich taum eine bösartigere Anschuldigung, die weniger den Tatsachen entspricht wie die obige, vorstellen. Es ift nicht wahr, daß die Chinesen Borbereitungen treffen, mit den Japanern an den Feindseligkeiten teilzunehmen. Es ist ebenso unbegrundet, daß augenblidlich in China eine gegen die Fremden gerichtete Bewegung stattfindet ober ein fremdenfeind-liches Gefühl im Wachsen begriffen ist. Die Behauptung, daß Japan verfucht habe, China in ben Streit zu gieben ober eine frembenfeindliche Gefinnung in China machzurufen, steht zu ben Tatfachen in entschiedenftem Gegensat und die japanische Regierung ift überzeugt, daß famtliche Machte bies wiffen. Die japanische Regierung hat die dinefische in ber beutlichsten Beife verschiedentlichft erfucht, eine ftreng neutrale haltung zu bemahren und alle notwendigen Schritte jum Schute bes Lebens und bes Eigentums ber Auslander zu tun.

Anfang Februar. Der "Figaro" schreibt über die Beziehungen ber indischen Regierung zu Afghanistan:

"Es ist nicht nur ein freundnachbarlicher Besuch, den Mr. Dane im Namen des Bizekönigs von Indien dem Emir von Kabul abzustatten sich anschitt es ist eine Geschäftsreise und dabei handelt es sich um nicht mehr und nicht weniger als um das Ende der Jsolierung Afghanistans. Die Verhandlungen erstrecken sich in der Tat ans vier Punkte: Ausbau der Sisenbahnen und der Telegraphen, Ausditdung der afghanistanischen Truppen durch englische Offiziere, Ankauf der Wasseldung der afghanistanischen Truppen durch englische Offiziere, Ankauf der Wasseldung der afghanistanischen Truppen durch englische Offiziere, Ankauf der Wasseldung der afghanistanischen Truppen deines Hafens für Afghanistan. Dieser Hafen würde an der Küste von Beludschistan liegen. Der Emir würde einen Zugang zu ihm durch einen Landstreisen erhalten, der ihm von seiner Grenze dis zur Küste des Meeres von Oman zugeteilt werden würde. Und ein ganz afghanischer Schienenweg würde den Hafen über Kandahar mit seiner Hauptstadt verbinden.

24. Februar bis 10. März. (Krieg.) Schlacht bei Mutben, eröffnet durch den Angriff der Japaner. Am 10. März beginnt die Berfolgung, die bei Kaigim zum Stehen kommt. Die Japaner verlieren 40—50000 Mann, die Ruffen außer zahlreichem Material allein an Gefangenen 40000 Mann, nach japanischer Rachricht an 90000 Tote und Verwundete.

15. März. (Krieg.) An Stelle Kuropatkins, ber die erfte Armee übernimmt, wird General Lenewitsch zum Oberbefehlshaber ernannt.

26. März. (Japan.) Die vierte innere Anleihe wird gezeichnet. Das taiferliche haus zeichnet allein 20 Millionen Yen.

Anfang April. (Turkestan.) Indische Zeitungen berichten von russischen Truppenverschiebungen in Turkestan und von Berstärkungen der Truppen im Pamirgebiet.

4. April. (Britisch=Indien.) Ein Erdbeben richtet von Agra bis Simla große Berheerungen an.

April. (Indien.) Nach Mitteilungen des Indischen Amtes find an der Pest gestorben im Januar 126526, im Februar 125041 und im März ungefähr 150000 Personen.

April. Mai. (Krieg.) Herannahen der russischen Flotte. Die russische Flotte unter Roschestwensky passiert Singapore. — Vom 12. April bis 8. Mai hält sie sich in den französischen Territorialgewässen, der Kamrah- und Honkobebucht, auf; am 9. vereinigt sie sich mit dem zweiten Geschwader unter Nebogatow bei Saigon.

Anfang Mai. (Japan.) Die öffentliche Meinung protestiert scharf gegen ben Aufenthalt der russischen Flotte in der Kamrahbucht. Handelskreise erwägen den Abbruch der Handelsbeziehungen zu Frankreich.

26. Mai. (Japan.) Der Minister bes Auswärtigen Baron Komura erklärt, der Krieg werde noch lange dauern und er rechne auf den Patriotismus der Geschäftswelt. Nach dem Kriege müsse man das Einströmen fremden Kapitals erleichtern.

27./28. Mai. Nieberlage der Russen in der Seeschlacht bei Tschussima. Die russische Flotte, die 11 Linienschiffe, 5 große und 4 kleine Kreuzer stark ist, verliert alle Linienschiffe, 3 große und 2 kleine Kreuzer.

Mai-August. (Krieg.) Auf dem Kriegsschauplate in der Mandschurei finden zahlreiche kleine Scharmützel statt; die Fronten der Armeen bleiben im allgemeinen unverändert.

12. Juni. (Japan.) Die Regierung antwortet auf ben Friedensvorschlag Roosevelts:

Da die kaiserliche Regierung im Interesse sowohl der ganzen Welt wie auch Japans die Wiederherstellung des Friedens mit Rußland auf Grund von Bedingungen, die seine Dauer durchaus gewährleisten können, wünscht, wird sie dem Borschlag des Präsidenten Roosevelt folgen und Bevollmächtigte ernennen, welche mit den russischen Bevollmächtigten an einem Ort und in einer Zeit, die beiden Parteien angenehm und gelegen sind, zusammentressen sollen, um die Friedensbedingungen direkt und aus-

schließlich zwischen ben friegführenben Mächten zu verhandeln und abzuschließen.

Juni—August. (China.) In Schanghai und Nagasati beschließen bie chinesischen Händler, die amerikanischen Waren zu bonkottieren, solange die Vereinigten Staaten die chinesische Einwanderung erschweren. Der Vizekönig von Schanghai verbietet den Bonkott; der Präsident der Vereinigten Staaten verbietet willkürzliche Belästigung der Chinesen.

Anfang Juli. Persien tritt ber englisch-indischen Telegraphengesellschaft ein Stück der Insel Cherdschama im Persischen Golf ab. Bon da wird das Kabel nach Bender-Abbas geführt.

7. Juli. (Oftasiatischer Krieg.) Die Japaner landen auf Sachalin süblich von Korsakowsk. Die Ruffen ziehen fich nach Norden zurück.

Juli. China und die Friedensberhandlungen.

Die chinesische Regierung erhebt in St. Petersburg und Tokio die Forderung, von dem Berlaufe der Friedensverhandlungen, insofern sie die Souveränität und die territorialen Rechte Chinas berühren, unterrichtet zu werden und knüpft daran die bestimmte Erklärung, sie werde die Anerkennung versagen, falls zwischen Rußland und Japan die Souveränität und die territorialen Rechte Chinas betreffende Bereindarungen ohne die vorherige Zustimmung Chinas getroffen würden. — Japan lehnt die Fordeverung ab, Außland erwidert, die Berhandlungen könnten selbstverständlich nur zwischen den kriegführenden Parteien geführt werden, doch werde sie es nicht außer acht lassen, daß China bei vielen Fragen an der Entscheidung interessiert sei.

Ende Juli. (Arabien.) Die türkischen Truppen schlagen bie Aufständischen in Jemen und nehmen eine Anzahl Führer gefangen.

3. August. (China.) Ein kaiserliches Ebikt hebt die Prügelstrafe auf. Dafür werden Geldstrafen oder die Berweisung in ein Arbeitshaus eingeführt. Statt 10 Hieben ist eine Strafe von einem halben Tael zu zahlen, dis zu 100 Hieben eine solche von 15 Taels. Im Unvermögensfalle kommen auf einen Tael vier Tage Gefängnis.

Mitte August. (Türkisch-Afien.) Die türkischen Truppen schlagen bie Aufftanbischen in Demen.

August. (Japan.) Große Regengüsse bringen ber Reisernte großen Schaben.

31. August. Anfang September. (Japan.) Die öffentliche Meinung ist im allgemeinen unzufrieden mit den Friedensbedingungen; viele Zeitungsgebäude flaggen halbmast, die Opposition fordert einen Kabinettswechsel.

1. September. (China.) Ein kaiferliches Sbikt ersucht bas Bolf, ben Bopkott amerikanischer Waren aufzuheben, ba bie Bereinigten Staaten bie chinesischen Reisenben höflich aufzunehmen versprochen hätten.

September. (Japan.) Unzufriedenheit mit dem Friedens= schluß.

In Tokio, Yokohama und anderen Städten führt die Unzufriedenheit mit dem Frieden zu Unruhen. Der Pöbel stürmt das Gebäude des Regierungsblattes "Kokumin", das Ministerium des Innern und verdrennt zehn christliche Kirchen. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei, so daß der Belagerungszustand verhängt wird. In Tokio werden die meisten Zeitungen unterdrückt, am 11. wieder freigegeben. Der Winister des Innern tritt zurück.

- 12. September. (Japan.) Das Panzerschiff "Mikasa" finkt infolge einer Explosion. Die Ursache ist unbekannt. 600 Mann werden getötet oder verwundet. Mitte September werden Unterschleise in der Marineverwaltung entdeckt.
- 13. September. (Krieg.) Ruffische und japanische Bevollmächtigte treten bei Tschantufu zur Regelung bes Waffenstillstandes zusammen.
- 18. September. (China.) Mehrere manbichurische Safen werden ben Fremden geöffnet.

September. (Britisch=Indien.) Nach Zeitungsnachrichten macht sich eine starke Bewegung der hindus gegen die geplante administrative Teilung Bengalens geltend. Mehrere tausend hindus verkünden einen Bohkott der englischen Waren.

September. (Persien.) Gine englische Kommission nimmt eine Regulierung der Grenze gegen Afghanistan vor. Die perfische Presse ist unzufrieden mit dem Resultat.

5. Oktober. (Japan.) In einer Versammlung ber Handels= kammern erklärt Graf Okuma über die japanischen Finanzen:

Nach der vollständigen Zurückziehung der japanischen Truppen werde die Schuld Japans sich auf 2500 Millionen Yen belaufen, deren Berzinsung die runde Summe von 150 Millionen ersordern werde, nahezu das Doppelte der Staatseinnahmen vor zehn Jahren. Der Steuerbetrag auf den Kopf der Bevölkerung sei vor dem Kriege vier Pen gewesen, jetzt betrage er zwöls Pen; die Nationalschuld habe vor dem Kriege zwöls Pen pro Kopf betragen, nach dem Kriege betrage sie fünfzig Pen. Indessen pro Kopf betragen, nach dem Kriege betrage sie fünfzig Pen. Indessen deuteile er die Lage nicht pessimistisch; er betone die Notwendigkeit, daß die Geschästwelt ihre Tatkrast zur Entwicklung produktiver Unternehmen aller Art verdoppele.

Andere Stimmen, u. a. der japanische Finanzbelegierte in London,

feben die Finanglage gunftiger an.

- 13. Oktober. (Japan.) Besuch bes englischen oftafiatischen Geschwaders in Tokio.
- 16. Ottober. (Japan.) Der Mikado erläßt ein Manifest über ben Frieden und die neuen Aufgaben:

Nach zwanzig Monaten bes Krieges ist Japans Stellung gekräftigt und seine Interesen sind geförbert. . . . Wir sinden die Friedensbedingungen in vollständiger Uebereinstimmung mit unseren Wünschen und haben deshalb den Friedensvertrag ratissziert. Rußland ist wieder der Freund Japans, und wir wünschen aufrichtig, daß die wiederherzestellten Beziehungen guter Nachbarschaft sich zu nahen und herzlichen gestalten mögen. In diesem Zeitalter, wo es kein Stocken im Fortschritt der Welt gibt, sollte auch keine Verzögerung eintreten in dem Vermilben, die Verwaltung der Staatsgeschäfte unseres Volkes sowohl nach innen wie nach außen zu vervollkommnen. Während die militärische Tüchtigkeit bei vollen Kräften selbst in Friedenszeiten aufrecht erhalten werden soll, soll unser ernstes Vemühen darauf gerichtet sein, Ersolge auf friedlichem Gediete zu erziesen, so daß in gleichem Maße daß Glüd des Landes erhalten werden kann, wie auch sein andauerndes Vorwärtsschreiten gesichert wird. Wir warnen unsere Untertanen ernstlich vor Kundgebungen prahlerischen Stolzes und besehlen ihnen, ihren Geschäften nachzugehen und alles zu tun, was in ihrer Wacht liegt, um das Reich zu kräftigen.

- 25. Oktober. (Rieberländisch=Indien.) Der Fürst von Boni auf Celebes wird geschlagen.
  - 17. November. Bertrag zwischen Japan und Korea.

Japan übernimmt die Besorgung der auswärtigen Angelegenheiten Korcas, dis Korca stark genug ist, seine Unabhängigkeit zu wahren. Ferner wird die Berwaltung der inneren Angelegenheiten unter die Ueberwachung eines japanischen Generalgouverneurs gestellt, der gemäß den Anordnungen des Kaisers von Korca handelt. — Resident in Korca wird Warquis Jto.

25. Robember. (Japan.) Nach Mitteilungen des Armeemedizinaldepartements betragen die japanischen Verluste des Krieges an Toten und Verwundeten 218429, an Kranken 221136 Mann.

November. Dezember. (Ruffisch-Asien.) Unter ben Truppen in Charbin und Wladiwostok finden große Meutereien statt, die zu formlichen Gesechten führen.

Mitte Dezember. (China.) Wegen Unruhen in Schanghai, wobei Europäer bedroht werden, landen mehrere europäische Kriegs-schiffe Mannschaften.

- 20. Dezember. (Japan.) Das Hauptquartier ber Manbschurei wird aufgelöft.
  - 22. Dezember. Bertrag zwischen China und Japan.

Rach Melbungen amerikanischer Blätter willigt China in die Berpachtung der Liautunghalbinsel an Japan und gesteht Japan die Kontrolle der Eisenbahn auf der Halbinsel die Tickangtschitung zu, welcher Ort wahrscheinlich den Scheidepunkt zwischen dem japanischen und dem russischen

Kontrollbereich bilben wird. Ferner gewährt die chinesische Regierung der japanischen das Recht, eine Bahnlinie von Antung am Jalu dis Mukben zu bauen, was wahrscheinlich längs der alten Heerstraße, der Karawanenstraße, geschehen wird. Dabei ist vorgesehen, daß China nach Ablauf einer gewissen Frist die Bahn zurücktausen kann. China erklärt sich bereit, dem Handel der Welt sechgebn der hauptsächlichsten Hafen und Städte in der Mandschurei zu öffnen, unter letzteren ist auch Chardin.

28. Dezember. (Japan.) Der Kaiser eröffnet den Reichstag.
In der Thronrede dankt der Kaiser dem Bolke für die vereinten Anstrengungen, die die ruhmreiche Beendigung des Krieges ermöglichten und erwähnt sodann, daß freundschaftliche Beziehungen mit Austland wiederhergestellt seien und bemerkt weiter, daß die Haltung der Vertragsmächte gegenüber Japan in zunehmendem Waße freundlich sei. Die Thronrede erwähnt sodann das Bündnis mit England, durch welches die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder auf eine seste Grundlage gestellt würden, betont die Rotwendigkeit, daß Japan Korea seine Führung angebeihen lasse, und ermahnt schließlich die Mitglieder des Parlaments, einen einmätigen Geist bei der Beratung der Maßnahmen und Auswendungen zu zeigen, die durch die erhöhte Stellung der Kation erforderlich gemacht worden seinen seinen seinen seinen seinen seinen seinen seinen seinen der

## übersich t der politischen Entwickelung des Jahres 1905.

Wie im letten Jahrgang so haben wir auch in diesem die Überficht mit bem japanisch=ruffischen Kriege zu beginnen: es ift bas Ereignis, bas ber internationalen Lage vornehmlich bie Signatur gegeben hat. — Fortsetzung und Schluß bes Krieges zeigen benfelben Charakter wie ber Beginn: eine andauernde mili= tärische Überlegenheit der Japaner, die aber nicht bis zur völligen Überwältigung Ruglands ausreicht. Das Jahr begann mit einem großen Erfolg ber Japaner, mit ber Rapitulation bes fo heftig befturmten Bort Arthur, wodurch fich ihre militarische Lage bebeutend verbefferte; fie konnten jest im Befige biefer Seefestung barauf rechnen, felbst im Falle eines Rudschlags zu Lande eine Bosition auf ber Halbinsel Liautung und damit einen Zugang zur Manbichurei ju behaupten. Für ben Feldjug felbst bedeutete ber Fall Bort Arthurs die Verftartung bes Marichalls Onama burch ben größten Teil der Belagerungstruppen. Aber ehe die fo verftartte Sauptarmee jur Offenfive übergehen konnte, wurde fie felbst von den Ruffen angegriffen. Seit der letten Schlacht (Ottober 1904) hatten fich beibe Armeen gegenübergestanden und fich nur burch kleine Bortruppengefechte beunruhigt. Mitte Januar unternahm eine ruffische Kavallerieabteilung unter General Meschtschenko einen größeren Borftoß, am 25. Januar folgte ber Angriff Ruropatkins felbst, ber zu heftigen Gefechten bei Sandepu und Hokutai (am Hunho) führte, aber am 3. Februar eingestellt werden mußte. Auch die Japaner hatten nicht mehr erreicht als ben Angriff ber Ruffen abgeschlagen zu haben, eine Verfolgung vermochten fie nicht

au unternehmen. Der Schlacht folgte wiederum eine mehrwochige Baufe, am 23. Rebruar hatten bann die Japaner ihre Borbereitungen beendet, um eine große Offenfibe auf die ftart befestigte Stellung ber Ruffen bei Mutben magen zu konnen. Wie ftets errangen bie Rapaner ihren Sieg burch ihre größere Frontausbehnung: trokbem fie ber ruffischen Armee an Rahl nicht gleich maren. umgingen fie unter beständigen Gefechten den rechten Mügel Ruropatfins und zwangen ihn hierdurch zum Rudzuge. Um 10. Marz war die Schlacht entschieden: die Ruffen gaben Mutben auf und gogen fich über den Niluho gurud. Die Berlufte an Toten und Bermundeten maren auf beiden Seiten enorm, die Ruffen verloren außerbem viele taufend Befangene und ungeheuren Ariegsvorrat: ber Einbruck, ben bas Elend ber Schlacht und bes Ruckzugs auf ben Führer hervorbrachte, war berart, daß Kuropatkin an feiner Fähigkeit, ben Rrieg weiter zu führen, verzweifelte, ben Baren um feine Abberufung bat und burch Lenewitsch ersetzt werben mußte. Aber trot ber gewaltigen Ginbuffen mar bas ruffifche Beer nicht gerftort, und die Japaner waren felbft vom Rampfe zu febr mitgenommen, um die Ruffen in raftlofer Verfolgung aus ber Manbichurei hinaustreiben und die Armee auflosen zu konnen. nach ben früheren Schlachten konnten fich die Ruffen einige Meilen vom Schlachtfelbe wieder festsegen, einen großen Teil ber Manbichurei behaupten und Verftarkungen aus Europa beranziehen. So ift bie Lage bis jum Schluß bes Rrieges geblieben; ju einer erneuten großen Aftion fühlte fich teine Bartei ftart genug, fo bak größere Gefechte nicht mehr ftattgefunden haben. Richt einmal die Belagerung Bladiwostoks konnte Opama unternehmen, weil er besorgen mußte, durch Abgabe von Belagerungstruppen das Feldheer zu fehr zu schwächen und ben Ruffen Gelegenheit zu erfolgreichen Angriffen zu geben. Trot ber ruhmvollen Siege war fomit die Lage der Japaner keineswegs glänzend; noch war das Schickfal bes Krieges nicht entschieben, und wenn gar die berannabende ruffische Flotte Erfolge hatte, konnte, wie im Borjahre schon bargelegt, die von der heimat abgeschnittene Armee Opamas fich in der Mandschurei nicht halten. Auch Port Arthur batte, falls die Ruffen die Überlegenbeit zur See errangen, einem Angriff

zu Waffer und zu Lande nicht widerstehen konnen. Alle diese Gefahren sind abgewendet worden durch die ungeheure Überlegenheit der japanischen Seemacht über die russische.

Das ruffifche Geschwaber Roschbestwensti hielt fich ju Beginn bes Nahres in ben Gewäffern von Madagastar auf, fteuerte bann langfam nach Often, mabrend eine zweite Erfatflotte unter Abmiral Nebogatow Libau verließ (19. Februar), um fich mit Roschbestwensti au vereinigen. Um fie au erwarten, hielt fich Roschbestwensti langere Zeit in ber Bucht von Ramrah, an ber Rufte von Indochina, auf, hier wie bei Madagastar bie Gaftfreundschaft bes verbundeten Frankreich benutend. Wenn schon bie Dulbung ber ruffischen Flotte in Madagaskar in Japan als Bruch ber Neutralität durch Frankreich empfunden wurde, fo verftartte fich dies Gefühl, als die russische Rlotte die oftafiatischen Gewässer erreicht hatte und die von ihr brobende Gefahr bringender wurde. Brotefte in ber Preffe und in Volksversammlungen wurden laut, Agitationen auf Abbruch ber Handelsbeziehungen zu Frankreich wurden eingeleitet, und in Baris felbst lentte ber japanische Befandte bie Aufmerksamkeit ber frangofischen Regierung auf die Frage, allerbings ohne geradezu einen formellen Protest gegen Roschbestwenskis Aufenthalt zu erheben (April). Ungeachtet biefer Erregung blieb Roschbestwensti unangefochten in ben frangbfischen Gewäffern bis die Bereinigung mit Nebogatow ficher gestellt war, dann erst brach er nach Norden auf (Ende April), um Wladiwoftot zu erreichen. Es war kein Zweifel, bag bie Japaner alles baranfegen mußten, bie ruffische Motte unterwegs anzugreifen: ungefährbet nach Wlabiwostot gelangt, hatte fie fich bort von den Strapagen der Reise erholt und fo fpater einen viel gefährlicheren Begner barftellen können. Die allgemeine Erwartung auf eine balbige Seefchlacht ging in Erfüllung: Abmiral Togo verlegte ber ruffischen Flotte in ber Strake von Korea den Weg und vernichtete fie in einer Schlacht bei der Insel Tschuschima (27. und 28. Mai) vollständig. Ein Artilleriegefecht ber großen Linienschiffe leitete bas Gefecht ein; nachdem hierdurch die Ruffen murbe gemacht worden waren, fanden mehrere Torpedoanariffe statt, die nach anfänglichem Scheitern schließlich die Ratastrophe vollendeten. Sämtliche ruffische Linienschiffe wurden genommen ober jum Sinken gebracht, nur einige Areuzer und Torpedos retteten sich nach Wladiwostok ober in neutrale hafen, die Japaner buften brei Torpedoboote ein. Roschbeftwensti felbit geriet ichwer verwundet in Gefangenicaft; an Mannschaften verloren die Ruffen mehrere taufend tot und verwundet, die Navaner nur 537 Mann. Mehrere Umstände haben zusammengewirkt, um biefes Resultat berbeizuführen. Die Napaner maren artilleristisch überlegen, fie erzielten auf Entfernungen Treffer, wo die Ruffen das Teuer nicht erwidern konnten, auch die japanischen Schiffe werben in befferem Buftanbe als die ruffischen gewesen fein. Vor allem war die javanische Mannschaft der ruffischen qualitativ weit überlegen. Jeber Japaner wußte, daß jest bas Beil bes Vaterlandes auf dem Spiele stehe, daß Siea und Riederlage zualeich über die Landarmee und die fo heiß erstrebte Großmachtspolitik entscheibe: die russischen Seeleute hatten, wie die gange Nation. nur geringes Intereffe am Rampf und waren zum Teil aus unbisziplinierten Elementen zusammengesett und wenig geneigt. bas Aukerste zu leisten. Daber haben fie anscheinend schneller als notwendig den Widerstand aufgegeben, sobald fie einmal die Überlegenheit der javanischen Artillerie erkannt batten. Auch vielen Offizieren und dem Abmiral Nebogatow werden schwere Vorwürfe gemacht, indessen steht eine unbarteiliche Untersuchung noch aus.

Der Sieg sicherte ben Japanern befinitiv die Überlegenheit zur See, und damit war die Möglichkeit einer völligen Berdrängung vom oftasiatischen Festlande selbst bei einer Niederlage Oyamas abgewendet. Sogleich schieften sie sich an, die frei gewordene Flotte zu neuen Eroberungen zu verwenden; Wladiwostok wurde blockiert, auf der Insel Sachalin im Süden eine Landung unternommen und die schwache russische Besahung ohne Mühe nach Norden vertrieden. Aber auf dem Hauptkriegsschauplaze in der Mandschurei blieden die Dinge aus den angeführten Ursachen in der Schwebe; jede Partei sühlte sich unfähig, etwas Entschendes zu wagen und suchte die Kräfte des Gegners durch Ausdauer zu erschöpfen. Der Krieg konnte sich somit noch unabsehdar hinziehen. Die Lösung aus dieser Spannung hat auswärtige Vermittelung gebracht. Alle Mächte hatten mit Kücksicht auf den ostasiatischen Handel großes

Intereffe an der Beendigung des Rrieges, am meiften aber England und Frankreich. Beibe waren ja verbündet mit je einer ber friegführenden Barteien; bei unerwarteten Romplikationen, die bei langer Dauer eines Rrieges nie ausgeschloffen find, tonnten fie aezwungen werben einzugreifen, und da fie, wie im Borjahre ausgeführt, gerade beftrebt find, ein enges Ginvernehmen berzuftellen, fo lag ihnen baran, mit bem oftafiatischen Rriege jebe Ronflittsgefahr zu beseitigen. Gine Beforgnis, bag Rugland feine frei gewordene Armee nach Suben, etwa gegen Perfien, wende, um fein verlorenes Breftige wiederzugewinnen, brauchte England feit dem Ausbruch ber Revolution nicht zu hegen, und überdies hatte es gegen eine folche Bedrohung, wie wir noch feben werden, ein Gegenmittel in Bereitschaft. Die Ententemächte bemühten fich baber um eine Bermittelung, aber ebe fie Erfolg hatten, mar bereits ber Borichlag bes Brafibenten Roofevelt, auf amerikanischem Boben Verhandlungen zu beginnen, in Betersburg und Tokio angenommen worden (Juni). Japan wie Rufland waren mit Rückficht auf ihre Finangen beg Friedens bedürftig und ergriffen gern die Belegenheit, mit Chren aus der schwierigen Lage berauszukommen. Unterftütt murbe Roofevelts Vorschlag auch vom Deutschen Raiser, boch find Einzelheiten nicht barüber bekannt geworben.

In den Berhandlungen, die in Portsmouth (New-Hampshire) zwischen Witte, dem ersten Manne Rußlands, und Komura, dem japanischen Minister des Auswärtigen, geführt wurden (seit Ansang August), trat Japan zuerst mit weitgehenden Forderungen hervor: Auslieferung Koreas, übertragung des russischen Pachtwertrags mit China über Liautung an Japan, Abtretung von Sachalin, Auslieferung aller russischen Kriegsschiffe in neutralen Häsen Ostasiens, Beschränkung der russischen Macht zu Wasser und zu Lande in Ostasien, Jahlung einer Kriegsentschädigung von mehreren Miliarden Mark. Die Mandschurei sollte von beiden gleichzeitig geräumt und der chinessischen Regierung zurückgegeben werden. Diese Bedingungen hätten Rußland aus der Reihe der ostasiatischen Mächte gestrichen. Rußland wollte dagegen nicht mehr gewähren, als was die Japaner wirklich erobert hatten, die übrigen Forderungen lehnte es als schimpslich ab. Das Begehren nach den

ruffischen Rriegsschiffen und ber Beschränkung ber ruffischen Macht ließ Romura balb fallen, langere Differenzen erhoben fich aber über die Kriegsentschädigung und Sachalin. Die Insel ift ein Stud altjapanischen Befiges und die öffentliche Meinung fab ihre Wiedererwerbung als Chrenpunkt an; die Rriegsentschädigung bebeutete für die ftart angespannte Steuerfraft Rapans eine erhebliche Erleichterung. Indeffen Rugland war nicht zu bewegen, über ben status quo binaus einen Schritt entgegenzukommen, und fo mußte Romura fcblieflich auf die Entschädigung verzichten und fich mit bem Befit Roreas, Liautungs und ber eroberten füblichen Sälfte Sachalins (bis jum 50. Breitengrabe) begnugen. Über bie Danbschurei murde festgesett, daß fie beibe Parteien gleichzeitig binnen 18 Monaten räumen follen; Liautung bleibt felbstverftandlich in ben Sanden Japans, des Rechtsnachfolgers Ruglands im Pachtvertrag mit China. Die von Rugland gebaute Gifenbahn Charbin-Port Arthur und die jum Nugen der Gifenbahn angelegten Rohlengruben tommen von Port Arthur bis Ruan-Ticheng-Tju (250 Rilometer sublich Charbin) an Japan, die nördliche Strede verbleibt Rufland. Bum Schute ber Gifenbahn follen beibe Machte nur geringe Wachen zurücklaffen, nicht mehr als 15 Mann pro Rilometer, und ausdrucklich ift festgesett, daß die Bahn nicht strategischen, sondern wirtschaftlichen Zwecken dienen soll. Da Rugland so nur das fattisch Berlorene preisgab, ift es noch eine oftafiatische Großmacht geblieben, wie namentlich die Bestimmung über die manbichurische Bahn beweist.' Im Befige der Strede bis Ruan-Ticheng-Tju tann die ruffische Armee bei einem neuen Ronflitt den wichtigen Anotenpunkt Charbin und die Strede nach Wladiwostok fichern und bei Charbin eine ftarke Armee versammeln, ebe die Japaner von Bort Arthur aus Charbin erreichen und die Bahn nach Wladiwostof unterbrechen können. Wiederum hat also die Grofe des ruffischen Landgebietes, die den Rabanern die Rriegführung fern von der Seimat erschwerte. Rufland vor einem völligen Ausammenbruch gerettet (vgl. 1904 S. 354). Es ift verständlich, daß in Ravan die Nation die militärische Unmöglichkeit. bie Ruffen nieberzuschlagen, nicht erkannte, und daß beshalb bie gelinden Friedensbedingungen eine groke Unzufriedenheit herborriefen. Ebenso hatte die liberale öffentliche Meinung Europas an eine völlige Zertrümmerung der ihr unsympathischen russischen Macht geglaubt. Sie konnte sich die Milde der Bedingungen meist nur durch weise Mäßigung oder Großmut des Mikado und seiner Unterhändler erklären, womit sie freilich, ohne es zu bemerken, einen eben so schweren wie ungerechten Vorwurf gegen die Leiter der japanischen Politik außsprach.

Obgleich Rugland somit ein ftarker und brobender Nachbar Japans geblieben ift, hat sich die japanische Position durch den Frieden dennoch gewaltig verstärkt. Einmal liegt die Erneuerung bes Krieges bei ben augenblicklichen Zuftanben in Rufland in weiter Ferne, Japan hat also Muge, fich finanziell wie militärisch zu fräftigen und fich häuslich in dem eroberten Gebiet einzurichten. Sodann hat fich die japanische Regierung burch das zehnjährige Bundnis mit England (vom 12. August, S. 197 und lette S.) gefichert. Beibe Mächte garantieren fich barin ihren Befit und verfprechen gemeinsame Verteibigungsmaßregeln gegen jeden Angriff. hierburch gewinnt Japan erhöhte Sicherheit gegen einen baldigen Angriff Ruglands, und vor allem wird bas burch bas Bundnis gefteigerte Bertrauen in die Zukunft Japans beim Abschluß von Unleihen, befonders in England, von Wirkung fein. Der Borteil Englands, bei einem Zusammenftog mit Rugland auf Japans Silfe rechnen ju burfen, braucht nicht erft erläutert ju werben. In der ficheren Erwartung diefes Bündniffes tonnte England ohne Sorge ber Rudberufung ber ruffischen Armee aus ber Manbichurei entgegensehen. — Außer bem Schut best jabanischen und englischen Befites hat ber Bund noch ben 3weck, die Integrität Chinas und ber Gleichberechtigung aller Mächte bort aufrecht zu erhalten; ber Form nach strebt er also die Verhütung neuer Verwickelungen im Often an.

Die durch den oftafiatischen Arieg beschleunigte französischenglische Entente war im vorigen Jahre durch das Kolonialabkommen vom 8. April bezeichnet worden. Darin war namentlich ein Punkt von internationaler Wichtigkeit: die Bestimmung über Marvko. England erklärte sich einverstanden, daß Frank-Europäischer Geschichtskasender. XLVI. reich als Nachbar Marottos ben Beruf habe, bort für Aufrechterhaltung ber Rube zu forgen und den Sultan in den notwenbigen militärischen und finanziellen Reformen zu unterftugen, b. h. es erkannte bas ichon lange hervorgetretene Bestreben Frankreichs an, Marotto allmählich unter fein Protektorat zu ftellen. Frankreich verpflichtete fich, in den nächsten dreißig Jahren England kommerziell in Marokko auf gleichem Fuße mit Frankreich ju behandeln. Beibe Mächte verfügten alfo einseitig über die Bufunft eines fouveranen Staates und bamit über die Rechte ber anderen Nationen, benn nach Durchführung bes frangofischen Protektorats mußten die Begiehungen zwischen Marokto und bem Auslande von Frankreichs Bolitik abhängig fein. Die in bem Ber= trag enthaltene Formel, daß Frankreich nicht beabsichtige, ben geltenden Buftand in Marotto ju andern, enthielt teine Berpflichtung und bedeutete baber nichts. So wenig wurde auf die übrigen Mächte Rücksicht genommen, daß ihnen der Vertrag nicht einmal offiziell mitgeteilt wurde; nur mit ber anderen Nachbarmacht, Spanien, schloß Frankreich nachträglich noch ein Abkommen (1904 S. 249). Alles das geschah, obgleich die größeren europäischen Staaten und Nordamerika im Jahre 1880 in einer Konvention in Madrid ausdrücklich den Grundsatz der kommerziellen Gleich= berechtigung in Marotto proklamiert hatten. Von besonderer Wichtigkeit war bas Aprilabkommen für Deutschland, beffen handel mit Marokko im Steigen begriffen ist und das seiner ganzen Politit nach banach ftreben muß, die noch freien Gebiete vor ber Beschlagnahme burch eine einzelne Macht zu schüken. Um so bebenklicher wurde die Aussicht für die deutschen Beziehungen au Marotto, als Frankreich balb keinen Zweifel ließ, wie es feine Rolle als Ratgeber und helfer bes Gultang auszulegen gebachte. Bu Beginn bes Jahres überreichte ber Gesandte René Taillandier in Fez mehrere Forderungen, beren Ausführung die Autonomie Marottos beendet hatte: in der Armee follten zahlreiche Franzofen und Muhamedaner aus Algier als Instruktoren und Offiziere angestellt werden, ebenso in der Polizeitruppe, so daß faktisch die ftäbtische Berwaltung in französische Sanbe gekommen wäre; ein Teil der Bolle sollte an Frankreich fallen für Verbefferungen, die es in den Häfen vornehmen wollte; eine französische Bankgruppe endlich sollte weitgehende wirtschaftliche und politische Privilegien erhalten, die praktisch jeden fremden Wettbewerb ausschlossen. Der Gesandte motivierte die Forderungen mit der Notwendigkeit, durch Herstellung von Ruhe und Ordnung in Marokto die französische Grenze vor Angrissen maroktanischer Banden zu schützen; er stellte sich dem Sultan als Mandatar sämtlicher Großmächte dar und drohte bei Ablehnung seiner Forderungen mit Gewalt: er suchte also eine moralische und militärische Pression auszuüben.

Die beutsche Regierung erfuhr burch ihren Geschäftsträger nicht fogleich alle Ginzelheiten der frangofischen Forderungen, aber was fie bavon erfuhr, genügte zusammen mit ben Außerungen ber frangofischen Preffe, die laut die bevorftebende "Tunifitation" Marottos vertundete, um ben Charatter ber frangofischen Politik erkennen zu laffen. Um die dem deutschen Sandel brobende Gefahr zu bekämpfen, war das erfte Mittel, den Sultan in seinem natür= lichen Wiberftande gegen bas Begehren Frankreichs zu ftarken: ber beutsche Gefandte erhielt ben Auftrag, gegen bie Pratenfion bes frangöfischen Gesandten, als Mandatar Europas aufzutreten, zu proteftieren, ba er von Deutschland teine Ermächtigung erhalten habe. Ferner galt es beutlich ju bezeugen, bag Deutschland trot bes frangofisch-englischen Vertrages Marotto als souveranen Staat anerkenne, ber feine innere und außere Politik felbftanbig regeln tonne: biefem 3med biente die Reife bes Raifers nach Tanger (S. 304). Im Vertrauen auf biefe haltung Deutschlands leiftete ber Sultan bem frangofischen Drangen nachhaltigen Widerstand (März, April).

Als Deutschland so die französische Politik durchkreuzte, kam ihm zustatten, daß es sich auf die Madrider Abkunft berufen und aussühren konnte, daß es nicht für sich besondere Privilegien, sondern nur die Erhaltung des seit 1880 geltenden Rechtszustandes der "offenen Tür" für alle Nationen erstrebe. Der Einführung von Resormen in Marokko widersprach es keineswegs, aber es betonte, daß darüber nicht Frankreich allein, sondern sämtliche Unterzeichner der Madrider Konvention zu entscheiden hätten, damit die Rechte aller gewahrt blieben. Frankreich mußte sich also notzeich

ŗ

gedrungen mit Deutschland über feine Maroktopolitik verftandigen. wenn es nicht einen Bruch propozieren wollte. In den Verhandlungen, die hieruber begonnen wurden (feit April), versuchte ber frangofische Minifter bes Auswärtigen Delcaffe, unterftut bon einem Teil ber Preffe, die Berufung auf die Madrider Konvention au beftreiten und die deutsche Regierung in Widerspruch mit fich felbft zu bringen: fie habe ben Bertrag zwischen England und Frankreich stillschweigend gebilligt, und es sei nicht loyal, jetzt nach Jahresfrift, wo Frankreich die Konfequenzen baraus ziehen wolle, dagegen aufzutreten. Die deutsche Regierung konnte erwidern, daß fie weber eine Billigung noch Berwerfung bes Bertrags ausgesprochen habe, weil er ihr nie offiziell mitgeteilt fei, daß fie erst Unlag zu Erklärungen gefunden habe, nachdem Frankreich den im Bertrage aufgestellten Sat, die geltenden Buftande nicht andern zu wollen, durch seine Zumutungen an den Sultan umgestoßen und die Rechte aller Madrider Vertragsmächte verlett habe. Zeit fand dieser Standpunkt in Baris kein Berftandnis. frangofische Minister und die meisten frangofischen Zeitungen hatten fich in den Gedanken, Marokko muffe ein zweites Tunis werden, so eingelebt, daß fie in der deutschen Politik kein berechtigtes Intereffe, sondern nur Ubelwollen gegen Frankreich entdeckten. Die Lage fpitte fich zu, als ber Sultan schlieflich die franzöfischen Forderungen ablehnte und im Einklang mit dem deutschen Standpunkt ben Unterzeichnern der Madrider Konvention vorschlug, eine Konferenz in Tanger abzuhalten, um über die unvermeidlichen administrativen Reformen in seinem Reiche zu beraten (27. Mai). Deutschland stimmte natürlich sofort zu, aber die Frage war, ob Frankreich die Befragung der Madrider Signatarmächte zugeben und damit seinen bisberigen Standpunkt verleugnen werde. Dem Unschein nach hat Delcaffé die Absicht gehabt, den marokkanischen Vorschlag abzuweisen und dem Sultan, dem deutschen Einspruch aum Trot, die frangofischen Borfcblage aufzuzwingen. Geftütt auf bas Einvernehmen mit England, auf beffen Mitwirkung gegen Deutschland er weitgehende Hoffnungen setzte, mag er geglaubt haben, Deutschland würde vor einer entschloffenen kriegsbereiten Politik Frankreichs feinen Widerspruch aufgeben und so eine schwere

diplomatische Niederlage erleiden. Aber diese Politik fand nicht Die Billigung bes Minifterrats. Gine Kriegsgefahr mit Deutschland wollten die Minister Marottos wegen nicht herausbeschwören. Delcaffé wurde daber von feinen Rollegen zum Rudtritt gezwungen (6. Runi). Der Sturg Delcaffes ließ erkennen, bag Frankreich feinen grundfählichen Widerspruch gegen die Konferenz fallen liek. und es handelte fich nun darum, die Bedingungen zu finden, unter benen Frankreich feine Ruftimmung aussprechen konnte. Berhandlungen in Paris und Berlin führten balb zur Einigung. Deutschland erkannte an, daß Frankreich als Nachbar Maroktos besonders an der Berftellung der Rube im Bftlichen Marofto intereffiert fei. und dak ihm deshalb gewiffe polizeiliche Befugniffe im Grenzbezirk einzuräumen seien unter ber Voraussekung, bak bie Souveränität und Integrität Maroklos sowie die wirtschaftliche Gleichberechtigung aller übrigen Nationen gewahrt bleibe. Über die Ausbehnung der französischen Rechte und die sonstigen in Marokko einzuführenden Reformen follte die Ronferenz entscheiben. man hierüber einverstanden war, wurde ein offizielles Abkommen geschloffen, in bem Frankreich die Ginladung jur Ronfereng annahm und beibe Mächte sich verpflichteten, jene Vorschläge dem Sultan gemeinschaftlich als Programm für die Konferenz zu empfehlen (8. Juli, erweitert am 28. September). Hiermit waren die Zwiftigkeiten, die einen Augenblick den europäischen Frieden bebrobt hatten, vorläufig erledigt. Die Verhandlungen, die noch weiter geführt wurden, betrafen nur einige spezielle wirtschaftliche Unternehmungen in Marotto, die Feftstellung des Konferenzortes und ben Zeitpunkt ihres Beginns. Man tam überein, fie au Beginn bes Jahres 1906 in Algeciras in Subspanien zu eröffnen. -Die Spannung zwischen Deutschland und Frankreich ift damit freilich noch nicht beendet worden. Allerdings hat die französische Breffe im allgemeinen Delcaffes Politik geopfert, und über ben gefturzten Minister find auch von Blattern, die eine Tunifikation Marottos befürwortet hatten, herbe Urteile gefällt worden, aber gegen Deutschland ift bis jum Jahresschluß ein unfreundlicher Ton beibehalten worden. Der Argwohn, daß Deutschland den maroffanischen Streit provoziert habe, um Frankreich zu bemütigen und zu überfallen, ift noch lebendig und wie jede Leidenschaft nicht zu widerlegen.

Ein Nachsviel zur Maroffoangelegenheit brachte der Barifer "Matin", das Organ Delcaffes. Er suchte nachträglich Delcaffes Politik zu rechtfertigen mit dem hinweise auf eine von England angeblich versprochene Ariegshilfe: nicht nur mit der Alotte, sonbern burch eine Landung mit hunderttausend Mann habe England Frankreich im Falle eines deutschen Krieges beistehen wollen (S. 220). Trop dieser Bundesgenoffenschaft sei der Ministerrat por Deutsch= land zurudgewichen. Die Melbung wurde zwar offiziog bon ber frangofischen Regierung dementiert, aber das Dementi fand wenig Glauben. Die Barifer Breffe vertrat im allgemeinen die Auffaffung, daß Delcaffe burch unverbindliche Außerungen von Bertretern Englands bupiert und fo im Bertrauen auf eine faktisch nicht bersprochene Bundeshilfe feinen schroffen Ton gegen Deutschland angeschlagen habe. Für die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich hatte biefe Beröffentlichung keine Folge: in ihrem Wortlaute murbe fie in Deutschland taum ernft genommen. ba man eine Landung englischer Truppen für unausführbar hielt. Dagegen glaubte man in Deutschland so viel baraus entnehmen au konnen, daß England ben Ronflikt awischen Deutschland und Frankreich geschürt habe, zumal seine öffentliche Meinung in der Marottofrage auf der Seite Frankreichs geftanden hatte und die englische Breffe allerlei Verbächtigungen der deutschen Bolitik verbreitet hatte: bald follte fie den Plan haben, jeder fremden Motte ben Butritt jur Oftsee ju verbieten, bald follte fie den Krieg in Oftafien zu verlängern fuchen, balb ein Bundnis mit Rufland gegen England anftreben, bald eine Ginmifchung in die inneren Angelegenheiten Ruklands beabsichtigen u. dal. Auch Mahnungen an die Regierung, por der Mottenpolitik des Raifers auf der Sut au fein, und verletende Urteile über die beutsche Seemacht fehlten nicht. Der Besuch ber englischen Flotte in ber Oftsee und ihre gaftliche Aufnahme burch Behörden und Bevölkerung vermochten bas gegenseitige Migtrauen nicht zu beseitigen; es fand auch seinen Ausbruck in der Thronrede des Raifers bei Eröffnung des Reichstags. Erft am Schluß bes Jahres begann ein Umschwung einzusetzen. Die englische Regierung versicherte der deutschen, daß sie solche Erklärungen, wie der "Matin" behauptete, niemals abgegeben habe, und auf beiden Seiten machte man sich das Ungeheuerliche eines deutsch-englischen Krieges immer mehr klar. In beiden Ländern begannen private Kreise Agitationen, um den gehässigen Ton in der Presse zu beseitigen und die gemeinsamen kulturellen Interessen zu betonen. Beide Regierungen haben diese Bestrebungen wohlwollend gesördert. Alles in allem scheinen sich so die englischdeutschen Beziehungen im abgelausenen Jahre etwas gebessert zu haben.

Eine andere internationale Frage von Bedeutung, die schon die letzten Jahre beschäftigt hat, ist die makedonische Berwaltungszesorm. Sie ist im Jahre 1905 insosern ein Stück vorwärts gebracht worden, als der Sultan gezwungen wurde, eine europäische Kommission zur überwachung der Finanzverwaltung in den makedonischen Vilajets einzusehen. Das Mandat der Bevollmächtigten der Großmächte ist einstweilen auf zwei Jahre bemessen, um durch diese Beschränkung die Souveränität des Sultans zu wahren. Der Sultan versuchte — offenbar beeinslußt durch den Zusammenbruch der russischen Macht — dem europäischen Konzert zu widerstreben und konnte erst durch eine Flottendemonstration zur Annahme der Kontrollkommission bewogen werden. An der Demonstration beteiligte sich Deutschland nicht, aber es war mit der Forberung selbst einverstanden und riet in Konstantinopel dringend zur Aachgiebiaseit.

Deutschland hatte, wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, in der auswärtigen Politik ein unruhiges Jahr zu überstehen, aber es scheint, daß sich beim Jahresschluß seine Stellung, die sich im Jahre 1904 durch den russisch=japanischen Krieg und die englischstranzössische Entente verschlechtert hatte, wieder etwas gehoben hat. Bemerkenswert ist, daß die öffentliche Meinung während der marokkanischen Streitsrage durchaus begriff, daß es sich hier nicht nur um die Rettung eines deutschen Aussuhrgebiets vor französsischer Oktupation handle, sondern daß auch die nationale Ehre engagiert sei, da England und Frankreich den Bersuch gemacht hatten, ohne Befragung Deutschlands über seine Rechte in Marokko zu ent-

scheiben. Alle Parteien außer den Sozialbemokraten haben daher im wesentlichen die Regierung unterstüht. Ebenso hat die öffent-liche Meinung sich mehr und mehr davon überzeugt, daß die Regierung im ostasiatischen Ariege eine durchans unparteiische Haltung bewahrt hat, und der Argwohn, daß sie Rußland zu begünstigen gestrebt habe, beginnt zu schwinden.

Naturgemäß beschäftigte fich die Öffentlichkeit während der unficheren außeren Lage mit der Frage, ob Deutschland einem Ariege mit den Ententemächten gewachsen sei. Wie es nicht anders fein konnte, fühlte man fich einem solchen Ariege zur See nicht gewachsen, und die schon langer gestellte Forderung einer neuen Alottenverstärkung wurde daber mit größerem Nachdruck erhoben (S. 92). Unabhängig hiervon hatte die Regierung bereits angekündigt, daß fie in der Session 1905/6 die im Jahre 1900 gestrichenen Rreuger nachfordern murde; im Berbft brachte fie in ber Tat eine folche Borlage ein und verlangte überdies weitere Mittel, um den zu bauenden Linienschiffen und Kreuzern größere Dimenfionen, ftarteren Banger und schwerere Artillerie geben au tonnen. Es find Borichlage, die durch die Erfahrungen des oftafiatischen Krieges und durch die Beobachtung, daß fämtliche Staaten ihre Schiffe vergrößern und verftarten, veranlaft worden find. Eine Entscheidung ist über diese Frage noch nicht getroffen, aber grundfätliche Gegnerschaft hat fich bei den makgebenden Barteien nicht gezeigt, vielmehr haben fich sogar einige Mitglieder der bisber ftets ablehnenden freifinnigen Volksbartei gunftig ausgesprochen. — Weniger als die Flottenverftartung hat die zu Beginn des Jahres verhandelte Beeresverftartung die öffentliche Teilnahme erregt. Man hat die Überzeugung, daß Deutschland zu Lande jedem Gegner überlegen ift, und daß der Reichstag die wesentlichen Forderungen bewilligen wird. Das Argument, bas jur Beit Bismard's und bis Mitte ber neunziger Jahre eine große Rolle spielte, baf Deutschland die Rosten für seine Armee und Flotte nicht aufbringen konne. findet heute bei bem anhaltend geftiegenen Wohlftand taum noch Beachtung. Man rechnet baber faft gar nicht mehr mit ber Moglichkeit, daß militarifche Differengen ju einer Reichstagsauflöfung führen konnten, wie es bis 1893 wiederholt geschehen ift. Deshalb zweiselte man bei den anfänglichen Meinungsverschiedenheiten über die Verstärkung der Kavallerie (S. 55, 62) von vornherein nicht an einer Verständigung, und sie ist ja in der Tat durch geringe Konzessionen der Regierung gefunden worden. Wichtig ist, daß die zweisährige Dienstzeit für Feldartillerie und Fußtruppen, die bisher provisorisch angenommen war, nun endgültig sestgeset ist.

Ena verknüpft mit den Ausgaben für Beer und Flotte ift bie Reichsfinangreform. Wie icon in ben fruberen Jahren erwähnt, reichen die Einnahmen des Reiches bei weitem nicht aus, bie Erhöhung ber Matrikularbeiträge in entsprechendem Dage ift mit Rudficht auf die Finangen der Einzelstaaten untunlich, fo daß jur Dedung des Defigits nur Anleihen übrig blieben. Trop ber gesteigerten Steuerkraft hat so bas Reich im letten Menschenalter eine Schulbenlaft von 31/2 Milliarben angehäuft. Bur Deckung bes Fehlbetrags, der auf faft eine Biertelmilliarde berechnet wird, hat nun die Regierung eine Anzahl Steuern auf Bier, Tabak, Berkehrsmittel und Erbschaften vorgeschlagen (S. 135), die freilich in der Offentlichkeit und in der Reichstagskommisfion lebhafte Ungriffe erfahren haben. Es ift einstweilen noch gang untlar, ob die Borichläge in veränderter Form ober gar nicht Gefet werden und ob die Finanznot des Reiches gehoben wird. — Weniger Schwierigteiten haben die Sandelsvertrage verursacht. Ohne 3mischenfälle find fie in der Kommission wie im Plenum angenommen worden, da feit der Genehmigung des Zolltarifs die prinzipielle Frage abgeschloffen war, und die Barteien, die im vorigen Reichstag den Bolltarif durchgesett hatten, auch im jezigen die Mehrheit behalten haben. Der Handelsvertrag mit Ofterreich-Ungarn, der wegen der Überwachung der Bieheinfuhr große Schwierigkeiten gefunden hatte, war noch rechtzeitig abgeschloffen worden, um mit ben übrigen beraten werden zu konnen. Gegen Schluß bes Jahres wurde über die Neugestaltung der Sandelsbeziehungen zu England und den Bereinigten Staaten verhandelt.

In der Kolonialpolitik war das wichtigste Stück die weitere Bekämpfung des südwestafrikanischen Aufstandes. Es ist — freilich nicht ohne harte Berluste (S. 307) — so viel erreicht, daß die Kampskraft der Hereros schon gegen Ausgang des Sommers ge-

brochen war und die Hottentotten erhebliche Verluste erlitten haben: u. a. ift ihr Hauptführer Bendrif Witbooi gefallen und fein Tob hat viele feiner Leute zur Ergebung bewogen. Vornehmlich zwei Hottentottenhäuptlinge, Morenga und Cornelius, führen noch einen Bandenkrieg mit mehreren hundert Mann weiter. Die hoffnung auf balbige völlige Niederwerfung bes Aufstandes spricht fich aus in der Abberufung des bisherigen Oberkommandeurs und in der Einrichtung einer oberften Zivilverwaltung, die den Aufftandifchen mit weitgebender Amnestie entgegengekommen ift. Die wichtige Frage der Entschädigung der bom Aufstand betroffenen Anfiedler ift nicht zur vollen Befriedigung ber Ansiedler geregelt worden. aber es ist boch tein 3meifel, daß die Butunft bes Schutgebietes gefichert ift. Der Bau bon Gifenbahnen, Die erfte Bedingung gu feiner Entwidelung, ift geforbert worben; fo hat die Otavi-Minengesellschaft eine Gisenbahn von Swatopmund nach Nordosten begonnen, und der Reichstag hat am Jahresschluß die Strede Lüderitbucht-Rubub bewilligt. Vorläufig aus militarischen Ruchichten gur Sicherung der Verpflegung der im Suben operierenden Truppen angelegt, wird fie nach Beilegung ber Unruhen einen hohen wirtschaftlichen Wert haben und nach der Anficht mancher Renner eine Berlängerung bis in die englischen Rolonien erhalten und fo Lüberigbucht zu einem wichtigen hafenplat erheben. — Auch in anderen Rolonien gab es Unruhen. In Ramerun und Neu-Guinea waren sie lokaler Ratur und konnten von den Bolizeitruppen leicht unterbrudt werben, in Oftafrita waren fie ernfter. Etwa ein Drittel bes Schutgebiets ift hier bom Aufruhr ergriffen. Seine Urfache ift im wesentlichen die Unzufriedenheit der Barbaren mit ber Rulturarbeit ber Beigen: Die Ginfdrantung ber Stlaverei, Die Einführung von Zwangsarbeit bei Wegebauten u. bal., die Auferlegung regelmäßiger Steuern haben viele Intereffen verlett; als Nebenursachen tommen einige Ausschreitungen farbiger Unterbeamten und die Furcht vor Verschuldung an indische und europaifche Banbler hingu. Die Schwäche ber vorhandenen Militarmacht mag dazu ermutigt haben, den bewaffneten Aufstand zu unternehmen. Bezeichnend ift, daß fast ausschlieklich die beidnischen Buschneger am Aufstande teilnehmen, die fultivierteren mobamedanischen Stämme, die die deutsche Macht beffer beurteilen konnen. baben dagegen bei seiner Bekampfung mitgewirkt. Die Insurrektion toftete einigen Missionaren bas Leben, aber im übrigen verlief fie weniger blutig als die fühwestafrikanische, ba die Stämme schlecht bewaffnet und schlecht organisiert find. In der Hauptsache war fie an der Jahreswende schon unterdrückt. Die wirtschaftliche Entwickelung des Schutgebiets zeigt einige Fortschritte: der Aufenhandel ift um fünf Millionen Mark geftiegen; die Gingeborenen= Rulturen bon Rautschut und Ölfrüchten, Die Bflanzungen bon Sifalhanf und Baumwolle find vergrößert worben. Die Usambaraeisenbahn ift bis Mombo geführt und die Bahn Dar es Salaam-Mogoro begonnen worden. Auch in Togo ift der Eisenbahnbau geförbert worden. — Die Vergrößerung der kolonialpolitischen Aufgaben und die fühmestafritanischen Unfalle haben die Absicht hervorgerufen, das Kolonialamt umzugestalten. Es foll in ein Reichsamt mit größerer Selbständigkeit und gablreicherem Bilfsperfonal verwandelt werden, aber einstweilen ift außer einem Berfonen= wechsel in der leitenden Stellung noch nichts durchgeführt worden. — Einige Angriffe, die von einem Abgeordneten gegen die Rolonialverwaltung gerichtet wurden, betrafen, soweit bisher erkennbar, nur untergeordnete Bunkte und haben teine Folgen gehabt. Gine andere viel erörterte Frage betrifft die Bedeutung der privilegierten Gefellschaften in den Kolonien; fie soll durch eine Kommission von Reichstagsmitgliedern und Regierungsvertretern untersucht werden.

Bei einem Rückblick auf die Sozialpolitik fällt vor allen Dingen eine Reihe Streiks ins Auge: außer einigen kleineren der Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet, der 200000 Arbeiter brotlos machte, den Arbeitern fast 20 Millionen Lohn kostete und der Kohlensindustrie für 70 Millionen Mark Schaden zusügte; der Streik der sächssische khüringischen Textilarbeiter, der 40000, der Streik in der Berliner Metallindustrie, der 30000 Arbeiter betraf. Alle diese Ausstände sind von den Arbeitern verloren worden. Der Bergarbeiterstreik hat den Arbeitern nur durch das Eingreisen der öffentslichen Meinung und der preußischen Regierung einige Erfolge gebracht. Die Rovelle zum Berggeset ermöglicht es der Regierung, übermäßige Arbeitszeiten herabzusehn; sie bringt eine Reihe sani-

tarer Vorschriften, fest Arbeiterausschuffe ein, um die Buniche ber Arbeiterschaft den Befigern vorzutragen und reformiert das Strafinftem. Das Gefetz wurde anfänglich von der Mehrheit des Abgeordnetenhauses mit Abneigung aufgenommen; die Kommission veränderte einige arbeiterfreundliche Baragraphen der Borlage, aber im Plenum hat schlieflich eine Mehrheit von Zentrum, Nationalliberalen und Freikonservativen in der Sauptsache die Regierungs= vorlage wieder hergestellt. Der kategorische Widerspruch der Regierung, die Rommiffionsbeschluffe zu atzeptieren, die Besoranis, burch die Ablehnung eine Krifis in der Regierung oder die Überweisung der Angelegenheit an den Reichstag zu veranlaffen, mogen die Einigung der Parteien erzwungen haben. In der Ablehnung beharrten allein die Konfervativen des Abgeordnetenhauses, aber ihre Parteigenoffen im Herrenhause haben fie — offenbar aus denselben Motiven paffieren laffen. — Auker bem Berageset hat der preukische Landtag endaültig die Ranalvorlage in ber fcon im Borjahr gefchilberten Geftalt genehmigt. Beschräntung bes Mittellandkanals auf bie Strede Dortmund-Hannover, Schleppmonopol und Ginführung von Schiffahrtsabgaben auf den Stromen charakterifieren das Gefet, das derfelben Parteikombination wie das Berggefet feine Annahme verdankt. Beide Male wird dem freikonservativen Abgeordneten v. Zedlig ein großes Berdienft augeschrieben, bag etwas auftande gekommen ift. — In der am Jahresschluß begonnenen neuen Landtagsseffion ift als wichtigste Borlage das Bolksschulunter= haltungsgesetz eingebracht worden. Es lehnt fich eng an bas früher (1904 S. 365) erwähnte Kompromiß der Rechten und Nationalliberalen an und stellt als Brinzip die Konfessionsschule auf, ohne die Simultanichule, wo fie besteht, zu beseitigen. Begen biefe Gedanken war unter ben Liberalen ftark agitiert worden, aber es scheint, daß die Agitation gegen diese Bestimmungen allmählich nachläßt und fich mehr gegen die in ber Borlage enthaltene Beschränkung der kommunalen Rechte wendet. Über diese Dinge wird später, wenn die Beratungen abgeschloffen find und die Stellung ber öffentlichen Meinung beutlicher erkennbar ift, noch ein Wort ju fagen fein. — Biel verhandelt ift in Preußen und in anderen Bundesftaaten die Reform des Perfonentarifs, aber ein Abichluß ift noch nicht erreicht. Gin Unglücksfall gab Beranlaffung, bie Borfichtsmaßregeln, wie Verkurzung ber Arbeitszeit, Ginschränkung bes Alkoholgenusses während bes Dienstes, zu biskutieren.

Von den übrigen größeren Gingelftaaten haben Bayern, Baben und Sachsen Landtagswahlen erlebt. In Bapern wurde im Sommer die feit 1903 beratene Anderung des Bablgefetes durch die Liberalen und Agrarier vereitelt, weil die Opposition barin eine einseitige Bevorzugung bes Zentrums erblicte. Bei ben Neuwahlen gingen wie im Jahre 1899 Zentrum und Sozialbemokratie zusammen, und die Folge war, daß trop des Zusammenschluffes aller liberalen Gruppen das Zentrum eine Zweidrittel= mehrheit erhielt und nun die Möglichkeit hatte, ein neues Wahlgefet durchzubringen. Das neue Wahlgefet, bas wefentlich bas im Jahre 1903 eingebrachte ift, nähert fich bem Reichstagswahlrecht. Eine Beranderung der politischen Richtung hat der Sieg des Bentrums noch nicht bewirkt, obwohl es bem Leiter ber inneren Bolitik feierlich fein Migtrauen ausgesprochen hat. — Wenn in Bapern Zentrum und Sozialbemokratie Bundesgenoffen find, fo haben in Baben die Liberalen und Sozialbemofraten burch ein Busammengehen bei ben Stichwahlen eine Zentrumsmehrheit verhindert. In Sachfen haben die partiellen Bahlen eine merkbare Berfchiebung ber Barteiverhaltniffe nicht gebracht, aber ein abermaliges Anschwellen der sozialbemokratischen Stimmen gezeigt. Die Frage ber Wahlrechtsreform, die ichon feit mehreren Jahren diskutiert worden ift, ift baber wiederum aufgeworfen; alle Barteien außer der begunftigten tonfervativen haben ein Intereffe baran und hoffen burch Beseitigung ber brudenbften Barten ber Sozialbemokratie ihr beftes Agitationsmittel zu entziehen. In einigen Städten haben sogar die Sozialbemokraten versucht, nach ruffischem und öfterreichischem Mufter Strafendemonftrationen für bas allgemeine Stimmrecht einzuleiten, aber außer vorlibergehenben Unordnungen haben fie keine Folgen gehabt. — Bon ben Ereigniffen in ben übrigen Ginzelftaaten ift hervorzuheben, daß ber Thronftreit in Lippe-Detmold jest endgultig geregelt ift (S. 126), und daß in Lübeck eine Wahlrechtsanderung zu ungunften der niederen Schichten burchgeführt und in hamburg vorgeschlagen worden ift. Beibe Änderungen werben motiviert mit der Rotwendigkeit, der Arbeitermasse nicht einen übermächtigen Ginfluß auf die Regierung einzuräumen.

Innerhalb ber Parteien sind Verschiebungen nicht eingetreten. Die Streitigkeiten in ber sozialbemokratischen Fraktion nahmen ihren Fortgang und endeten äußerlich mit dem Siege der Radikalen: mehrere Revisionisten wurden gewaltsam aus der Redaktion des "Vorwärts" entsernt und durch Vertreter der radikalsten Richtung erseht. In der Praxis hat aber die gemäßigte Anschauung die Oberhand: so hat die Parteileitung von Straßendemonstrationen in Preußen abgeraten, und die Gewerkschaften vollends haben den ausgeworsenen Gedanken, durch Generalstreik und Umzüge eine Änderung der Landtagswahlrechte erzwingen zu wollen, verhöhnt. — Die Differenzen, die im Zentrum zu Beginn des Jahres ausbrachen, haben tiesere Bedeutung nicht gehabt. Die Polenpolitik ist wie alljährlich lebhaft diskutiert worden (vgl. v. Dewig, Deutsche Monatsschrift 1905, Dezember). — Das Wirtschaftsjahr war im allgemeinen günstig.

Wenn somit Deutschland im Innern einige wichtige Ereigniffe aber boch teine Erschütterung erlebt hat, fo fteht bagegen Öfterreich-Ungarn mitten in einer großen Rrifis, die ebenfo bie Natur des Gesamtreiches wie die Struktur der beiden Teile au veranbern brobt. Der Streit ber Reichshalften um bie Bobe ber Beiträge zu ben gemeinsamen Laften bat fich feit einigen Jahren bekanntlich zu einem Rampf um den Fortbestand ber gemeinsamen Einrichtungen überhaupt erweitert. Die Mehrheit der magyarischen Parteien ftrebt eine Aufhebung des Boll- und Sandelsbundniffes und der gemeinsamen Armee an; nur eine Bersonalunion foll übrig bleiben, damit die Herrschaft der Magyaren über die anderen Nationen in Ungarn besto fester begründet werden kann. Die Taktik ift berichieben: die einen hoffen binnen turgem gum Biele gu tommen, bie anderen glauben erft noch mehrere Etappen gurudlegen gu muffen: das Ziel ift dasfelbe. Am Schlug bes vorigen Jahres war es zwischen ber gemäßigten Regierungsbartei und ben Rabifalen zu erbitterten parlamentarischen Rämpfen gekommen, weil den Rabikalen die dem König abgepreften Zugeständniffe nicht

genügten, zu Beginn bes neuen Jahres wurde baber bas Abgeordnetenhaus aufgelöft. Die vereinigten rabitalen Barteien (bie Roalition) erhielten eine große Mehrheit, und das liberale Rabinett Tisza mußte zurudtreten. Aber eine neue parlamentarische Regierung konnte nicht gebildet werden, da der Konig den weitgehenden Forberungen der Roalition in der Armee= und Zollfrage nicht auftimmen konnte. Es blieb ihm schließlich nichts anderes fibrig als ein außerparlamentarisches Rabinett zu ernennen, beffen Borfit der unbedingt koniglich gefinnte frubere Sonvedminister Rejerbary fibernahm. Selbstverftanblich wurde bas neue Ministerium im Parlament mit unverhohlener Feindschaft begrußt. feine Bewilligung erhielt, vertagte es ben Reichstag wiederholt, vermochte freilich weder die Erhebung von Steuern noch die Ginziehung von Refruten durchzusegen. Fejervary rechnete darauf, daß die loyale Bevölkerung hinreichend Steuern und Rekruten freiwillig liefern wurde, um die Berwaltung zu fichern, und daß baber die Roalition des fruchtlosen Widerstandes mude werden würde; die Roalition bearbeitete bagegen die Selbstverwaltungs= behörden, ihre Mitwirkung bei folchen freiwilligen Leiftungen zu versagen. Che diese auf gegenseitige Ermattung berechnete Rampfesweise eine Entscheidung erzielen konnte, griff die Regierung zu einer neuen, für die Maggaren bochft gefährlichen Waffe: fie brobte mit der Ginführung des allgemeinen Wahlrechts, um den berrichenben magharischen Rlaffen ihren dominierenden Ginfluß zu rauben. Man ermißt leicht, wie fehr diese Neuerung ben ungarischen Staat umgestalten mußte: die Richtmagharen, insbesondere die bisher fast bon ber Bahl ausgeschloffenen Rumanen, wurden Ginfluß auf die Gesetzgebung erhalten und Berücksichtigung ihrer Interessen erzwingen, während bisher Regierung und Barlament einfeitig der Befestigung der magyarischen Herrschaft dienten; die ftarkere Beteiligung ber unteren Volksklaffen wurde zu sozialpolitischen Reformen führen und vermutlich die nationalen Kämpfe abschwächen. Daher wurde der Gedanke der Regierung von den magharischen Ruhrern heftig angefeindet und ihr Verrat am eigenen Volke vorgeworfen: fie erwiderte, bei dem numerischen Berhältnis der Nationen müsse den Magharen auch beim allgemeinen Stimmrecht das Übergewicht bleiben. Das geltende Wahlrecht, das der Sewalt und Korruption Tor und Tür öffne, müsse verschwinden. Bielleicht ist auch Fejervary, ein überzeugter Ragyare, der Reinung, das es gut ist, der nationalen Selbstsicht der Ragyaren einen gesetzlichen Zügel anzulegen, um nicht einen gewaltsamen Ausbruch der unterdrückten Stämme oder gar einen Konstist mit Österreich zu provozieren. — Am Jahresschluß hat die Regierung dann einen derartigen Sesessvorschlag eingebracht, aber über seine Durchsehung, die bei dem bisherigen Parlament nicht erreichbar ist, ist noch nichts erkennbar. Es braucht nicht erst etwähnt zu werden, daß die Rationalitäten und die allerdings schwache Sozialbemokratie die Wendung in der Politik mit Freude begrüßten. Auch die Deutschen hossen ihre Rechnung zu sinden.

Diese ungarischen Borgange haben auch bie Geschichte Offerreichs entscheidend beeinflußt. Die Ansprüche der Magbaren auf eine gesonderte ungarische Armee unter magyarischer Leitung konnten Öfterreich nicht unberührt laffen, weil Öfterreich zu ben gemeinfamen Ausgaben mehr beifteuert und so zum Teil auch die in Ungarn ftebende Armee miterhalt. Seit Rahren forbern baber Barteien der verschiedensten Richtung, daß bei weiterer Trennung ber Armee auch eine Anderung in ben Beitragen ber beiben Reichsbalften eintreten muffe. Der neue Dinifterprafibent v. Cautich betonte ftarter als fein Borganger, bak Ofterreich ben Ausgleich von 1867 aufrechterhalten oder bei einer Anderung feine Rechte au wahren wiffen werbe, und das Abgeordnetenhaus beschloß ein= ftimmig, eine besondere Rommiffion gur Bertretung ber Rechte Cisleithaniens zu mählen (S. 159). So trat zum ersten Male die westliche hälfte der öftlichen geschloffen gegenüber. Das Intereffe an den ungarischen Dingen wuchs, als bann in Ungarn die Ibee bes allaemeinen Wahlrechts auftauchte: fogleich feste eine ftarte Agitation der radikalen Barteien ein, um für Öfterreich dasselbe ju erreichen; die Sozialbemokraten fuchten babei, ermutigt burch bie ruffische Revolution, die Regierung durch Stragendemonftrationen einzuschüchtern. Die öfterreichische Regierung ftand anfangs folchen Wünschen hochft reserviert gegenüber; es wurde ihr sogar porgeworfen, daß fie den Raifer bestimmt habe, mit Rudficht auf die

cisleithanischen Verhältniffe dem allgemeinen Wahlrecht in Ungarn zu widerstreben. Aber nach einigen Barlamentsbebatten, bei benen fich die meisten Parteien grundsätlich für die Wahlreform aussprachen, verhieß Gautsch die Vorlegung eines Wahlgesetes binnen einigen Monaten. Allerdings wünschen weder die Regierung noch die Barteien einfach das deutsche Reichstagswahlrecht nachzughmen: es sollen gewiffe Rautelen geschaffen werden, damit jede Nationalität im Reichsrat die ihr zukommende Vertretung erhält, wie in Mähren bereits für ben Landtag versucht worden ift (S. 176). Den Deutschen wird die Neuerung vielleicht eine geringe Minderung ihrer Mandate bringen, aber man rechnet darauf, daß die fcwachen Nationen, wie Italiener und Ruthener, sobald fie erst grundsätzlich mit den Deutschen gleichberechtigt find, in den Deutschen ihre natürlichen Führer und Schützer gegen die übermächtigen Slavenftamme ertennen und fo ben beutschen Ginflug verftarten werben. Auf diese Beise sou die kulturelle Überlegenheit der Deutschen mehr als bisher jur Geltung tommen. Die führenden beutschen Barteien haben daher keinen grundfätlichen Widerspruch erhoben, bloß die wenigen Alldeutschen wollen ihre Zustimmung von Brivilegien für die Deutschen abhängig machen. (Bgl. über das Wahl= recht Korodi, Preuß. Jahrbücher Bb. 122 ff.)

Der Reichsrat hat mehrere wichtige Borlagen wie Handelsverträge und Rekrutierungsgesetz ohne Obstruktion erledigt. Bon
ben Rationalitätenstreitigkeiten ist der deutsch-italienische Haber
über die italienische Fakultät in Innsbruck noch nicht geschlichtet;
die Fakultät hat nicht ins Leben treten können. In Mähren
wurde ein Schulstreit zwischen Deutschen und Tschechen ausgesochten;
in Böhmen vermischten sich mit den Demonstrationen für das allgemeine Wahlrecht Angrisse gegen die Deutschen, weil die Deutschen
als privilegierte Ration für grundsähliche Gegner der Resorm
galten.

In Spanien haben wieder mehrere Kabinettswechsel stattgefunden, aber keine Regierung hat bisher ein Mittel gesunden, um die früher geschilberten Schäben zu heilen. Die sozialen, separatistischen und antiklerikalen Tendenzen haben wieder zahlreiche Tumulte und Attentate hervorgerusen. — Einige Reisen, die der Europäischer Geschichtskalender. XLVI. König aus Anlaß seiner Regierungsübernahme ins Ausland unternahm, ftellten Höflichkeitsbesuche in befreundeten Staaten dar und dienten zugleich Heiratsplänen.

England ift feinem Beftreben ber letten Nahre fich durch Bundniffe zu fichern auch im Nahre 1905 treu geblieben. Wie erwähnt bat es bas javanische Bündnis erneuert und bas Ginverständnis mit Frankreich durch gegenseitige Mottenbesuche betont. Die englische Regierung hat sogar, wie aus einigen Brefäugerungen berborgebt, einen Ausgleich mit feinem größten afiatischen Rivalen, mit Rugland, angestrebt, aber es ift noch nicht klar, wie weit bie Besprechungen gebieben find. Der englisch-ruffische Zwischenfall, ber am Schluß bes borigen Jahres die Welt in Erregung verfette, die Beichiegung englischer Fischerboote burch die Flotte Roschbestwenstys, ist ohne weitere Schwierigkeit durch einen Schiedsspruch beendet worden (S. 205). - In der Rolonialpolitik find viele Einzelereigniffe zu In Transvaal wurde eine Verfaffung eingeführt, die freilich auf den Widerspruch der Buren wegen Begünftigung der Schwarzen gestoßen ift. Überhaupt macht die Bevölkerungsfrage in Subafrita je langer je mehr Schwierigkeiten. Die Reger beginnen fich seit einigen Jahren gegen bie bominierende Stellung der Weißen zu erheben, und eine "athiopische Bewegung" mit dem Schlagwort "Afrita den Afrikanern" ist im Entstehen begriffen: bie aus China eingeführten Minenarbeiter bilben ein schwer zu behandelndes Element, und endlich erregt die steigende Konkurrenz ber indischen Bandler die Besorgnis ber europäischen Geschäftsleute. Auch in Indien gibt es ähnliche Schwierigkeiten. Hier hat die Teilung Bengalens in zwei Provinzen Unzufriedenheit erregt und fogar zu einem Bopfott ber englischen Waren geführt; es beißt sogar, die Siege der Japaner, die das affatische Selbstgefühl gesteigert hatten, hatten hoffnungen auf Befreiung bom englischen Joch erwedt. Überdies mußte in Indien ein Konflitt awischen Militär- und Zivilgewalt, ber jum Gouverneurwechsel führte, überwunden werden. Aber die Politik, die Nachbarftaaten zu beeinfluffen, ift, wie die Missionen nach Bersten und Afghanistan zeigen, baburch nicht beeinträchtigt worben. — Im hinterlande von Aben hat der Sultan ein Stud streitigen Gebiets abtreten muffen. -

Bemerkenswert ist endlich, daß die englische Regierung die Kriegshäfen Esquimouth und Halifax der kanadischen Regierung überlaffen und seit dem Bündnis mit Japan einige Linienschiffe aus Ostasien zurückgezogen hat, um seine Kraft in Europa zu konzentrieren.

Der großen Tätigkeit, die England in den letten zehn Jahren nach außen entfaltet hat, entspricht die Sorge für die Wehrtraft: in diefer Zeit hat fich bas Budget für heer und Marine verboppelt, von 36,4 Millionen Pfund im Jahre 1895 auf 73,8 Millionen im Jahre 1905. 3m letten Jahre insbesondere ift die Flotte durch eine Neueinteilung, die die meisten Schlachtschiffe im Ranal und in der Nordsee versammelt, außerordentlich gestärkt worden. Die Bemühungen um Bermehrung und Organifierung der Armee haben dagegen noch zu keinem abschließenden Resultat geführt, und militärische Autoritäten, wie Lord Roberts, haben wiederholt scharfe Aritik genbt. — Im Innern war die Gesetzgebung bes letten Jahres unfruchtbar. Das einzige Geset von Bedeutung war das Einwanderungsgesetz (S. 192), das ein Teil ber Nation freilich mit lebhaftem Wiberspruch aufnahm. Ohne Zweifel ist die parlamentarische Unfruchtbarkeit dadurch mithervorgerufen worben, daß bie Regierung erkannte, bas Bertrauen bes Landes verloren zu haben. Der Umschwung in der politischen Stimmung wird zumeift auf die Schutzollagitation Chamberlains gurudgeführt, die den Liberalen einen gugträftigen Agitationsftoff lieferte und die konservative Bartei selbst entzweite, da der Sauptführer Balfour Chamberlains Ibeen nur gogernd annahm und andere fie überhaupt ablehnten. In fast allen Rachwahlen wurden die Konservativen geschlagen oder fiegten nur mit schwachen Mehr= beiten. Obgleich fich fo die Mehrheit beständig verringerte, fträubte fich die Regierung lange Zeit gurudgutreten ober bas Parlament aufzulofen. Die meiften Mitglieder der herrschenden Bartei waren überzeugt, nicht wiedergewählt zu werden, und wünschten beshalb bie Macht folange auszuliben, wie ihr Mandat geftattete; vielleicht hegte auch Balfour teine Neigung, mit der Wahlparole der Bollerhöhung in ben Wahlkampf zu ziehen, weil er fich keinen Erfolg bavon versprach, ober weil ein Sieg unter biefem Beichen Chamberlain, ben Bater ber Schutzollpolitit, jum Führer gemacht und bamit die konservative Bartei in ganz neue Bahnen getrieben hätte. Es ist möglich, daß Balsonr gehosit hat, irgend ein unerwartetes Ereignis könne bei längerem Zögern die Ausmerksamkeit von der Tarispolitik ablenken und eine günstigere Wahlparole gewähren (Mc Kenna, Kevue politique et parlementaire Bd. 45). Indessen am Jahresschluß mußte die Regierung sich doch zum Rücktritt entschließen, und wie erwartet, haben die Reuwahlen nach Reujahr dem liberalen Kabinett Campbell-Bannermann eine Mehrheit verschafst. Eine Änderung der auswärtigen Bolitik soll der Kabinettswechsel nicht bedeuten, der neue Minister des Auswärtigen Gret hat vielmehr der Bolitik seines Borgängers Lausdowne ausdrücklich zugestimmt. In der inneren Politik werden dagegen manche Reuerungen erwartet, insbesondere sozialpolitische Borlagen zur Abhilse eines im lehten Jahre stark ausgetretenen Arbeiternotstandes.

Frantreichs innere Bolitit ift wefentlich burch bas Befek über Trennung von Rirche und Staat beeinfluft worden. Gefek war in den Augen der raditalen Rammermehrheit eine Ronsequena der Differengen mit der Rurie, die wir früher geschildert baben. Der eigentliche Träger der antiklerikalen Bolitik. Combes. fturate awar au Beginn des Jahres infolge des im Jahre 1904 ausgefochtenen Armeeftreites, aber sein Rachfolger Rouvier mußte das Versprechen der Regierung einlösen. Sein Brojekt, das von Rammer und Senat unter einigen Mobififationen angenommen ift. geht von bem Grundfat aus, daß die Religion Gewiffensfache und baber ausschlieflich verfonliche Angelegenheit ber Glaubigen ift: ber Staat muß von jeder Leiftung für die religiofen Sandlungen befreit fein und hat nur barüber zu machen, daß durch fie bas ftaatliche Intereffe nicht gefährbet wird. Von diesem Grundgebanken aus ftellt ber Staat vom 1. Januar 1906 jebe Bahlung für Behälter an Beiftliche wie für Erhaltung ber firchlichen Bebaube ein; nur den bisher im Dienft gewesenen Beiftlichen wird eine nach ihrem Alter verschieden bemeffene Benfion gewährt. Andererseits verzichtet der Staat dafür auf jede Einwirtung auf die Wahl der tunftigen Kirchendiener, überläßt diese vielmehr ausschlieglich ben Gemeinschaften, die fich jur Ausübung eines Rultus jusammentun. Diese Gemeinden, denen das bisherige Kirchen-

vermögen aufällt, haben für die Befolbung ihrer Geiftlichen und Die Erhaltung ber Rirchen zu forgen. — Das Gefet hat heftige parlamentarische Rämpfe entfesselt, und es find teineswegs nur fleritale Elemente, die ihm widerstrebt haben. Wenn fich die Rlerikalen gegen bie Berftorung bes Ronkordats und die einseitige Regelung der kirchlichen Fragen durch den Staat wendeten, fo beameifelten viele Liberale, daß das Gefet feinen Zwed, ben Ginfluß bes Rlerus zu brechen, erfüllen werbe. In ben Aultgemeinden, fagten fie, würden natürlich die ftreng kirchlich Gefinnten dominieren. Pfarrer und Bischofe murben baber ftets im engsten Ginvernehmen mit der Aurie gewählt werden und so den Ginfluft bes Bapftes und ber Sierarchie ftarten anstatt schwächen. Der Staat habe ja kein gesetzliches Mittel mehr, die Wahlen der Geiftlichen ju beeinfluffen oder ihren Zusammenhang mit Rom ju kontrollieren. Es scheint, daß die antiklerikale Mehrheit der Rammer diese Moglichkeit ebenfalls befürchtet und zu beschwören versucht hat: es wurden harte Strafen für Angriffe der Beiftlichen gegen den Staat feftgesett; es wurde ben Rultgemeinden verboten, Vermächtniffe anjunehmen; bem Staatsrat wurde vorbehalten, Ausführungsbeftimmungen jum Gefet ju treffen, um die Rultgemeinden nach Doglichkeit zu beauffichtigen, aber die Gegner bes Gefetes ließen fich bierdurch nicht überzeugen: fie fanden, daß folche Ausnahmemaßregeln die kirchlich Gefinnten vollends zu engem Zusammenschluß treiben und der Kirche billige Märthrer verschaffen würden. (Mehrere Auffätze hierüber in der Revue politique et parlementaire **Bb.** 44-46.)

Bon ben übrigen parlamentarischen Arbeiten ift die Vollendung des Gesehes über die zweijährige Dienstzeit hervorzuheben (S. 207). Die Mehrzahl der Militärs hat sich steptisch über seine Wirkungen ausgesprochen. — Einige Streiks, bei denen Militär einschreiten mußte, gaben Gelegenheit zu erregten Kammerdebatten und zu antimilitaristischen Kundgebungen der Sozialisten, hatten aber keine tieferen Folgen.

Italien hat eine Neuordnung seines Eisenbahnwesens begonnen. Im Jahre 1885 hatte der Staat den größten Teil seiner Bahnen einigen Privatgesellschaften übertragen, gegen deren Geschäftsführung in den letten Jahren manche Rlage laut wurde. Die Regierung insbesondere munschte Ginfluß auf die Tarife gu bekommen, um Buter- und Berfonentarif der Sandels- und Sozialpolitik bienftbar zu machen. Man entschloß fich baber ben Betrieb einiger Linien gurudgutaufen und brachte eine Borlage ein, die die Rahlung von 457 Millionen Lire an die Gefellichaften borfab. Nach mancherlei Zwischenfällen wurde die Borlage mit einer Berabsekung der Summe auf 420 Millionen genehmigt und ber Betrieb am 1. Juli vom Staate wieder übernommen. Gine andere aleichzeitig eingebrachte Borlage, die den Betrieb auf den Staatsbahnen regelte, führte wegen einiger gegen bie Ausftande von Eisenbahnern gerichteten Bestimmungen zu Streit und Obstruktion ber Bahnbeamten (S. 230), aber diefe Opposition fand bei ber öffentlichen Meinung keine Sympathie und brach rasch zusammen. — Außer diesen Neuerungen hat die Regierung erhebliche Bewilli= aungen für neue Bangerschiffe und für die Erhöhung der Brafengftarte ber Armee durchgesett. — Ministerwechsel haben mehrfach ftattgefunden. Bu Beginn bes Jahres trat das Minifterium Giolitti jurud, weil ber Prafibent trant war, und hierdurch bie Bertretung ber Eifenbahnvorlage behindert wurde; das nach einigen Schwierigteiten gebilbete Rabinett Fortis mußte bann wegen handels= politischer Differenzen mit der Rammer umgeformt werden. - Die Beziehungen zwischen Quirinal und Batikan find unverändert geblieben, aber die Beteiligung der Ratholiten am öffentlichen Leben ift wieder ftarter geworben und hat zu beachtenswerten Erfolgen ber rechtsstehenben Parteien bei Rommunalmahlen geführt (bgl. Zendrini, Die religiofe Frage in Italien. Breug. Jahrbucher Bb. 120). — In ber auswärtigen Bolitit hat Italien fich lebhaft an der Regelung der makedonischen Frage beteiligt und eifrig barüber gewacht, daß seine Privilegien in Tripolis nicht migachtet werden. Biel ift die angebliche Erkaltung feiner Begiehungen gu ben anderen beiden Dreibundsmächten biskutiert worden; felbft während bes Besuchs bes Deutschen Raifers in Stalien wurden folche Erörterungen nicht eingestellt. Differenzen mit Ofterreich-Ungarn in ber Balkanpolitik bilben die Urfache biefer Ermägungen.

Die Schweiz hat Neuwahlen für ben Nationalrat vollzogen. bie die Herrschaft ber rabitalen Partei unberührt gelaffen haben. Eine vernichtende Riederlage haben die Sozialbemokraten erlitten, die bei den Wahlen eine Araftprobe veranstalten wollten und eine große Agitation entfaltet hatten. - In Belgien führte ber im Anschluß an ben beutschen Bergarbeiterftreit unternommene Ausftand zu einer Niederlage ber Kohlenarbeiter, und eine fozial= politische Gesetzgebung wie in Preugen knupfte fich baran nicht. Sozialpolitisch ift nur ein Geset über Sonntageruhe bemerkenswert. Eine Borlage über Erweiterung bes hafens von Antwerpen, Requlierung ber Schelbe und Bergrößerung ber Festungsanlagen beranlafte lebendige Agitationen und Spaltungen in der Regierungs= partei, ohne daß bis Rabresichluß eine Entscheidung getroffen werden tonnte. - In den Riederlanden haben Reuwahlen eine Mehrheit ber Linken ergeben und einen Rabinettswechsel erzwungen. Die Barteibilbungen, die fich burch die Verquidung von religiöfen und politischen Begenfähen tomplizieren, haben fich hierburch nicht bereinfacht. Ein Entwurf über eine Berfaffungsanderung ift noch nicht abgeschloffen. - Danemart hat in ber auswärtigen Bolitit bie freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland und England weitergepflegt, wie ber Besuch bes Raifers und bes englischen Geschwabers beweisen, aber die Möglichkeit eines Bundniffes mit einer der Mächte wieß die Regierung in der Kammer weit ab, da Danemark feine Neutralität nicht gefährben burfe. Im Innern find Rampfe um die Ginführung des allgemeinen Bablrechts bei ben Gemeindewahlen entstanden; in ber Regierungspartei ift darüber eine Spaltung ausgebrochen.

Die Auflbsung ber schwedisch-norwegischen Union hat ein schon lange unerträgliches Berhältnis beseitigt. Die Korweger, die sich 1814 der Union mit Schweden hatten sügen müssen, ohne wirklich besiegt zu sein, hatten von Ansang an in dem gemeinsamen König einen fremden Herrscher erblickt und nach völliger Autonomie gestrebt. In der inneren Politik selbskändig sorderten sie seit 1885 beharrlich ein eigenes Konsulatswesen, um im Ausland nicht als Anner Schwedens zu erscheinen. Nach schwedischer Anschauung ließ es sich praktisch nicht rechtsertigen, sondern zielte

nur auf die Locerung ber Unionsbande ab. Rach langen Berhandlungen lehnte es beshalb ber König ab (S. 246). Sogleich reichten die norwegischen Minister ihre Entlaffung ein, ein neues Rabinett ließ sich nicht bilben, da das Storthing keine Regierung, die das Konfulatswesen preisgab, geduldet hätte, und so erklärte das Storthing die Union für aufgelöft, weil mit ihre eine Regierung nicht möglich fei. Diefe Sanblung war formell ungefeklich. ba ber Ronig nur von einem verfaffungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht hatte und die Union nicht einseitig gelöft werden tann. aber fie entsprach bem Willen ber gangen Nation. In Schweben empfand man zwar die Rechtsverletzung und die wenig ruckfichtsvolle Behandlung bes Ronigs bitter, aber man fah keinen Borteil bei einem Berfuche, die Union mit Gewalt aufrechtzuerhalten, und ließ fich beshalb zu einer friedlichen Lofung berbei. Die Berhandlungen hierüber betrafen vornehmlich die Schleifung norwegischer Grenzbefestigungen. Solange die Union bestand, hatten fie nichts Bedrohliches für Schweben, aber im Befit eines unabhängigen Norwegen konnten fie bei einer etwaigen Berwickelung gefahrvoll werben. Nach einigem Sträuben mußte baber Rorwegen ihre Beseitigung zugestehen. — Die Staatsform bes neuen selbständigen Norwegen machte teine Schwierigkeiten; es zeigte fich balb, bag bie große Mehrheit bei der Mongrchie bleiben wollte. Auch die Wahl bes neuen Königs wurde rafch erledigt. Ginem schwedischen Bringen, ben das Storthing — wohl schwerlich im Ernst — ursprünglich vorgeschlagen hatte, verwehrte König Ostar die Annahme der Arone, es war daher naheliegend, daß man feinen Blick nach Ropenhagen richtete. hier hatten die Verhandlungen schnell Erfolg.

Wenden wir uns nun zu dem Lande, das die größten innern und äußeren Erschütterungen im letzten Jahre durchgemacht hat, zu Rußland, so ist es schlechthin unmöglich, auf engem Raume die Ereignisse auch nur annähernd erschöpfend aufzuzählen, geschweige benn sie in Ursache und Wirkung darzustellen. Wir müffen uns deshalb mit einer ganz knappen Stizze begnügen. — Die revolutionäre Stimmung der Massen, beren Ursachen wir im letzten Jahrgang angedeutet haben, fand zu Beginn des Jahres dank der Unentschlosseniet der Regierung und der Skrupellosigkeit der revo-

lutionären Kührer neue Nahrung. Es wurde von der streikenden Arbeiterschaft Betersburgs beschloffen, dem Zaren durch eine Maffenbeputation eine Bittschrift mit fozialen und politischen Forberungen zu überreichen, an 30000 Arbeiter follten nach bem Winterpalais Obgleich die Buhrer wiffen mußten, daß eine folche Maffe nicht burchgelaffen werden konne, beftanden fie boch auf bem Borhaben, vermutlich, um einen Zusammenstoß mit Polizei und Truppen herbeizuführen und so vortreffliches Agitationsmaterial zu gewinnen. Die Regierung, die die Absicht der Demonstration kannte, tat nichts, um fie friedlich, etwa burch bie Erklärung, ber Bar werde eine kleine Abordnung empfangen, zu vereiteln. Sie beanuate fich, die Demonstranten nach der berkömmlichen Brazis mit Waffengewalt blutig außeinanderzujagen, und nun war, wie die revolutionaren Führer gewünscht, bas Bertrauen ber Maffe in ben Raren erschüttert. Überall protestierten die Arbeiter durch Streiks gegen bie Ermorbung ihrer Bruber: ber Groffurft Sergius, besonders verhaßt als Sauptführer der Reaktion, wurde ermordet: burgerliche Berfammlungen, wie Semftwomitglieber, Urate, Abbotaten und andere bestürmten ben Zaren mit Borfchlägen zur Reformierung der Beamtenschaft und Ginführung einer Berfaffung: hierin fah man ja feit Jahren bas Allheilmittel, ba ber Abfolutismus in Diffredit getommen war. Die Preffe fcblog fich biefen Forberungen an und führte eine weit freiere Sprache als früher. Eine Unterbrückung diefer Opposition mit Gewalt war nicht mehr möglich; es war eben ausgeschloffen, Taufende und Abertaufende nach Sibirien ju ichiden ober einzutertern. Je mehr hiobspoften aus Oftafien tamen, befto breifter murben bie popularen Forberungen und befto zaghafter die Regierung, in ber fich verschiedene Richtungen bekämpften. Sie mochte auch das unbedingte Zutrauen in die Zuverläffigkeit des Militars verloren haben, da die Mannschaften durch die Agitatoren bearbeitet wurden und manche fich schon der Absendung nach Oftafien widerseth hatten. Der Bar sparte die Reformversprechungen nicht: er erleichterte die Zensur, verhieß agrarische Reformen, Religionsfreiheit und die erfehnte Volksbertretung, aber diefe Ronzeffionen genügten den Un= aufriedenen nicht und berminberten ben Respett bor ber Regierung.

ba sie als durch die Furcht erpreßt galten. Demonstrationen und Streiks, in benen die Masse immer mehr sozialistischen und anarchistischen Tendenzen zuneigte, hörten nicht mehr auf. Hierzu traten nationale Bewegungen: die Armenier und Tataren im Kaukasus besehdeten sich, die Polen verlangten Autonomie, die Finnen schüttelten das russische Regiment sattisch ab, die Letten drohten sich gegen die deutschen Gutsbesitzer zu erheben: alles Gegensätze, die disher von den russischen Wassen niedergehalten worden waren, jetzt, nachdem diese ihr Prestige verloren hatten, in hellen Flammen emporloderten.

Ru Beginn bes Sommers verschärften fich bie Tumulte unter bem Eindruck ber Niederlage Roschbestwenstys; in Obeffa brach ein Strafenkampf aus und fette bie Stadt jum Teil in Flammen, und um diefelbe Beit gab bas Militar bas erfte große Beichen ber Unbotmäßigkeit: bie Befatung eines Pangerschiffes im Schwargen Meer revoltierte, totete die Offiziere, und die übrige Motte war nicht zu bewegen, die Meuterei zu unterbrücken. Die Anführer konnten unangefochten nach Rumänien dampfen und fich bort als politische Gefangene ergeben. Dieser Vorgang und weitere Meutereien in der Mottenmannschaft des Schwarzen Meeres und der Oftsee machen begreiflich, daß die ruffische Motte in Oftafien so wenig geleistet hat. Gleichzeitig steigerten fich die Unruhen in städtischen und ländlichen Diftritten zu großen Blünderungen, und als endlich ber bom Minifter bes Innern Bulpain berrührende Berfaffungsentwurf veröffentlicht wurde, erbitterte er aufs neue, anftatt au beruhigen. Sie brachte den unteren Klaffen kein Wahlrecht für die Bolksvertretung (Duma) und der Duma keine beschließende. sondern nur eine beratende Stimme. Durch den Massenstreit fuchte man baber die Erweiterung ber Volksrechte zu erzwingen und der Erfolg blieb wiederum nicht aus: ein neues Manifest bes Baren, anscheinend inspiriert von Witte, versprach liberales Wahlrecht, beschließende Stimme, Freiheit der Breffe, der Berfammlungen und ähnliche Dinge, die den konstitutionellen Staat charatterifieren (30 X). Wie natürlich trat hierburch eine Beruhigung nicht ein. Die burch die fortwährenden Streits und Rampfe erregten Maffen forberten balb mehr, balb Garantien für bie Ausführung

der Bersprechungen; die fremden Bölker, voran die Bolen, lehnten ein gemeinsames Barlament für die gesamte Monarchie ab. So gingen die inneren Rämpfe in den letten beiden Monaten des Jahres weiter. Ansbesondere wurden die baltischen Provinzen von einer Emporung best ettischen Bauernvolks gegen bie beutschen Ritterautsbefiter beimaesucht, die vielen Menschen das Leben koftete. viele Büter verwüftete und einen unermeklichen wirtschaftlichen Schaben anrichtete. Ohne Aweifel trägt die ruffische Regierung die moralische Berantwortung für die Zerstörung diefer deutschen Rultur; fie hat feit Jahren die Letten instematisch gegen die Deutschen aufgehett, ja es ift wahrscheinlich, daß fie ihre bewaffnete Ihr Ginschreiten geschah wenigstens Erhebung begünftigt hat. fpat und faumfelig genug, um biefen Berbacht entfteben au laffen (val. Denkichrift bes livländischen Abelskonvents, Breug. Jahrbücher Bd. 123). Im Rautafus ift die ruffische Regierung abnlich verfahren: hier spielt fie die Tataren gegen die Armenier aus, ba diese, wie die Deutschen, eine dem Ruffentum überlegene Rultur barftellen. Daß letten wie Tataren auch buntle Ideen von nationaler Autonomie vorschwebten, ift mahrscheinlich.

Wenn fich fo in den angegliederten gandern Bewegungen erhoben, geleitet teils von roben, barbarischen Trieben, teils von bem Streben nach nationaler Unabhängigkeit und hierdurch in Gegensat jur Regierung traten, so erhob fich in ber Mitte bes Reichs eine nicht weniger barbarische Bewegung, aber mit entgegengesettem politischen Inhalt: Bauern und Rleinbürger, die noch in ben überlieferten Ibeen lebten, rotteten fich zusammen, um im Ramen bes beiligen Rugland, die Feinde bes Baren, die Revolutionäre, niederzuwerfen. Da die Judenschaft einen großen Teil ber revolutionären Führer gestellt hatte, so richtete fich ihr Angriff in erster Linie gegen diese ohnehin verhafte Nation: in vielen Städten, vor allem in Obeffa, wurden entfetliche Daffatres unter ben Juden und baran anschließend Plünderungen und fonftige Gewalttaten gegen alle Berbächtigen verübt. Auch hier fpricht die innere Wahrscheinlichkeit bafür, daß die Bolizei diese Erhebung begunftigt hat. Um Jahresichluß schien eine relative Beruhigung einzutreten, nachdem eine große sozialistische Revolution in Mostau burch eine mehrtägige Straßenschlacht niedergekämpft worden war. Aber überall standen die Truppen noch unter den Wassen, um größere oder kleinere Tumulte niederzuschlagen, und für das Frühjahr sind neue Ausbrüche prophezeit worden. Die Truppen haben im allgemeinen ihre Schuldigkeit getan, während der letzten Monate kamen allerdings viele Nachrichten über Meutereien, und vollends schlimm soll es in der Mandschureiarmee stehen.

Wieviel Tausende das Leben verloren haben in diesen ewigen Gesechten, läßt sich einstweilen nicht feststellen, ebensowenig der wirtschaftliche Schaden, den die Umwälzung angerichtet hat. Der agrarische Notstand hat abermals eine Verschärfung ersahren, und man rechnet in Europa bereits vielsach mit der Möglichkeit, daß Rußland die Verzinsung seiner Staatsschulden nicht mehr ausbringen kann.

Auf bem Balkan hat die makedonische Frage außer dem Einschreiten der Mächte einen Bruch zwischen Griechenland und Rumänien hervorgerusen. Da griechische Banden die türkische Grenze überschritten und in Makedonien Rumänen mißhandelten, erhob die rumänische Regierung, unterstützt von den Großmächten, Borstellungen in Athen und brach, als diese erfolglos blieben, die Beziehungen ab. — Offenbar sehlt es einstweilen an jeder Möglichkeit, die auf nationalen und religiösen Gegensähen beruhenden Bandenstämpse zu schlichten. Um sie nicht noch mehr anzusachen, verhindern die Großmächte vorläusig die Annexion Aretas durch Griechenland, benn sie würde eine Belohnung für weitere Insurrektionen gegen die türkische Regierung darstellen. An Menschenleben haben die diesziährigen makedonischen Kämpse nach türkischer, also unzuverlässiger Statistik gegen tausend erfordert.

In der auswärtigen Politik der Bereinigten Staaten standen im Jahre 1905 die oftasiatischen Dinge im Bordergrunde. Neben der Friedensvermittlung beschäftigte die Regierung die Auseinandersehung mit einem chinesischen Boykott amerikanischer Waren, hervorgerusen durch Erschwerung der chinesischen Einwanderung. Der Streit endete mit einem Kompromiß, aber es ist fraglich, ob er wirklich durchgeführt wird. Daneben verfolgte Roosevelt, wie früher, konsequent den Plan, die mittelamerikanischen Staaten unter

nordamerikanische Vormundschaft zu stellen. Bu dem Zwecke hatte er mit San Domingo einen Vertrag geschloffen, ber ber Union bie Kinanzverwaltung übertrug, um Mittel zur Befriedigung europäiicher Gläubiger zu ichaffen und fo bas Gingreifen europäischer Mächte in bominitanische Staatsangelegenheiten zu hindern. Inbeffen lehnte ber Senat den Vertrag ab. und Roofevelt schlofe baber einen neuen, beffen Schickfal noch nicht entschieden ift. In ber Forberung bes mit biefer Politit eng zusammenhangenben Ranalbaus hat der Senat dem Präfidenten ebenfalls Schwierigkeiten gemacht. Er verwarf ein Gefet über die Umgeftaltung der Bauleitung, die nicht zur Zufriedenheit funktioniert hatte, aber Roofevelt hat tropbem die Rommiffion aufgelöft und Ginen Mann an die Spite geftellt. Auch die Beziehungen jum Ausland hat der Sengt burchtreugt. Den Sandelsvertrag mit Neufundland und Schiedsgerichtsverträge mit mehreren Mächten modifizierte er fo, daß Neufundland die Ratifikation bes handelsvertrags ablehnte und Roofevelt die Schiedsgerichtsverträge ben Kontrabenten nicht mehr vorlegte. ber inneren Politit gab es nicht weniger Differenzen; bier bat ber Senat namentlich einen bom Reprafentantenhause gutgebeißenen Blan Roosevelts, die Eisenbahntarife unter ftaatliche Kontrolle zu bringen, zu Fall gebracht. — Der Feldzug Roofevelts gegen die Trusts hat eine Untersuchung gegen den Fleischtrust, aber noch kein abschließendes Resultat gebracht. Lebhaft wurde die öffentliche Meinung erregt durch die Aufdedung mehrerer großer Unterschleife bei staatlichen Landverkäufen im Westen, in anderen staatlichen Zweigen und in mehreren großen Stadtverwaltungen. Daneben find mehrere große Streits ju verzeichnen, insbefondere ein Ausstand der Holzarbeiter und Fuhrleute in Chikago, der zu blutigen Rämpfen der Organifierten und Nichtorganifierten führte und mit einer Niederlage ber Arbeiter endete.

In Mittel- und Sübamerika haben in ben kleinen Staaten die herkömmlichen Aufstände stattgefunden. Am meisten hat Benezuela die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da der von früher bekannte Präsident Castro einen Konflikt mit Frankreich begann, der noch nicht ausgetragen ist. — Über Afrika ist noch nachzutragen, daß der "tolle Mullah", der seit mehreren Jahren ver-

geblich von England und Italien bekämpft worden ift, von beiden Mächten als selbständiger Herrscher unter italienischer Oberhoheit anerkannt worden ist und seine Residenz in Illig, südlich von Obbia, aufgeschlagen hat.

Was das Jahr 1905 für Afien bedeutet, ift schon mehrfach angebeutet worden. In Europa wird vielfach von bem Siege Rapans die Entstehung einer Art Bangfiatismus befürchtet, eine Erhebung gegen alles Europäische, befonders in China, dem Raban als Rührer bienen konnte. Indeffen liegt eine folche Gefahr gum Einstweilen bat bas fiegreiche mindesten noch in weiter Kerne. Raban schwer unter ben Folgen bes Krieges zu tragen. einer Berechnung hat es für ben Rrieg faft 21/2 Milliarben Mark aufgewendet, mehr als das Fünffache einer Jahreseinnahme; jur Deckung ber Roften hat es bie meiften Steuern um faft 100 Brozent erhöht und Kriegsanleihen in der Bobe von 2676 Millionen Mart aufgenommen, die zur Berginfung 136 Millionen Mart erforbern. Das geschlagene Rußland bagegen hat für seine Kriegsanleihen von 2768 Millionen Mart nur 129 Millionen Zinsen zu entrichten: fo viel größer war bas Bertrauen bes Gelbmarktes in bie Leiftungefähigkeit Ruglande (vgl. Belffrich, Marine=Rundichau 1904 und 1905). Man ermißt leicht, wie schwer Japan die Wiederherstellung seiner Finangen werben muß, und wie bitter es bas Ausbleiben einer ruffischen Kriegsentschädigung empfinden muß. Erschwert mag die Ordnung der Finanzen noch werden durch eine Migernte und hungerenot, die das Jahr 1905 einigen Provingen gebracht hat. Aber es ift tein Zweifel, bag ausländisches Rapital nach der festen Ronfolidation der Macht leichter als früher in Japan einströmen und das finanzielle Retabliffement erleichtern wird; schon die späteren Rriegsanleihen find unter gunftigeren Bedingungen als die früheren abgeschloffen worden.

# Alphabetisches Register.

(Die Biffern bebeuten bie Seitengahlen.)

**Ufrifa** 303—307. Ueberf. 322, 329, 338, 349.

Abeffinien. Handelsvertrag mit Deutschland 303.

Britisch-Afrika. Berfassung für Transvaal 304 — Protest der Buren dagegen 305 — Festnahme von Flüchtlingen aus Deutsch-Südwest 305 — Bewegung unter den Basutos 306 — Grenzsperre zwischen Sudan und Kongostaat 307.

Deutsch-Afrika. Schulsprache in Togo 303 — slüchtige Hereros auf englischem Gebiet 303, 305 — Vefechte in Sübweft 304, 305, 306, 307 — Unruhen in Kamerun 305 — Eröffnung der Bahn Lome-Anecho 305 — Aufstand in Oftschild 305, 306 — Gouverneurwechsel in Sübweft 305 — Tod Henrik Withois 306 — Aveile Trothas 306 — Unterwerfung von Hottentotten 306 — Verluste in Sübweft 307 — Einziehung von Eingeborenenbest in Sübweft 307.

Frangöfisch Afrika. Schlägerei in Biserta 306 — Berhaltnis zu Marotto 305.

Marollo. Kämpfe gegen Bu Hamara 303 — Ernennung Raifulis 303 — Besuch bes Deutschen Raifers in Tanger 304 — Anfunft Tattenbachs 304 — Einladung ber Mächte 305 — Berwickelungen mit Frankreich 306 —

beutscher Borschuß 306 — Berwidelungen mit England 306.

Portugiesisch-Afrita. Aufftand 306.

**Ufien** 307—314. Ueberf. 315, 321, 339, 350.

Afghanistan. Beziehungen zu Indien 309.

Britisch-Indien. Beziehungen zu Afghanistan 309 — Erdbeben 310 — Best 310 — Teilung Bengalens, Erregung 311.

China. Neutralitätsverletung 309 — Boyfott amerikanischer Waren 311, 312 — Stellung zu ben Friedensverhandlungen 311 — Strafreform 311 — Deffnung mandschurischer Häfen 312 — Unruhen in Schanghai 313 — Bertrag mit Japan 313.

Japan. Berletzung der chinefischen Reutralität 308 — Anleihe 310 — Broteste gegen Frankreich 310 — Entschlüß zum Frieden 310 — Opposition gegen die Friedensbedingungen B11, 312 — Untergang des "Mitasa" 312 — Vinanzlage 312 — Besuch eines englischen Geschwaders 313 — Mitado über Frieden 313 — Bertrag mit Korea 313 — Ariegsverluste 313 — Ausschlüßung des mandschurischen Hauptquartiers 313 — Bertrag mit China 318 — Eröffnung bes Reichstags 314 — schlechte Reisernte 311.

Riederländisch-Indien. Rampf auf Celebes 313.

Oftasiatischer Krieg. Fall Port Arthurs 307 — Flucht rusischer Torpeboboote 308 — Vorstoß Mischtichentos, Angriff Auropatins 308 — Berlegung ber chinesischen Reutralität 308 — Schlacht bei Mutben 309 — Wechsel im russischen Oberkommando 310 — Sahrt ber russischen Flotte 310 — Schlacht bei Tschusima 310 — Schamügel 310 — Landung auf Sachalin 311 — Wassenstillfand 312.

Perfien. Bau eines englischen Telegraphen 311 — Grenzregulierung gegen Afghanistan 312.

Russisch Asien. Truppenversschiebungen 310 — Weutereien in Transbaikalien 313.

Türkisch-Asien. Kampfe in Demen 308, 311.

# Australien und Südsee 303.

Belgien 237—239. Ueberf. 343.

**Dänemarf** 241, 242. Ueberf. 343.

Deutsches Reich 1—155. Uebers. 322, 327.

# Answärtiges.

Austausch von Professoren mit Amerika 1, 109 — Dekorierung Stössels und Nogis 1 — Handelsverträge 6, 20, 24—34, 39, 41, 42, 44, 46, 50 — Agitation zugunsten Gorkis 24 — Presse zum Aufkand in Russisch-Bolen 43 — Berhältnis zu Ausland, Auslieferung 4, 64 — der Kaiser über die beutsche Weltpolitik 67 — Reise des Kaisers ins Wittelmeer 69, Aufenthalt in Lissabn 181, Besuch

in Tanger 304, in Italien 230, Rüdfehr 82 — Warotfofrage im Reichstag 73, 74 — Preßbiskuffion über Marotto, die Kaiferreife und die beutsche Bolitik 76—79 - angebliche Kritit ber ruffischen Armee burch ben Raifer 82 angebliche Einwirkung bes Rönigs von England auf den Raifer 92 - Rückehr ber Gesandtschaft aus Abeffinien, Bericht 92 — Jaures wird gehindert, in Berlin über ben Beltfrieden zu fprechen 104, 148 Busammentunft bes Raifers und bes garen 107 — Rund-gebungen über ben ruffifch-japanischen Frieden, Depeschenwechsel des Raifers mit Roofevelt 112 jozialbemofratischer Barteitaa über auswärtige Politit 117 - Empfang Bittes 119 - Bufammentunft Bulows mit Tittoni 120 -Breffe über Delcaffes Enthüllungen 122—124 — bayerischer Landiag über auswärtige Politik 124 -Burudziehung ber Befatungs-truppen aus China 127 — angebliche Absicht, die Barenfamilie abzuholen 127 - Rangerhöhung bes beutschen und japanischen Gefandten 129 - angebliche Bemühungen in Betersburg gegen Bolen 129 — Thronrede fiber auswärtige Bolitif 131, 135 — Bulow über Dreibund, Maroffo, Oftafien, Rugland, Friedenspolitit des Kaisers, Sozialdemokratie und auswärtige Bolitit 138-152 -Abholung von Reichsangehörigen aus Rugland 154 - Antunft ruffischer Flüchtlinge 154 - ber Kaiser und Bülow in der Maroftofrage 154 — Awischenfall mit Brafilien 154.

Beziehungen zu England. "Rordbeutsche Allgemeine Zeitung" über Spannung am Jahresanfang 3 — Oftseefahrt der englischen Flotte 109, 113 — englische Mitteilungen über Delcasses Enthüllungen 123 — Reichstagsbebatte über Beziehungen zu England, angebliche Mobilmachung gegen England 138 ff., 152 — Sym-

pathiekundgebungen für England 154.

#### Saben.

Bechsel im Ministerpräsibium 59 — ber Kaiser in Karlsruhe 82 — Generalversammlung bes Bereins für Sozialpolitik 119 — Jusammenkunst Bülows und Tittonis 120 — Landtagswahlen 124 — Landtagseröffnung, Thronrebe 153 — Präsibentenwahl 154.

#### Sagern.

Bereinigung ber liberalen Barteien 1, 19, 127 — Sozialbemofratie und Bentrum 3, 110 -Birtichaftsprogramm der Regierung 20 - Streit zwischen Bertling und Beim 79 - Bechfel im Kriegsministerium 80 -Bahlfreiseinteilung 96, 104 -Ronflitt zwischen Bentrum und Minifter bes Innern 104, 106, 122 - Ausstand in der Metallinbustrie 105 — Landtaaswahlen 106 — Eröffnung bes Lanbtags 119 — Prafibentenwahl der Rammer, Budget 119, 124 - Rammer über Fleischnot 120 - Rammer über Wahlreform 121, 135 - Kammer über Hochschulen und auswärtige Politit 124 — Berstaatlichung ber pfälzischen Gifenbahnen 127 — Enthüllung eines Kaiserbenkmals in Nürnberg 128 - Staatsbetriebe und Löhne 129 — Kammer über Prügelstrafe 153 - Diaten an Geschworene 154.

# Fraunfdweig.

Beratung über Talsperren 5.

#### Bremen.

Rebe bes Raifers über Beltpolitit, Dentmalsenthüllung 67.

### Elfaf fothringen.

Reform des Bereins- und Berjammlungsrechts 62, 81 — Fameder Kirchhofsstreit 81 — Stellung zum Reiche 63, 81 — Besuch des Kaisers 83 — Generalversammlung der Katholiken 109.

### Enangelifte girte.

Ronflitt zwischen Berliner Geift-Europäischer Geschichtstalenber. XLVI. lichen und Oberkirchenrat 11, 99 — Konfessionsstreit auf den Hochschulen 24, 45, 61 — Einweihung des Berliner Doms 48 — firchlich-soziale Konferenz 83 — Zu-flust der evangelischen Kirche in Württemberg 82 — Feuerbestattungen 84 — evangelisch-sozialer Kongreß 97.

#### Finangen.

Breußischer Etat für 1905 3. 76 — Nachtragsetats für Südweftafrita, Roften ber Erpedition 5. 11, 76 - Berginfung der Reichspost 11 — Siberniavorlage 19, 41 — Entschäbigung der subwestafritanischen Anfiedler 22 - Bollerhöhung und Finanzen 24 ff. -Abgaben auf Binnenwafferftragen 37 — Lotterievertrage Preußens 47 - Roften ber Beeresverftartung 51 — Ministergehalt und Penfionsordnung in Preußen 63 — Reichsetat 73 — Einkommenfteuer in Württemberg 80 — Reichsanleihe 81 — Warenhaussteuer 82, 94 — Personentarifreform 86, 102, 103 - Ergebnis bes Reichshaushaltsetats 1904 111 — bayerifches Budget 119, 124 — Roften der Marinevorlage 129 — Reichsetat 135 — Reform ber preußiichen Gintommenfteuer 153 badische Finanzen 153 — hessische Finanzen 155.

Debatten über Reichsfinanzereform, Reichs- und Staatsfinanzen 4, 63, 74, 75, 95, 119, 127— Erbschaftssteuer 63— Thronrebe über Finanzesen 131— Reichsfinanzvorlagen 135— Reichstagsbebatten 138, 144, 150— Beschlügeiner Bentrumsversammlung 154.

### Samburg.

Aenderung des Wahlrechts 83, 95.

# Sandel, Ferhehr und Wirtfchaftspolitik.

Betriebsmittelgemeinschaft ber beutschen Eisenbahnen 3, 7, 121 — Talsperren im Harz 5 — Berzinsung der Reickspoft 11 —

Hiberniavorlage 19, 41 — innere 1 Rolonisation in Breugen 21 -Auszeichnung preußischer Gifen-bahner 21 — Rovelle zum preu-Bifchen Berggefet 21, 59, 65, 69, 73, 82, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 100 — wasserwirtschaftliche Borlage in Preußen 34, 43, 79 - Abgaben auf Wasserstraßen 34, 37 — Uebersicht über die preußische Gisenbahnverwaltung 55 — Borlage über preußische Rebenbahnen 75 – Auszeichnung Bubbes 80 — Waß- und Gewichtsordnung 80 — Bersonentarifreform 58, 86, 102, 103 - Sanbel mit Abeffinien 92 Eisenbahnverbindung zwischen Bayern und Bürttemberg 104 — BufammenfclußfübbeutscherGifenbahner 106 — Fleischtenerung, Grenzöffnung und Zwischenhandel 107, 120, 130, 133, 134 - Gifenbahnunglud in Spremberg 108, 138 - Choleragefahr und Befampfung 113 - neunftunbige Arbeitszeit ber mürttembergischen Eisenbahner 120 - Gutsvertäufe im preußischen Often 120 Bechfel im preußischen Sanbelsministerium 124 - Berftaatlichung der pfälzischen Gifenbahnen 127 -Berbot bes Altoholgenuffes für preußische Eisenbahner 135 Sandel mit Maroffo 141 - heffifche Gisenbahnen 155 - weibliche Angestellte in ber Boft 21 -Boftüberfetungeftellen 21.

Sandelsverträge. Debatte im preußischen Abgeordnetenhause 7 — Handelsvertrag mit Desterreich-Ungarn 20, 50 — Borlegung im Reichstage 24 — Landwirtschaftstat für Annahme 39 — erste Beratung 39 — Urteil bes Bundes der Landwirte 41 — Handhme in der Kommission 42 — Tweite Beratung 44 — britte Beratung, Annahme 46.

# Beer und flotte.

Deforierung Stöffels und Nogis 1 — Flottenverein und Marineverstärfung 48 — Heeresverstärtung, Bebeutung ber Kavallerie 50, 62, 65 — Festlegung ber zweijährigen Dienstzeit 66 — Wishhandlungen, Reform bes Strafprozesses 66 — Reuausrüstung ber Artillerie 69 — Bersammlung bes Flottenvereins 92 — Offseefahrt ber englischen Flotte 109, 113 — Kaisermanöver 114—116 — Enthüllung bes Moltsebenkmals 126 — Marinevorlage 129, 144 — Sinken eines Torpebobootes 129 — Ariegsshrung und Truppenleistungen in Südwestafrika 138.

Bermählung des Großherzogs 24 — Bahlreform 125 — Landtagseröffnung 155.

### Jukiz.

Freiheit ber Schwurgerichte 4 – Auslieferungsverträge 4 — Bermehrung der Richter 23 — Richterftellen und Paritat 60 — Bereinsund Berfammlungerecht in Elfaß-Lothringen 62, 81 — Reform bes Militarftrafprozeffes 67 - Diaten für Schöffen und Geschworene 81, 154 — Entlaftung bes Reichsgerichts 84, 88 — Wechsel im Brafibium bes Reichsgerichts 87 – Aenberung bes Gerichtsverfasfungegefetes 87 - Bubgetrecht bes Reichstags 108 — Rechtsfähigkeit ber Berufsvereine 121 -Bechsel im preußischen Juftigminifterium 129 - Brugelftrafe 153.

#### Katholische Kirche.

Ronfessionsstreit auf den Hochschulen 24, 45, 61 — Toleranzantrag 35 — Schülerlongregationen 44 — Parität im Beamtentum 61 — Fameder Kirchhofsstreit 81 — der Kaiser erhält den Orden des Heilber der Aratsoliken in Bosen 108 — Generalversammlung der Katholiken 109 — Sprache und Beichte 113.

### Roburg-Gotha.

Ministerwechsel 80 — Regierungsantritt bes Herzogs 107.

# Kelonialpetitik. Bgl. Afrita.

Sübwestafrika: Nachträge für Sübwestafrika, Indemnitäksfrage 5, 11, 22 — Stärke der Schutztruppe, Kosten 5 — Behandlung der Herens 5 — Eisenbahn Windbut-Rehoboth 11 — Entschädigung der Ansiedler 22 — Otavibahn 23 — Nachsendung und Budgetrecht 108 — Kriegführung, Leifungen der Truppen 132, 147 — Eisenbahn Lüderigbucht-Kubuh 136, 145, 153.

Hermann v. Wißmann † 97 — Wechsel in der Leitung des Kolonialamts 113, 129 — Angrisse auf die Kolonialverwaltung 117, 153 — Kolonialstongreß 120 — Umwandlung des Kolonialmts 135, 145 — Kameruner Eisenbahn 83 — Mißhandlung Eingeborener 153.

### Annit, Wiffenfhaft, Anterricht.

Professorenaustausch mit Umerita 1, 109 — Boltsichulgefet in Bürttemberg 10, 94 - Rundgebungen für Maxim Gorti 24 — Bewegung auf ben Hochschulen um atademische Freiheit und tonfessionelle Berbindungen 24, 44, 61, 84 – Adolf v. Menzel † 39 — Gymnasiasten und Kongregationen 44 polnischer Unterricht 44 -Bolteichulfrage in Breugen 44, Bolfsichulunterhaltungsgefet 84, 136, 153 - Stubententag 61 Schillerfeier 82 — Unfittlichkeit in Literatur und Runft 83 preußische Rettorentonfereng 84 Dichter R. Baumbach + 119 - Berein für Sozialpolitik 119 – Brof. v. Richthofen † 121 baperische Kammer über Hochschulen 124 — Bekampfung ber Cholera 113.

#### Sippe-Betwold.

Tod des Fürsten Alexander 6 — Thronfolgeordnung im Landtag 62 — Schiedsspruch über die Thronfolge 126.

#### füben.

Aenderung des Wahlrechts 105.

#### Medlenburg.

Berfaffungefrage 19.

#### Marteimelen.

Bahlrechtsfragen 3, 59, 83, 95, 96, 104, 105, 122, 125, 128, 130, 135, 136 — Bahlbundniffe 1. 3. 19. 124, 127 - medlenburgische Berfassungsfrage 19 - tonfessionelle Berbindungen 24, 44, 61 -Flottenverein 48, 92 — Paritatsfrage 61 — Bekämpfung der Unfittlichkeit 83 — bayerische Wahlen 106 — Wahlen in Schwarzburg-Rudolstadt 114 — Angriffe auf die Kolonialverwaltung 117 Budgetrecht, Indemnitat 5, 108 - Gutsverkäufe im Often 120 -Städtetag 130 — Barteien und Sozialreform 150.

Arbeiterbewegung. Bergarbeiterstreit im Auhrrevier 6, 8, 12, 21, 59, 65, 69, 73, 82, 85, 88, 93, 95, 100 — neue Unruhe bort 121 — Delegiertentag ber Bergarbeiter 73 — christich-nationale Arbeiterschaft 83 — Außstand ber Dresdener Zigarrettenarbeiter 104 — Außtand in ber Münchener Metallindustrie 105 — Streit im westfälischen Baugewerbe 113 — Außtand in ber Berliner Elestrizitätsindustrie 120.

Bund ber Landwirte. Sanbelsverträge 41.

Christlich-Soziale. Parteitag 119.

Deutsche Bolkspartei gegen bie Sozialbemokratie 1.

Freisinnige gegen Sozialbemokratie und Zentrum in Bapern 1, 127 — Parteitag ber freisinnigen Bolkspartei 119 — Parteitag ber freisinnigen Bereinigung

Rational-Soziale. Bündnis mit ben Liberalen 127.

Nationalliberale gegen Sozialbemokratie und Zentrum in Bayern 1, 19, 127 — Parteitag 87 — Bund mit ber Sozialbemokratie in Baben 124.

Bolen. Presse über Russisch-

Oftmarken 111 — Sprachenerlaffe 113.

Reformpartei. Barteitag 121. Sozialdemotratie. Streit um Befteuerung ber Ronfumbereine 83 - Streit um Daffenftreit 106, 111, 117, 121 — Bolemit gegen Barteigegner 111 - Parteitag 117 — Streit in ber "Borwarts"-Redattion 125 - Strafenbemonstrationen 128 — zur ausmartigen Bolitif 148.

Bentrum. Bund mit ben Sozialdemofraten in Bagern 3, 111 — Toleranzantrag 37 — Barität und Zentrum 61 — Streit hertling-heim 79 — Fameder Kirchhofsstreit 81 — Berhaltnis zur baberischen Regierung 104, 106, 122 — Generalversammlung der Ratholifen 109 - jur Reichsfteuerreform 154.

#### Verfonalien.

Raiser Wilhelm II. Schlägt einen beutsch-ameritanischen Brofessorenaustausch vor 1, 109 verleiht ben Orden pour le mérite an Stoffel und Rogi 1 - Domeinweihung in Berlin 48 - Auszeichnungen für die Sandelsvertrage 50 - Telegramm an ben Studententongreß 62 - Enthüllung eines Raifer-Friedrich-Dentmals in Bremen, Rede über die Beltpolitit 67 - Reife ins Mittelmeer 69, Aufenthalt in Liffabon 181, Besuch in Tanger 304, Rud-tehr 82 — Annahme bes Orbens vom Heiligen Grabe, Rede 83 — Flottenverein 92 — Rede bei ber Bermählung bes Kronprinzen 96 Teilnahme an der Regatta. Rede 99 - Nordlandereife 106 - Zusammenkunft mit bem Zaren 107 - Befuch Gnefens, Rede über Aufgaben ber Deutschen und religible Toleranz 108 — Depeichenwechsel mit Roosevelt über ben Frieden in Oftasien 112 -- Trintspruch auf bas 18. Korps 114, auf die Broving Seffen-Nassau 115, auf bas 8. Korps 116, auf bie Rheinproving 116 - Empfang

Bittes 119 — Besuch in Dresben 125 — Enthüllung bes Moltfebentmals 126 Enthüllung eines Raifer-Bilbelm-Denkmals in Rurnberg 128 — Eröffnung bes Reichstags, Thronrebe 131.

Rronpring Bilhelm von Breu-

Ben. Bermählung 96.

Pringregent Quitpolb von Bayern. Eröffnung bes Landtags 119 - Enthüllung eines Raiferdenkmals in Nürnberg 128.

Großherzog Ernst Ludwig von Heffen. Berheiratung 24. Herzog Karl Eduard von

Koburg-Gotha. Uebernahme ber Regierung 107.

Fürst Alexander von Lippe-

Detmold + 6. Graf Leopold von Lippe thron-

folgeberechtigt 126. Fürst Leopold von Hohen-

30llern + 97.

Großherzogin Raroline von Weimar + 11.

Abg. Ablaß. Dighandlungen in den Rolonien 153.

Abg. Albrecht. Ründigung bes Auslieferungsvertrages mit Rußland 65.

Ministerialbirettor Dr.Althoff. Atademische Freiheit 44. 45.

Abg. Urendt. Ranalvorlage und Finanzen 34.

Abg. v. Arnim. Beamte und Sozialbemofraten 46.

Baper. Kriegsminifter v. Afc. Rücktritt 80.

Abg. Bachem. Toleranzantrag 36 — Entlaftung bes Reichsgerichts 84.

Abg. Bachmann. Untersuchuna der Bergarbeiterlage 21.

Abg. Graf Balleftrem. Schluß ber Session 94.

Abg. Baffermann. Rebe auf bem nationalliberalen Barteitaa 87 - Deutschland und die Mächte 144.

Dichter Rubolf Baumbach + 119.

Mbg. Bebel. Budgetrecht 22 foloniale Fragen 22 — Flottenverein und Marine 48 — Heeresverstärfung 65 — Berggeset, Darottofrage 73 - auswärtige Bolitit auf bem Parteitage 117 - Maffenstreik 118 — kriegerische Bolitik ber Regierung, Friedensliebe bes Proletariate 144.

Dberbürgermftr. Beder. Berg-

gesetnovelle 95.

Abg. Bernstein. Sanbelsverträge 39.

Preuß. Juftigmin. Dr. Befeler.

Ernennung 129.

Oberpräs. v. Bethmann-Hollweg. Ernennung jum preugischen Minifter bes Innern 65.

Abg. Beumer. Bergarbeiterftreik 17 — Hanbelsverträge 40. Mbg. Bodler. Beibliche Boftbeamte 21.

Bad. Minifterpraf. v. Brauer. Rüdtritt 59.

Bürtt. Minifterpraf. v. Breitling. Berfaffungsrevision 80, 97,

Abg. Bruft. Bergarbeiterausstand 10.

Breuß. Minister ber öffentlichen Arbeiten v. Bubbe. Ranalvorlage 34, 80 — Uebersicht über bas Eisenbahnwesen 55-59 --Apgaben auf Bafferftragen 80 erhalt ben Schwarzen Ablerorben 80 — Personentarifreform 103 – Spremberger Eisenbahnunglück 138.

Reichstangler Graf Bulow. Handelsverträge 7, 24-34 -Bergarbeiterausstanb 8, 13, 74 — Ranalvorlage 43 — Bertretung Elfaß-Lothringens im Bunbegrat 64 — Neutralität im oftasiatischen Kriege 64 — Boleupolitik 65 — Berggesenovelle 69, 74, 89, 94, 101 — Maroffopolitik 74 — Erhebung in den Fürstenstand 96 — Note über Jaurds' Auftreten in Berlin 105 — Empfang Wittes 119 — Busammenkunft mit Tittoni 120 - Eröffnung bes preu-Bischen Landtage 136 - Begrundung ber Finangreform 138 -Rede im Reichstag über bie aus-wartige Bolitit: Marotto, Oftafien, Roloniales, Friedenspolitit 138—150, 152 — angebliche Mobilmachung gegen England 152. Frhr. v. Burgeborff. Bir-

fungen ber Sozialpolitik 95 — Resolutionen zum Berggeset 101. Abg. Büsing. Berfassung in

Medlenburg 19.

Dberft b. Deimling. Feldzug gegen bie Sottentotten 136.

Abg. Diet. Sozialdemokratische Preffehden 118.

Fürft Dohna-Schlobitten. Ranalvorlage 80.

Frhr. v. Durant. Ranalvorlage 80.

Bab. Ministerpräsident Frbr. b. Duich. Ernennung 59.

Prof. Ehrhard. Papfttum, Religion, Rultur 110.

Abg. Eidhoff. Sanbelsverträge 44.

Breug. Rriegemin. v. Ginem. Begründung ber Neuforderungen 51,66 - Solbatenmighanblungen, Militärftrafprozeß 66.

Abg. v. Elm gegen die Revolutionsromantif 128.

Abg. Ernft. Bulagen für Lehrer 46.

Entichadi= Abg. Erzberger. gung ber Anfiebler in Gubweftafrika 23 — zehnftundiger Arbeitstag 39 - Angriffe auf die Rolonialverwaltung 117, 137, 153.

Fürft Gulenburg. Berggefetnovelle 101.

Abg. v. Ennern. Atabemische Freiheit 45.

Baper. Minifter bes Innern Graf Feilitich. Bagern und handelsverträge 40 — Fleischteuerung 120 — Angriffe auf bie Polizei 124.

Abg. Fischbed. Fall Fischer

Baftor Fischer. Konflikt mit bem preußischen Oberkirchenrat 11. Abg. Fischer. Behnftundiger

Arbeitstag 38.

Abg. Friedberg. Finanzfragen 9 - Ranalvorlage 34 akademische Freiheit 44, 45 -Aenberung bes Penfionsgefetes 63 — Berggesetnovelle 88, 91.

Abg. Frigen. Spate Berufung bes Reichstags, Finanzen 138.

Abg. Frohme gegen die Revolutionsromantit 126.

Abg. Fuchs. Warenhaussteuer

Abg. Fuch 8. Prafibent des baperischen Landtags 119.

Abg. Fund. Bolksichulfragen 45, 153.

Abg. Gamp. Hanbelsverträge 40.

Abg. Ge i ger. Mißtrauensvotum für die bayerische Regierung 122.

Abg. Glattfelter. Bollsschulfragen 45.

Abg. Glowasti. Religionsunterricht 46.

Abg. Gothein. Handelsverträge 40, 41—44.

Abg. Grabsti. Kanalvorlage

Abg. Grabnauer. Solbatenmißhandlungen 66.

Abg. Gröber gegen ben Flottenverein 48 — Kosten ber Heeresvermehrung 55 — Vorlegung ber Entscheidungen des Bundesrats 65 — Wilitärstrasprozegresorm 66, 67 — religiöses Leben 109.

Abg. Gheling. Ranalvorlage

Abg. Hadenberg. Boltsichul-

fragen 45.

Mbg. Hammerschmidt. Baperische Bahlfreiseinteilung 122 ber Kaiser und auswärtige Politik 124.

Minister bes Innern Frhr. v. Hammerstein. Großpolnische Bewegung und Sprachenfrage 10 — Tob 65.

Fürst Satfelbt. Berggesetnovelle 101.

Abg. Hedenroth. Fall Fischer 15.

Abg. Heim. Bundnis zwischen Sozialbemokraten und Zentrum 3
— Handelsverträge 40, 44

Streit mit Hertling 79.

Abg. Heisig. Beamte und So-

Geh. Leg.Rat Helffrich. Berteibigung ber Kolonialberwaltung 153.

Abg. Henning. Tolerangantrag 36.

Abg. Herold. Eisenbahnfragen, Landwirtschaft 7 — Handelsberträge 39 — Fleischteuerung 134. Abg. Frhr. v. Hertling. Par-

teien und foziale Schichtung 79. Abg. v. Benbebrand und ber Lafa. Berggefesnovelle 73, 85

Lasa. Berggesetmovelle 73, 85 — Bolisschulunterhaltungsgeset 153.

Abg. Hieber. Toleranzantrag 37.

Abg. Hirsch. Bergarbeiterausftanb 10.

Abg. Hirich. Berggefegnovelle

Abg. Hite. Berggesetnovelle 88.

Erbprinz zu Hohen Iohe-Langenburg. Leiter bes Kolonialamts 129 — Eisenbahn in Sübwestafrika 136.

Baherischer Kriegsminister Frhr.

v. Horn. Ernennung 80. Abg. Hu 6. Interpellation über ben Bergarbeiterftreit 12.

Abg. v. Jazbzewsti. Berbot ber polnischen Sprache 10. Abg. Frmer. Bollsschulfragen

45. Abg. Kämpf. Abgaben auf Wasserstraßen 37 — Handelsberträge 39.

Abg. v. Karborff. Heeresverstärfung und Kostenbeckung 55 — Kaiserbesuch in Tanger 73 — Klottenbau 150.

Elfaß-lothringischer Staatssetr. v. Köller. Bereinsrecht 81.

Abg. Kopfch. Entschäbigung ber Ansiedler in Südwestafrika 23 -- Bolksschulfragen 44 — Antrag auf Reueinteilung ber preuhischen Wahlkreise 59.

Abg. Rorfanty. Berggefet-

Staatssekr. bes Reichspoftamts Krätke. Rentabilität ber Reichspost 11 — weibliche Angestellte 21.

Abg. Lebebour gegen die Kolonialpolitik 136.

Abg. Lehmann. Maximalarbeitstag 38.

Abg. Lenzmann. Unpartei-

lichkeit der Richter 4.

Abg. Graf Limburg=Stirum. Eisenbahnfragen, Handelsverträge 7 -- Kanalvorlage 34 — Handelsvertrage 46 - Berggefegnovelle

Brof. Löning. Schiffahrts=

abgaben 80.

Frau R. Luzemburg. Radifalismus auf bem sozialdemokratischen Parteitag 118.

Frhr. v. Manteuffel. Berggesexnovelle 95.

Brof. Mausbach. Kirche, Staat und Gesellschaft 110.

Maler v. Menzel + 39.

Sächs. Ministerpräs. v. Messch. Bahlreform 130.

Abg. Megenberg. Ratholiten und Biffenschaft 110.

Abg. Graf Mirbach. Ranalvorlage 43 - Berggefenovelle 101.

Abg. Moltenbuhr. Sandels=

verträge 46.

Breuß. Handelsmin. Möller. Bergarbeiterstreik 9, 10, 16, 18 — Rovelle jum Berggefes 21, 72, 85, 86, 95, 101 — Hiberniavorlage 42 - Bechenftillegungsgefes 101 — Rücktritt 124.

Abg.Müller - Meiningen. Auslieferung von Fremben 4 -- Toleranzantrag 37 — Urheberrecht in Nordamerita 65 — Soldatenmißhandlungen 66 — Entlastung des

Reichsgerichts 85.

Abg. Müller-Sagan. Heeresvermehrung, Ginjährigendienft 66 Diatenfrage, Beltpolitit 150.

Staatsfetr. Dr. Rieberding. Unabhängigfeit ber Beichworenen 4 — Entlastung des Reichsgerichts

Abg. Nißler. Handelsverträge

Abg. v. Normann. Bergarbeiterftreit 17 - Seeresvermehrung 66.

Abg. v. Dlbenburg. Fleischteuerung 134.

Graf Oppersborf. Berggesetnovelle 95 — Arbeitstammern, Tarifverträge 110.

Abg. Graf Oriola. Flotten-

bau und Steuern 48.

Abg. v. Orterer. Angriffe auf Hertling 79 - Prafibent bes baperischen Landtaas 119.

Mecklenburg. Bundesratsbevollmächtigter b. Dergen. Berfaffung in Medlenburg 19.

Abg. Dewald. Löhnein Staats-

betrieben 130.

Abg. Paafche. Reichsarbeitsamt 44 — Fleischteuerung 134.

Abg. Bayer fordert Ginigung der Linken außer der Sozialdemokratie 1 — Handelsverträge

Abg. Beus. Umfatfteuer für Ronfumvereine 83.

Baper. Finanzmin. v. Bfaff. Budget und Reichsfinanzen 120.

Abg. Bichler. Zentrum und Sozialdemokratie 110 - Finanzwirtschaft 124.

Breug. Landwirtschaftsminister v. Pobbielsti. Fleischteuerung 134.

Bager. Minifterprafident Frhr. v. Podewils. Bahlfreiseinteilung 122 — ber Raifer und bie auswärtige Bolitit 124 - Arbeiter in Staatsbetrieben 130.

Abg. Pohl. Fleischteuerung 134.

Abg. Porich. Aenderung bes

Penfionsgesetes 63 — Bolisiculunterhaltungsgeset 153.

Staatsfetr. des Innern Graf Bo f a bowsty. Berfaffung in Medlenburg 19 — Abgaben auf Bafferstraßen 37 -- zehnstündige Arbeitszeit 38 - Sandelsvertrage 39, 40, 41, 44, 46 - Biehfeuchen 43, 134 - Berficherungewefen 48 — Berleihung bes Schwarzen Ablerordens 50 — Urheberrecht in Nordamerika 65 — Gemeinden und Eichämter 80 - Empfang einer Handwerkerbeputation 82 -Fleischteuerung 134 — Materialismus, Sozialismus, Opferwilligkeit 150-152.

Abg. Botthoff. Handelsver-

träge 44.

Abg. Breif. Bereinsrecht ber Reichstande 81.

Abg. Graf Reventlow. Han-

belsverträge 40.

Preuß. Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben. Etaterebe 3 -Sanbelsvertrage 40 - Reichsfinanzreform und Preußen 63 -Reichsetat und Einzelstaaten 74. Prof. Frhr. v. Richthofen +

121.

Staatsfekr. bes Ausw. Frhr. b. Richthofen. Sandelsvertrag mit Defterreich-Ungarn 42 - Ernennung zum preugischen Staatsminifter 50 - Auslieferungsvertrage mit Rugland 65.

Abg. Frhr. v. Richthofen gegen

die Sozialdemokratie 144.

Abg. Roeren. Befämpfung ber Unsittlichkeit 110.

Abg. Sattler. Hanbelsvertrage

Abg. Schädler. Banerisches Ministerium und Liberale 104.

Abg. Scheibemann. Fleisch-

teuerung 134.

Abg. Schickert. Zehnstündiger

Arbeitstag 39.

Abg. Schiffer. Berggefet-novelle 73, 88 — Boltsschulunterhaltungsgeset 153.

Oberburgermftr. Schmiebing. Berggefenovelle 101.

Abg. R. Schmidt. Gewerk-

icaften und Streif 118.

Prof. Schmoller. Hiberniavorlage 41 - Berggefenovelle 95, 101.

Breug. Juftizminifter Schonftedt. Bermehrung ber Richter

23 — Rücktritt 129.

Reichsgerichtspräsident Freiherr v. Sedenborff. Ernennung 87.

Abg. Segis. Fleischteuerung 120 - Bahlreform in Babern 122 — Staatsbetriebe 130.

Abg. Singer. Borfigender bes Parteitages 117.

Bürtt. Min. bes Auswärtigen

v. Soben. Berfonentarifreform 86.

Abg. Spahn. Bertretung Elfaß-Lothringens im Bundesrat 63, 65 - Heeresvermehrung 66 — Berggefegnovelle 73, 91.

Abg. Graf Spee. Ranalvorlage 34.

Erzbischof Dr. v. Stablewsti. Sprachenerlaß 113.

Abg. Stadthagen. Auftreten im Reichstag 117.

Abg. Stengel. Berggefetsnovelle 88.

Schatssekr. Frhr. v. Stengel forbert Inbemnitat 5 — Nachtrag für Südwestafrika 22 — Anfündigung neuer Steuern 54 — Finanzierung bes Reichsetats 74 Borlagen zur Reichsfinangreform 138.

Abg. Stöder. Bergarbeiterftreit 18 - driftlich-fozialer Bar-

teitag 119.

Abg. Stötel. Bergarbeiterftreik 17 — Untersuchung der Lage ber Bergleute 21.

Abg. Graf Stolberg-Bernigerobe. Ranalvorlage 43.

Abg. Stolle. Toleranzantrag 37.

Direktor bes Rolonialamts Dr. Stubel. Roften bes fubmeftafritanischen Rrieges 5 - Gifenbahnfragen in Subwestafrita 11 Kriegführung in Südwestafrika 23 — Entschädigung ber Anfiedler 23 — Rüdtritt 113, 129.

Rultusmin. Dr. Stubt. Rongregationen 44 - Bolfsichulfrage 44, 45 — Fall Fischer 45 — tonfeffionelle Stubentenverbindungen 45 — Beamte und Sozialdemotratie 46 — Boltsschulunterhaltungegefet 153.

Graf Tiele-Windler. Berg-

gefenovelle 95, 101.

Staatssetr. des Reichsmarineamts v. Tirpip. Flottenverein und Marinepolitit 48 - Berftarbeiter 48 — neue Marinevorlage 144.

Abg. Trimborn. Berggefet-

novelle 85.

Breuß. Ober-Berghauptmann v. Belfen. Bermittlung im Bergarbeiterstreit 6.

Abg. v. Bollmar. Auslieferungen an Rugland 64.

Bergmertsbirettor Bopelius.

Berggefenovelle 101.

Bayer. Kultusmin. v. Wehner. Freizügigkeit ber Hochschulen 124. Burtt. Kultusmin. v. Weizfader. Kirchen- und Staatsgut 82.

Abg. Wiemer. Handlsversträge und Grundbesit 10 — Kanalvorlage 34 — Berggesennovelle 91.

Amtsgerichtsrat De Witt. To-

leranz 110.

Abg. Frhr. v. Zeblik. Kanalvorlage und Eisenbahn 34 — akabemische Freiheit 45 — Beamte und Sozialdemokratie 46 — Berggespnovelle 72, 85, 91 — Schulgeset 84, 153.

Abg. am Zehnhoff. Kanalvorlage und Schlevbmonopol 34.

Butt. Finanzmin. v. Zeper. Staats- und Reichsfinanzen 75. Abg. Zwick. Atabemische Freiheit 45.

#### Breffe.

Polnische Beitungen über Rußland 43 - Reichsfinangreform, Erbschaftssteuer 63 — Marottofrage 76, 154 — Streit im Rentrum 79 - Streit in der Sozialbemokratie 83, 125 — zum Flottenverein 92 - jum Berggefet 93, 100 — Jaures und der Weltfriede 105 — bayerische Wahlen 106 — Fleischtenerung 107 — Budgetrecht 108 — Katholikentaa 110 - ruffisch-japanischer Friede 113 — Wechsel im Kolonialamt 113 — polnische Sprachenerlasse 114 — Güterverkäufe im Often 120 — Wahlbundnis in Baden 125 — sozialdemokratische Preßfreiheit 125 - Beziehungen gu Rugland 127, 129 — Thronrede 135.

"Allgemeine Zeitung". Parität und Bolitik 61. "Bagerischer Kurier". Bentrum und Regierung 122.

und Regierung 122. "Chriftliche Belt" gegen bie Orthoboxie 99.

"Deutsche Tageszeitung". Berggesetz 93.

"Dresdener Journal". Bersonentarifreform 102.

"Flotte". Agitation für Flottenverstärfung 92.

"Gazeta Polsta". Oftmarten-

grenze 111.

"Hochland". Volitische Parteibildung und soziale Schichtung 79.

"Kölnische Bolkszeitung". Parität und Politik 60 — König Ebuard, der Kaiser und der Flotenverein 92 — Budgetrecht 108 — Angriffe auf die Kolonialverwaltung 117.

"Kölnische Zeitung". Gesandtschaft nach Abessinien 93 — Betriebsmittelkonferenz 121 — Enthüllungen Delcasses 122.

"Leipziger Neueste Nachrichten" König Eduard, der Kaifer und der Flottenberein 92.

"Leipziger Volkszeitung". Rebaktionswechsel im "Borwärts" 125.

"Reue Zeit". Massenstreit 106.
"Norddeutsche Allgemeine Zeitung". Beziehungen zu England 3, 123 — Erbschaftssteuer 63 — Raiserbesuch in Tanger, Delcassés Rede 78 — Polemit mit dem "Temps" 79 — Berggetet im Herrenhause 100 — Zusammenkunst des Kaisers mit dem Zempse 200 — Pulpscherzeit 100 — Osteefahrt der englischen Flotte 109 — russisch-japanischer Friede 112 — Berteidigung der Kolonialberwaltung 117 — Enthüllungen Delcassés 123 — Beziehungen zu Rusland 127, 129 — Zwischenfall mit Brasilien 154 — Kaiser, Bülow und Marotto 155.

"Reichs-Anzeiger". Der Raifer über bas russische Offiziertorps 82.
— Reichshaushalt 1904 73.

"Rheinisch-westfälische Zeitung". Kaiser, Marotto und Billow 154. "Borwärts". Berggesetz 94. Jaurès und ber Weltfriede 105 — Massenstreit 106, 111 — Rebaktionswechsel 125.

"Bwanzigstes Jahrhundert". Ratholikentag 110.

### Breufen.

Bergarbeiterftreit im Ruhrrevier 6, Berggefes 59, 65, 73, 82, 93 — Konflitt zwischen Geistlichen und Oberfirchenrat 11, 99 — Auszeichnung von Eisenbahnern 21 — Tob Menzels 39 — Preu-Bifch-Bolen und Rugland 43 -Lotterieverträge 47 — Einweihung des Berliner Doms 48 - Baritat und Beamtenernennungen 60 - Wechsel im Ministerium bes Innern 65 - Rebenbahnen 75 - Etat 1905 76 — Dekorierung Buddes 80 - Ronferenz der Sochichulrettoren über Stubentenausichuffe 84 — Bermählung bes Kronprinzen 96 - Fürft Leopold + 97 - Brand ber Beche "Boruffia" 106 — Fleischteuerung, Haltung ber Regierung 107, 133 — ber Raifer über Pflichten ber Deutschen in Bojen 108 — Wechsel im Oberprafidium ber Rheinproving 109 - Streit im westlichen Baugewerbe 113 - Choleragefahr 113 - Sprachenerlaffe in Pofen 113 — Toafte auf Heffen-Raffau und Rheinproving 114—116 — Ausstand in der Berliner Metallinduftrie 120 - Gutsverkäufe in Bojen 120 - Bewegung im Ruhrrevier 121 - Wechsel im Sanbelsministerium 124 — Errichtung eines Regierungsbezirtes Allenftein 127 — Wahlrecht und Strakendemonstration 128 — Wechsel im Justizministerium 129 — Berbot des Alkohols für Eisenbahner 135 — Bolfsichulunterhaltungsgefet 136 - Spremberger Gifenbahnungluck 108 — Aufnahme russischer Flüchtlinge 154 — Berbeutschung polnischer Ortsnamen 155.

Landtag. Schluß, Resultate ber Session 103 — Eröffnung, Thronrebe 136. Herrenhaus. Hiberniavorlage 41 — Schulbentilgung 42 — wasserwirtschaftliche Borlagen 43, 79 — Warenhausstener 94 — Berggeset 94, 100 — Reichssinanzesen, Erbschaftsteuer 95 — Bräsbentenwahl 138.

Abgeordnetenhaus. Etatsvorlegung 3 — Etatsberatung, Eisenbahnen, Sandelsverträge, Bergarbeiterftreit, Bolenfrage 7 hiberniavorlage 19 - innere Rolonisation 21 — Bergarbeiterftreit und Rovelle gum Berggefes 21 - Bermehrung ber Richter 23 - wasserwirtschaftliche Borlagen 34 — allerlei Berwaltungs-fragen 41 — Kultusetat, atabemische Freiheit, polnischer Unterricht, Kongregationen 44 - Uebersicht über bie Leiftungen ber Eisenbahnen 55 — Ministeraebalt. Benfionsordnung 63 - Reichs finangreform, Erbichaftsfteuer 63 Berggefenovelle 69, 82, 85, 88 — Warenhaussteuer 81 -Schulbotation, Lehrergehälter 84 — Stillegung von Zechen 92 — Mutungsrecht 94 — Personen-tarifresorm 103 — Prasibentenmahl 138 - Spremberger Gijenbahnunglud 138 - Einkommenfteuer, Provinzialabgabengefes 153 Bolfsichulunterhaltungsgefes 153.

### Reichstag.

Schwurgerichte 4 — Auslieferung an Kugland 4, 64 — Inbemnitatsfrage für Ausgaben für Südwestafrita 5, 11, 22 — Rosten bes Rrieges in Subwestafrita 5. 11 — Rentieren ber Bost 11 — Bergarbeiterstreit 12—18, 73 medlenburgifche Berfaffung 19 -Postfragen 21 — Entschädigung der Anfiedler in Gudwestafrita 22 – Handelsverträge 24—34, 39 bis 41, 42, 44, 46—47 — Toleranzantrag 35 — Abgaben auf Bafferftragen 37 - gehnftundige Arbeitszeit 38 - Reichsarbeitsamt 44 -Sozialpolitik und Handelsverträge 47 — Flottenverein und Marinepolitik 48 — Reichsamt bes Innern, fozialpolitisches 48 — Beeresverstärfung, Wehrpflicht 50-55, 62, 65, 66 — Reueinteilung ber Bahlfreise 59 — Stellung Elsaß-Lothringens 63 — Neutralität im oftasiatischen Kriege 64 — Etat ber Schutgebiete 65, 76, Solbatenmißhandlungen, Wilitärstrafprozeß 66 — Resolutionen zum Reichsetat bes Innern 69 — Neuausrüftung der Artillerie 69 - Finanzierung bes Etats 73, 74 — Etatsgefet 73, 75 — Marottofrage 74 - Beteranenbeihilfen 76 – Novelle zur Maß- und Gewichtsordnung 80 — Kameruner Gisenbahn 83 — Unsittlichkeit in Literatur und Kunft 83 — Entlaftung bes Reichsgerichts 84, 88 - Berichtsverfaffungsgefet 87 - Bertagung ober Schluß 94 — 3mmunitat ber Abgeordneten 94 -Schluß ber Seffion 94 — Refultat ber Session 130.

Biedereröffnung, Thronrede 131 — Präsidentenwahl 133 — Fleischeuerung 133, 134 — Eisendahn Lüberihducht-Aubuh 136, 153 — auswärtige Bolitik: England, Ruhland, Hapland, Materialismus, Opferwilligkeit 150 — angebliche Mobilmachung gegen England 152.

Ersahwahlen. Calbe-Aschelen 6 — Hof 41 — Hameln-Linden 94 — Raufbeuren 97 — Billingen 105 — Oberbarnim 106 — Erlangen 107 — Thorn 114 — Essen 119 — Babrze-Kattowik 122 — Pr.Holland 127 — Essen 158 — Blön 153 — Donauwörth 155.

#### Samsen.

Sozialbemokratie und Landtagswahlen 81, 136 — Parteitag ber Nationalliberalen 87 — Personentarifreform 102 — Ausstand in ber Zigaretteninbustrie 104 — Lanbtagswahlen 120 — beutschsosialer Parteitag 121 — Besuch bes Kaisers in Dresben 125 — Lanbtagseröffnung 127 — Wahlsrechtsbebatte 130 — Kundgebungen gegen das Lanbtagswahlrecht 136.

# Shwarzburg Audolftadt.

Landtagsmahlen 114.

# Sezialpolitik.

Bergarbeiterftreit in Preugen: Ausbruch, Berlauf 6, Kammer-bebatten barüber 8, 9, 10, 12 bis 18, 21, 46, 73, Novelle zum Berggefet 21, 59, 65, Beratung im Abgeordnetenhause 69, 85, 88, im Berrenhause 94, 100, Forberungen der Bergarbeiter 73, Bereifung des Ruhrgebiets 82, Presse 93 innere Rolonisation in Breuken 21 - Auszeichnung von Gifenbahnern 21 — Reichstag über gehnftundige Arbeitszeit 38 Reichsarbeitsamt 44 - Boiadowsty über Sozialpolitit, Materialismus. Opferwilliakeit 46. 150 - Reichstag über Sozialpolitik beim Reichsetat bes Innern 48, 69 — Sozialpolitit im Gifenbahnmefen 58 - Bereins- und Berfammlungerecht in Elfaß-Lothringen 62, 81 — Aenberung ber Benfionsorbnung 63 — Solbatenmighandlungen 66 - Barteibildung und soziale Struktur 79 kirchlich-soziale Konferenz 82 handwerter und Invalidenversicherung 82 - Befteuerung ber Ronjumbereine 83 - driftlich-nationale Arbeiterbewegung 83 — Gewerkichaftenkongreß 87 — evangelisch-fozialer Rongreß 97 — Streit in ber Dresbener Zigarettenindustrie 104 - Streit in ber bayerischen Metallindustrie 105 nationale Gifenbahner 106 Frage des Maffenftreits 106, 111, 117, 121 - Fleischteuerung 107, 120, 133, 134 - Streit im meftlichen Baugewerbe 113 — Berein für Sozialpolitik 119 - Streik in ber Berliner Elektrizitäts-industrie 120 — neunstündige

٠;

Arbeitszeit auf ber württembergischen Eisenbahn 120 — neue Bewegung im Ruhrrevier 121 — baherische Kammer über Löhne und Arbeitszeit in Staatsbetrieben 129 — beutscher Städtetag 130.

#### Cobesfälle.

Fürst von Lippe-Detmold 6— Großherzogin von Beimar 11— Noolf v. Menzel 39— Minister v. Hankel 65— Fürst Leopold von Hohenzollern 97— Hermann v. Wismann 97— Hudolf Baumbach 119— Professor v. Richthofen 121.

# Weimar.

Großherzogin Karoline † 11 — Studententag 61 — sozialbemofratischer Parteitag 117.

#### Württembera.

Rusammenschluß der Linken außer Sozialbemokratie 1 -Boltsichulgesetentwurf 10, 94 -Berfassungerevision 24, 80. Borlegung 97, Beratung 102, 107 -Gemeinbeordnung 39 - Grengberichtigung mit Bayern 39 -Rammer über Staats- und Reichsfinanzen 75 — neues Einkommenfteuergefet 80 - Diaten für Schöffen und Geschworene 82 -Rammer über Bufunft ber evangelischen Kirche 82 — evangelische Kirche und Keuerbestattung 84 — Rammer über Personentarifreform 86 — Versammlung des Flottenvereins 92 - Rammer gegen tonfessionslose Boltsichulen 94 -Eifenbahnverbindung mit Bapern 104 — neunstündige Arbeitszeit der Eisenbahner 120.

# Frantreich 203—224. Ueberf. 317, 321, 340.

# Answärtiges und Soloniales.

Kommission über die Hullfrage 203, 205 — Senatsdebatte über Warollo 211 — Kaiserreise nach Zanger 213 — Besuch des Königs von England in Paris 213, 214 — Berteibigung der Kolonien 213 - Kammerbebatte über Maroffo 213 - Beitungsangriffe auf Deutschland wegen Maroffo 213, 214 - Befuch bes Ronigs von Spanien in Paris 214 - Breffe und Marottotoufereng 214 Müdtritt Delcaffés 214, Urjache 217 — "Temps" über Dentsch-land, England und Frankreich 214 — Jaurds' Reise nach Berlin 215 — Besuch einer englischen Flotte 215 — Berhandlungen und Bertrage mit Deutschland über Maroffo 215, 216, 218, 219 Friebe in Oftafien 218 - deutschruffifche Unnäherung 218 - Graufamteiten am Rongo 219 - Enthüllung bes "Matin" über einen englisch-frangosischen Kriegsplan gegen Deutschland 219 - Beiuch bes Königs von Bortugal in Baris 222 — Bund mit Rugland 222 - Kritit von Bülows Marottorebe 222 — Magregeln gegen Sflavenhandel 222 - Gelbbuch über Marotto, Rouvier über Marotto, Kammerbebatte 222.

# Beer und flatte.

Angeberei im Heere 203, 204, 211 — Annahme der Wehrvorlage 205, 207 — Stärke der beutschen und französischen Flotte 205 — Stärke des deutschen und französischen Heeres 206 — Verteidigung der Kolonien 213 — militärisches Eingreisen dei Streiks 213 — Wechsel im Kriegsministerium 221 — antimilitarische Kundgebungen 221.

#### Juneres.

Bahlniederlage der Regierung 203 — Kabinettswechsel 203 — Streif der Porzellanarbeiter in Limoges 213 — Ausstand der Holizisten in Lyon 214 — Bechsel im Finanzministerium 215 — Begnadigung politischer Berbrecher 218, 221 — Konstitt zwischen Regierung und Raditalen 221 — Umbildung des Kabinetts 221 — Streif der Arsenslarbeiter 221 — Kirchenfrage s. Kammern.

#### Kammern.

Senat. Wehrvorlage 205 -Delationsfrage in ber Armee 211 Marottodebatte 211 - Berteibigung ber Rolonien 213 -Trennung von Staat und Rirche

221, 222.

Deputiertenkammer. Pråfidentenwahl 203 -- Angeberei im Heere, Mißtrauensvotum 203 Brogramm Rouviers 203 — Rirchenpolitik Rouviers 204 — Marinebauplan 205 — bie beutsche und frangofische Armee 206 Unnahme ber Wehrvorlage, Bra-fenzstärte 207 — Entwurf bes Gesetzes über Trennung von Staat und Kirche 207 — Beratung bes Kirchengesetes 213, 214, 215 Amneftie politischer Berbrecher 218, Politit gegen Arfenal-221 arbeiter 221 — Debatte über Marotto 213, 216, 222—224 — Organisierung von Beamten und Staatsarbeitern 221 — ruffisches Bundnis 222 — Arbeitsbörfe 222 Proletariat und auswärtige Bolitit 222.

#### Berfonalien.

Prafibent Loubet. Reise nach Portugal und Spanien 181, 183 – Zusammenkunft mit dem König von England 213, 214 - mit bem König von Spanien 214 mit dem König von Bortugal 222.

Abg. b'Alface. Das beutsche und frangösische Beer 206.

Mbg. Angagneur. Gefunbheit im heere 206.

Rriegsmin. Berteaur. 2Behrvorlage 207 — Rücktritt 221.

Rultusmin. Bienvenu-Martin. Bakante Diozesen 204.

Gobefron Cavaignac † 218. Min. bes Ausw. Delcaffé. Erflärung im Senat über Daroffo 211 — in ber Kammer 213 - Rudtritt 214, 217 - Ent-hullungen über Kriegsplan gegen Deutschland 219.

Abg. Doumer. Wahl zum Rammerpräsidenten 211.

Abg. Gauthier be Clagny.

Trennung von Staat und Rirche

René Goblet † 218.

Abg. Jaures. Deutschlanb, Frankreich und Marokko 213 -Berliner Reise 215 — Delcassés Rücktritt und Enthüllungen 220 — Broletariat und Patriotismus 222

Abg. Leron. Trennung von Staat und Rirche 204.

Mbg. Magnianbe gegen Rouvier 204.

Abg. de Montebello. Wehrvorlage 207.

Abg. Morlot. Bakante Diö-

gefen 204.

Ministerpräs. Rouvier. Rabinettsbildung, Brogramm 203 — Uebernahme des Auswärtigen 215 Berhandlungen mit Deutschland 216 — Organisierung von Staatsbeamten 221 — Darftellung der Maroffofrage 222.

Marinemin. Thomson. Bauplan 205.

Breffe.

Wiederherftellung des Blocks 205 — Kaiserreise nach Tanger, Del-casses Politik 213, 214 — "Ma-tin" gegen Deutschland 214 — Marottotonferenz 214 — "Temps" über Deutschland, England, Frantreich 214 - Rriegsbesorgnis 215 Billigung von Rouviers Bolitit 217 — "Gaulois" über Delcassés Mücktritt 217 — ostasia-tischer Friede 218 — "Temps" über eine deutsch-russische Annäherung 218 - Graufamfeiten am Kongo 219 — "Matin" über Kriegsplan gegen Deutschland 219 - Bulome Marottorebe 222.

# Griechenland 293.

Ueberf. 348.

# Grokbritannien 184—202.

Ueberf. 321, 326, 338.

# Answärtiges und Soloniales.

Balfour über bie Möglichkeit von Konflikten 184 — Blaubuch über Tibet 185 - Angriffe auf ! geer und flotte. bie deutsche Flottenpolitik 185, 187, 192 — Kritik der deutschen inneren Zuftande 185 -- Thronrebe über Auswärtiges 185 Oberhaus über Oftafien, Tibet, Makedonien, Afghanistan 186 -Unterhaus über Oftafien, Deutschland, Afghanistan 188 — Entschädigung der Huller Fischer durch Rugland 189, 205 - Oberhaus über Mafebonien 190 - Breffe und Unterhaus über Marotto und Deutschland 190, 191 - Breffe über Hugland, Japan und Frant-Unterhaus über reich 192 Indien und Afghanistan 192 — Lansdowne über Japan und Frantreich 193, 198 — Besuch des Ronige bon Spanien 194 - Lansdowne über Maroffotonfereng 194 – Presse über baltische Pläne des Deutschen Raisers 195 - Unterhaus über Oftafien, Deutschland, Kongostaat, Kreta 195 - Besuch eines frangofischen Geschwabers 196 — Reise des Königs durch Deutschland, Beziehungen zum Kaiser 197, 200 — Gouverneur-wechsel in Indien 196 — Beurteilung bes oftafiatischen Friedens 196 — Oftseefahrt ber Kanalflotte 196 — Bündnis mit Japan 197 - "Times" über Deutschland und Rugland 197 — Balfour über bie auswärtige Bolitik 198 — Bureau Reuter über England und Rußland 200 — Schriftmechfel über Kolonialkonferenz 200 — Sympathiefundgebungen für Deutschland 201 - Campbell Bannermann über bie auswärtige Bolitit 201.

# Finangen, Sandel und Wirtfchaft.

Liberaler Antrag über Finanzen 188 — Entschädigung der Huller Fischer 189 - Armeelieferungen 189 -- Budget für 1905 191 Bertauf von Rohlenfelbern an Auslander 195 - Sandel im Rongostaat und in Schantung 195 - Campbell Bannermann über Sanbelspolitit 187, 202.

Balfour über bie Streitfraft Englands 184 — englische und beutsche Flotte 185, 189, 192, 196 - Flottenbudget 188 — Befeitigung alter Schiffe 189 - fchlechte Armeelieferungen im Burenfriege 189, 194 — Berteidigung Indiens 193 — Heeresetat 194 — Befuch einer frangofischen Flotte 196 -Oftfeefahrt ber Ranalflotte 113, 196 — Ausbau Singapores 197 — Untergang ber "Hilba" 200.

#### Juneres.

Arbeitslofe, Rotftanbsarbeiten 185 — Rudgang ber Geburtengiffer 185 - Differengen in ber Regierungspartei über Frland 188 Arbeitszeit im Rohlenbergbau 189 — Unterschleife bei Armeelieferungen 189, 194 - Erichwerung ber Einwanderung 192, 194 Wahlreformentwurf 194 -Bertauf von Rohlenfelbern an Frembe 195 — Rieberlage bes Rabinetts 194 - Rongreß ber Trade Unions 197 - Empfang von Arbeitelofen burch Balfour 198 - Rabinettswechsel 200, 201.

#### Irland.

Entgegentommen ber Regierung in Berwaltungsfragen 188 Budget und Landatte 194 - Forberungen ber Rationaliften 201.

#### Verfonalien.

König Ebuard VII. Parlamentseröffnung 185 - Empfang bes Königs von Spanien 194 Empfang frangofifcher Seeleute 196 — Reise ins Ausland, Beziehungen jum Deutschen Raiser 196, 200. Lord Abebury. Sympathie-

fundgebung für Deutschland 201. Minifterpraf. Balfour. Behrmacht, Möglichkeit von Ronflikten 184, 189 — Afghanistan, Fistal-politit 188 — Sicherheit Indiens, Afghanistan 191 — Niederlage im Barlament 194 — Empfang Arbeitelofer 198 - Rebe in Guilbhall 198 — Rücktritt 201.

Staatssetr. Brobrid. Politik

gegen Deutschland 198.

Abg. Campbell Bannermann. Tabel ber Regierung 187 — Rabinettsbilbung 201 — auswärtige Politik 201.

Schagfangler A. Chamber-

lain. Budget 191.

Bizefonig Lord Curgon. Rudtritt 196.

Abg. Dilte. Kabinettswechsel und auswärtige Politit 195.

Bizeadmiral Fitz eralb gegen bie deutsche Flotte 192.

Abg. Labouchere. Deutschland, Frankreich; England, Marotto 191.

Min. des Ausw. Lord Lansdowne. Oftasien, Makedonien, Tibet, Afghanistan 186 — Makebonien 190 — Japan und Frankreich 193, 198 — Marokto 194.

Zivillord ber Abmiralität Lee gegen die deutsche Flotte 185.

Earl Winto. Gouverneur von Andien 196.

Unterstaatssekr. Earl of Percy. Entente und Deutschland 191 — Deutschland, Oftasien, Kongostaat, Kreta 195.

Abg. Walton. Deutschland in

China 195.

Staatssetr. für Frland Byndham. Rüdtritt 188.

Abg. Perburgh über bie beutsche Flotte 189.

#### Breffe.

"Times" und "Empire Review" über beutsche Zustände 185 — Deutschland und Maroffostage 190 — Krieg zwischen Deutschland und England 192 — Woschbestwensth, Japan und Frankreich 192 — Kaiser Wilhelm und Norwegen 195 — Freundschaft mit Frankreich 196 — Beziehungen des Königs zum Deutschen Kaiser 196, 200 — Friedensschluß in Oftasien 196 — "Dutlod" über die deutsche Weltpolitik 196 — "Times" über England, Rußland und Deutschland 197 — Bureau Reuter über

England und Rufland 200 — Rabinettswechsel 200.

# **Italien** 225—2**34.** Ueberi. 341.

# Answärtiges.

Tittoni' über die Beziehungen zum Auslande 225 — internationales Institut zum Schuße des Actebaus 225, 227 — Abkommen mit dem Mullah 228 — Besuch des Deutschen Kaiserdaares 228, 230 — Zusammenkunst Tittonis mit Goluchowski 230 — Senatsbebatte über Tripolis 230 — Kammerbebatte über Kreta, Oreibund, Balkanfragen 231 — Berhandlungen mit Destereich-Ungarn über Tirol 233 — Handelsvertrag mit Spanien 233, 234.

### Juneres.

Eisenbahnfrage: Gesetzentwurf über Staatsbetrieb und Erwerb von Bahnlinien 226, Opposition der Eisenbahner, Obstruktion 226, Streik 230, Annahme der Borlage 230, 233.

Bildung einer tatholischen Partei 225 — Enthüllung eines Erispibenkmals 225 — Aderbauinstitut 225 — Rabinett Eitloni 227 — Rabinett Eitloni 227 — Rabinett Eitloni 227 — Rabinett 328 — Parinebauprogramm Fortis 228 — Warinebauprogramm 231 — Budget 1904/5 233 — Rommunal- und Provinzialwahlen 233 — Tumult in Granmichele 233 — Erdebeben in Süditalien 233 — Erweiterung des Hafens in Genua 233 — Umbildung des Kabinetts Hortis 233 — Tumult in Apulien 234 — Gewerkschaftstongreß 225.

#### Rammern.

Senat. Beziehungen zum Auslande 225 — Eisenbahnerstreit 227 — Fortis' Programm 228 — Eisenbahnvorlage 230 — Debatte über Tripolis 230.

Deputiertenkammer. Bertrauensvotum für Tittoni 228 — Fortis' Brogramm 228 — Eisenbahnerftreit 230 - Gisenbahnvorlage 230 — auswärtige Politik 231 - Budget 1904/5 233 -Erwerb von Eisenbahnen 233 -Handelsvertrag mit Spanien 233.

### Berfonalien.

Rönig Biktor Emanuel III. Errichtung eines landwirtschaftlichen Inftituts 225 - Erweiterung bes Safens Genua 233.

Schapmin. Carcano. Bubaet

1904/5 233.

Ministerpräs. Fortis. Bersuch der Rabinettsbildung 227 - Rabinettsbilbung 228 — Programm 228 — Gisenbahnerstreit 230 -Umbildung des Kabinetts 233. Ministerpräs. Giolitti. Rud-

tritt 227.

Kammerpraj. Marcora. Frrebentiftische Meußerungen 233.

Min. ber öffentlichen Arbeiten Tedesco. Eisenbahnerobstruktion

Min. des Ausw. Tittoni. Beziehungen zum Auslande 225 -Rabinettsbildung 227 — Zusammentunft mit Goluchowsti 230 — Erklärung über Tripolis 230 — Rreta, Dreibund, Baltan 231.

# Luzemburg 241.

# Mittel: und Süd:Amerika 301, 302. Ueberf. 349.

Montenegro 293.

Riederlande 239, 240. Ueberf. 343.

**Rord: Amerika** 294—301. Ueberf. 348.

#### Auswärtiges.

Schiebsgerichtsverträge 294 -Neutralität Chinas 295 — Friebensvermittlung in Oftafien 296 - Magregelung Bowens 296 -

Bechfel im Staatsfefretariat bes Auswärtigen 296 - Friedensverhandlungen 297, 298 - Differenzen mit Neufundland 299 -Roofevelt über das Raraibische Meer 299 — Besuch eines eng-lischen Geschwaders 300 — Botschaft über Monroedoktrin 300 – dinesische Einwanderung 311, 312.

# Finangen, Sandel und Wirtichaft.

Förberung ber Sanbelsmarine 294 - Sanbelstammern über Handelsverträge 299 - Ründigung bes beutschen Sandelsvertrags 300 - Botichaft über Trufts, Finangen, Tarif 300 - Sandel mit China 311, 312.

# Meer und Slotte.

Schutz von Häfen 294 — Erplofion auf einem Rriegsichiff 297.

#### Juneres.

Gefet über Einwanderung 294 Statiftit ber Ginwanderung 297 - Botichaft über Ginmanberung 301 -- Roosevelt über Raffenfelbstmorb und Mutterpflichten 295 - zweite Amtsperiode Roofevelts, Botschaft 295 — Arbeitszeit in Badereien 296 - Ausftand in Chicago 296 — Geldgeschäfte von Beamten 296 — Botschaft bei Rongregeröffnung 300.

#### Lauada.

Streit um Konfessionsschulen 294 — Zollpolitit 297.

#### Rougreß.

Reprasentantenhaus. Förberung ber Hanbelsmarine 294 -Befestigung von Häfen 294 — Senat über Schiedsgerichtsverträge 294 — Eröffnung, Botichaft 300.

#### Versonalien.

Prafident Roosevelt. Ablehnung ber Schiebsgerichtsvertrage Raffenfelbstmorb und Mutterpflichten 295 - Beginn ber zweiten Amtsperiode, Bot-schaft 295 — Friebensvermittlung 296 — Aufrechterhaltung der Ordnung im Karaibischen Meer 299 — Botschaft an ben Kongreß 300. Gesandter Bowen. Entlassung 296.

Staatssetr. John Hay † 296. Staatssetr. Elihu Root. Ernennung 297.

# Rorwegen 254.

Ueberf. 343.

# Defterreich: Ungarn 156—180. Ueberf. 334.

### Answärtiges.

Polenklub über Außland 158 —
Polenkrage zwischen Deutschland und Oesterreich 158 — Abwehr irredentistischer Bestrebungen 161 — Handelsverträge im Reichsrat 165 — Zusammenkunst bes Katiers mit dem König von England 166 — Hangern und die Hohenzollern 167 — Angebliche Einmischung Deutschlands in den österreichisch-ungarischen Streit 172 — Fremdenblatt über makedonische Finanzkontrolle 174 — Besuch bes Königs von Spanien 176.

# Sohmen und Mahren.

Einstellung der Obstruktion im böhmischen Landtag 162 — Streit um tschechische Universität in Brünn 172 — Demonstration für das allgemeine Wahlrecht in Brag 174 — neue Wahlordnung für Mähren 176 — Unruhen in Brag 179.

#### Cisleithanien.

Ernennungen zum Minister bes Innern und der Justiz 156 — Bechsel des Landesverteidigungsministers 159 — Bechsel des Sisendahmministers 160, 161 — Bapt über "Los von Kom" 161 — Ernennung von Herrenhausmitgliedern 166 — Bechsel im Kultus- und Handelsministerum 167 — Sozialdemokratie sür allegemeines Bahlrecht 169 — Eröffnung der Tauernbahn 169 — Demonstration sür allgemeines Europäischer Geschichtstalender. XLVI.

Wahlrecht 175 — offiziöse Kundgebung über das allgemeine Wahlrecht 175 — Obstruktion der Eisenbahner 176 — Beziehungen zu Ungarn 156, 157, 159, 161, 169, 170, 177 — S. Keichsrat, die einzelnen Landschaften.

# Binangen, Bandel, Wirtfhaft.

Refundierung in Cisleithanien
157 — Budgetprovisorium und
§ 14 159 — Ueberschreitung des Eisenbahnbudgets in Cisleithanien
160 — Jollaris in Cisleithanien
161 — ungarischer Zolltaris 162
— Handelsverträge in Cisleithanien
165 — Duotenfrage 165 —
Steuerfrage in Ungarn 165, 174
— Budget Cisleithaniens 171.

# geer und flotte.

Refrutierungsvorlage in Cisleithanien 157 — Bechsel des Landesverteidigungsministers 159 — Kroatische Kommandosprache verlangt 161 — der Kaiser über die ungarische Armee 163 — Rekrutierungsfrage in Ungarn 165, 166, 174 — Banfshs Armeeforderungen 166 — Armeeforderungen der ungarischen Koalition 170 — Burückhaltung des 3. Jahrgangs in Ungarn 173 — Fejerdarys Armeeprogramm 174 — Berstärkung der Prager Garnison 179.

# gunft, Wiffenfhaft, Anterricht.

Errichtung nationaler Universitäten in Eisleithanien 162 — nationale Schulfragen in Eisleithanien 163 — italienische Fakultät 165 — tscheische Unterrichtsanstalten in Schlessen 166 — magyarischer Unterricht 167, 174 — Universitätsstreit in Währen 172.

#### Verfonalien.

Raifer Franz Fofeph. Auflöfung bes ungarischen Abgeordnetenhauses 156 — Berhandlungen mit der Koalition 160, 170 — Berhandlungen mit Andrassh 162 — Schreiben an Fejervary 163 — Besuch des Königs von England 166 — Besuch bes Königs von Spanien 176.

Abg. Graf Andrassy. Berhandlung mit bem Konig 162.

Abg. Graf Appongi. Bertagungsfrage 16.

Abg. Banffy. Programm 167
— Hochverratsprozeß 168.

Abg. Bennati. Italienische Universität 162.

Desterr. Handelsmin. v. Call. Zollverhältnis zu Ungarn 161 — Rücktritt 167.

Abg. Derschatta. Berhältnis zu Ungarn 159 — Allgemeines Wahlrecht 174.

Ungar. Ministerpräs. Fejervary. Ernennung 162 — Konstikt mit dem Reichstag 164 — Entlassungsbeschiche 165, 167, 180 — Bertagung des Reichstags 168, 179 — Wahnung an die Munizipien 174.

Defterr. Ministerpräs. Frhr. v. Gautsch. Allgemeine Erklärungen 156, 163 — Polenfrage 158 — § 14 159 — Beziehungen zu Ungarn 159, 177, 178 — Berhältnis zum allgemeinen Wahlrecht 167, 169, 170, 173, 177.

Desterr. Kultusmin. v. Hartel. Nationale Hochschulen 162 — Rücktritt 167.

Abg.Hortis. Allgemeines Bahlrecht 174.

Abg. Kossuth. Aubienz beim König 157 — ungarischer 2011tarif 164 — Bertagungsfrage 168.

Abg. Kramarich. Allgemeines Bahlrecht 173.

Ungar. Min. des Innern Krisftoffy für allgemeines Wahlrecht 168.

Abg. Lautan. Slovenische Uni-

Ungar. Kultusmin. Lucacs. Berhandlung mit der Koalition 179.

Abg. Menger. Allgemeines Bahlrecht 174.

Dr. v. Plener. Allgemeines Wahlrecht 179.

Abg. Schöpfer. Allgemeines Bahlrecht 174.

Abg. Stein. Allgemeines Wahlrecht 174.

Bilchoff Stroßmayer † 161. Graf Thun. Allgemeines Wahlrecht 174.

Ungar. Ministerpräs. Graf Tisza. Hücktritt 157 — Tabelsvotum 161 — Bertagungsfrage 168.

Desterr. Gisenbahnmin. v. Bit = tet. Rüdtritt 161.

Desterr. Gisenbahnmin. Brba. Ernennung 161.

### Reidsrat.

Zusammentritt, Gautsche Programm 156, 177.

Herrenhaus. Refrutierung und Refundierung 157 — Geschäftsordnung 157 — Ernennung von Witgliedern 166 — Budget 171 — allgemeines Stimmrecht 178.

Abgeordnetenhaus. Refrustierung, Refundierung 157 — Gautich über Ungarn 157, 159, 163, 170.

Polenfrage 158 — § 14 159 — Kommission zur Ueberwachung ber Beziehungen zu Ungarn 159 — Wistrauensvotum gegen ben Eisenbahnmenister 160 — Zolltarif 161 — nationale Universitäten 162, 164 — tschechische Amtssprache 163 — Handlesverträge, Obstruktion ver Tschechisch-Radisfalen 165 — Bertagung 165 — Erbssnung 170 — Allgemeines Stimmrecht 171, 173, 177 — Buget 171.

#### Angarn.

Reichstag. Wagnatenhaus. Wißtrauensvotum gegen Fejervary, Bertagung 164 — Eröffnung und Bertagung 168 — Eröffnung, Bertagung, Proteft 174, 179.

Abgeordnetenhaus. Auflösung 156 — Anklage von Abseerdneten 156 — Wahlen 157 — Eröffnung 158 — Geschäftsordnung 161 — Tadelsvotum gegen Tisza 161 — ungarischer Zolltarif 162 — Bertagung, Mißtrauensvotum gegen Fejervary 164 — Eröffnung und Bertagung

168 — Eröffnung, Bertagung,

Brotest 174, 179. Wahlen, Kabinettswechsel 157, 162 - Roffuth beim Ronig 157 Bergebliche Berhandlungen über Rabinetisbildung 160 — Strofmager + 161 — froatische Kommandosprache 161 - Berhandlungen Unbraffps mit bem König 162 - Ernenung Fejervarys 162 - Demissionsgesuche Fejervarys 165, 167, 180 - Kunbgebungen der Regierung, Beborden und Parteien 165 - Programm Banffys 166 — Anfündigung bes allgemeinen Bahlrechts 166 — Roalition gegen Steuerleiftung und Refrutierung 166 ---Brogramm der liberalen Bartei 167 — Berfügung über den magnarischen Unterricht 167, 174 Roalition plant Anflage der Regierung 167 — ein Hohenzoller ungarischer König 167 — Demonftration für bas allgemeine Bahlrecht 168, 172, 179 — Rriftoffy über das allgemeine Wahlrecht 168 — Berhandlung der Roalition mit dem König 170 - Programm der Roalition 172 — angebliche Einmischung Deutschlands 172 -Preffe über Konig und Roalition 172 -- Sozialbemokratie und Koalition 172, 179 — Zurud-behaltung bes 3. Jahrgangs 173 neues Rabinett Fejervary, Brogramm 174 — Mahnung an die Munizipien 174 - Magnaren gegen bas allgemeine Bahlrecht 174 — Regierung und Komitatsbehörden 177 — Lucacs verhandelt mit der Koalition 179' -Gefetentwurf über allgemeines Wahlrecht 179.

Portugal 181.

Römische Kurie 234. Uebers. 342.

**Anmänien** 290. Uebers. 348.

Rufland 255—286. Ueberf. 315, 344, 350.

# Answärtiges.

Anleihe in Berlin 255 — England, Japan und die russischen Aevolution 258 — Handelsbezie-hungen zu Deutschland und Frankreich 260 — Friedensverhandlungen 268, 270, 277 — Rumänien und die Meuterer des "Botemtin" 270 — Zusammentunft des Zaren und des Deutschen Kaisers 270 — Zar an Roosevelt über den Frieden 277 — Presse über Frieden 278 — Zar an Lenewitsch über Frieden 278 — Besuch des Schah von Versien 278 — Moswoje Wremja" über die Zutunft 279 — türkische Grenzberlegungen 283.

# finangen, Sandel, Wirtichaft.

Anleihe 255 — Handelsbeziehungen zu Deutschland und Frankreich 260 — Staatsfinanzen 1904 264 — Reform des bäuerlichen Grundbesitzes 265 — Erlaß von Steuerrückländen 266 — Notstand 276.

#### Sinuland.

Landtag über Wehrpflicht 255
— Ermordung des Senatsprofurators 259 — Zugeständnisse des
Zaren 264, 283 — Neuordnung
des Militärwesens 278 — Untergang eines Dampsers mit Wassen
279 — Aufhebung der Aussirengsgeses 284 — außerordentlicher Landtag 285 — Aussississerung und Kaiserin-Watter 280.

### Reer und Flotte.

Attentat auf das Winterpalais 256 — Militärdiktatur in Petersburg 257 — Militarifierung des Eisenbahnwesens 260 — Berluste und Stärke der mandschurischen Armee 264 — Stärke der Japaner 270 — Meutereien im Schwarzen Meer 270, 279, 284 — Birilew Marineminister 270 — Meuterein Libau 276 — Modilisierungen 278 — Entsetzung Reboggatows 279

— Meuterei in Kronftadt 283 — Deuterei in Riew 284, in anderen Garnisonen 285. Bgl. Finnland und innere Kämpfe.

# Junere Rampfe.

In Petersburg 256, 258, 268, 283 — in Mostau 258, 280, 282, 285 — in Kautasten 255, 258, 260, 267, 270, 279, 284 — in ben baltischen Provinzen 258, 271, 276, 282, 285 — im sonstigen Rufland 255, 258, 260, 263, 270, 282, 286 — in Polen 258, 266, 267, 269 — Streits 258, 260, 271, 276, 280, 281, 283, 284, 285 — Berhängung bes Kriegsgustandes 257, 276, 284 — Attentate und Komplotte 256, 259, 260, 262, 263, 267, 279. Bgl. Heer und Flotte.

# Rirge und Anterrigt.

Studenten gegen Krieg und Absolutismus 260 — Heil. Synod für Patriarchenwahl 263 — Toleranz in Glaubenssachen 265 — Jar über Patriarchenwahl 266 — Ausfall der Prüfungen 266 — provisorisches Reglement für die Hochsche in Polen und Litauen 281 — Rücktritt Pobjedonoszews 282.

Anndgebungen für und wider eine Regierungsänderung.

Trubeptoi für Reformen 255 Strafentundgebungen 255 -Abelsversammlung für Konstitution 258 - Mergtetonfereng für Reformen und gegen Krieg 259 Abelsversammlung für Gelbstherrichaft 259 - Studenten gegen Absolutismus und Rrieg 260 -Landwirtschaftsminifter für Ronftitution 260 - allruffifche Rongreffe für Berfaffung 264 - Donarchiftenpartei für Autofratie 267 — Moskauer Semfiwokongreß für Reformen und Berfaffung 269, 270, 280, 283 — Konfervative für Selbstherrschaft 270 — Allianz vom 30. Oftober 282.

### Berfonalien.

Far Nikolaus II. Empfang einer Arbeiterabordnung 258 — Zuziehung von Vertrauensleuten bei Reformen 260 — Patriarchenwahl 266 — Empfang einer Semftwoabordnung 269 — Empfang Konservativer 270 — Zusammenkunft mit dem Kaiser Wilhelm 270 — Manisek über Verfassung 271, 281 — über den Friedensschluß 277, 278.

Min. bes Innern Bulygin. Ernennung 258 — Grundzüge ber Berfassung 269.

Bizeadmiral Birilew. Marine= minister 270.

Min. des Innern Durnowo. Ernennung 282.

Bope Gapon. Führer der Betersburger Demonstration 256.

Dichter Maxim Gorfi. Berhaftung 256 — Freilassung 260. Abmiral Nebogatow. Abset-

zung 279. Oberprofurator Pobjedonos-

zew gegen Patriarchenwahl 263 — Rüdtritt 282.

Großfürst Sergei. Ermordung 260.

General Trepow. Diktator in Betersburg 257 — Gehilse bes Ministers bes Innern 268 — Ernennung zum Palaiskommandanten 283.

Fürst Trubestoifür Reformen 255 — Ansprache an den Zaren 269.

Bräsident des Ministerkomitees v. Witte. Friedensunterhändler 270 — Forderungen der Eisenbahner 281 — Ministerpräsident 282 — Ablehnung polnischer Forderungen 283 — Forderungen der Moskauer Semstwos 285.

Landwirtschaftsmin. Dermo= Low für Berfassung 260.

# Freffe.

"Regierungsbote" über Krieg und innere Unruhen 261 — "Ruffti Invalib" über Berlufte und Stärte ber manbschurischen Armee 263 — über bie Stärke ber Japaner 270 — Friebensichluß 278 — "Nowoje Wremja" über die fünftige Bolitit 279 angeblicher Plan einer Balaftrepolution 284.

# Reformmaßregeln.

Ausführungsbestimmungen gum Erlag vom 25. Dezember 255 -Untersuchung ber Arbeiterverhältniffe 259 - Reform ber örtlichen Berwaltung 259 — Zuziehung von Bertrauensleuten der Nation au ben Reformen 260 - Reformen in Bolen 262 - Unfundigung einer Bolfsvertretung 263 — Be-ichrantung ber Zenjur 264, 284 — Reform ber bauerlichen Berhältniffe 265 - Tolerang in Glaubensfachen 265 — freiheitliche Ber-fügung für ben Westen 267 — Grundzüge ber Bulyginichen Berfassung 269 — Einführung einer Berfassung 271, 281, 285 — Funktionen des Ministerkabinetts 280 — Amnestie 282.

Saweden und Rorwegen **242—254**. Ueberf. 343.

Schweden 254.

**Sawei**z 235, 236. Ueberf. 343.

Serbien 291, 292.

Spanien 182, 183. Ueberf. 337.

# Die Türkei und ihre Basallen: " staaten.

Ueberf. 327, 348.

- 1. Türkei 287-289.
- 2. Sulgarien 289, 290.
  - 3. Egusten 290.

# Berichtiauna.

S. 197 Zeile 16 von unten zu lesen: "Hinsichtlich bes augenblicklichen" ftatt: "Im Falle eines". S. 295 zu lesen: "4. März" ftatt "4. April".

|  | • |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  | · |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   | • |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |